

## Beschreibung

ber

turbaierischen Saupt= und Residenzstadt

# München

und

ihrer Umgebungen, verbunden mit ihrer Geschichte,

nou

Lor. Subner.

Erste Abtheilung. Topographie.

Rebft bem Grundrife ber Stadt.

M û n ch e n , 1803. Im Verlage, und aus den Pressen des kurfürstl. privilegirten Zeizungs-Comtvirs.

### Beschreibung

ber

turbaierischen Saupt= und Residenzstadt

# München,

u n d

ihrer Umgebungen, verbunden mit ihrer Geschichte,

Bon

Lor. Subner.

Erste Abtheilung. Topographie.

Rebft bem Grundrife der Stadt.

M û n ch e n , 1803. Im Verlage, und aus den Pressen des kurfürstl. privilegirten Zeizungs-Comtoirs. Antesta Mil

Beyerlache Staatsbibliothair München



Ermuntert und aufgefordert durch einen Wink unsers durch leuchtigsten Beherrschers unternahm ich diese Beschreibung; und mit dem freudigsten Bestresben, meinem Baterlande nütlich zu senn, legte ich hand an, um sie zu Stande zu bringen. Ich übergebe Benden hiermit die erste Abtheilung davon, die Topographie der Hauptstadt der sehr ausgebreiteten Kurlande Baierns, der Residenzsstadt des durchleuchtigsten Kurhauses.

Obsich Schwierigkeiten zu bekämpfen hatte, barüber kann nur dersenige urtheilen, welcher sich jemahls ahnlichen Arbeiten unterzogen hat. Ob ich aber sede gerechte Forderung befriedigte, die man unternehmer solcher Beschreibungen machen

Kann, darüber mögen Kenner der bereits gelieferten Borarbeiten entscheiden. Ich bin nicht so stolz zu glauben, daß ich alles Wissenswürdige gewußt, alles Berstreute gesammelt, alles in der vollkommenssen Weise geordnet habe; aber, daß ich bemüht war, mit dem besten Willen Unverdrossenheit und Fleiß, nach den erworbenen Kenntnissen, zu verbinden, das kann ich ohne Stolz versichern. Ich bestrebte mich, der Pslicht eines Beschreibers, so viel an mir lag, Genüge zu thun.

Ich habe die Borarbeiten baierischer Gelehrten überall zu Rathe gezogen, und wo mir nichts besseres zu Gebothe stand, steißig benützt. Westenried der, Burgholzer, und von Sutner sind unter uns rühmlich bekannt; ich habe mich ihrer Schriften vielfältig zu meiner Belehrung bedient, und besonstens dem letzteren, unserm sehr verehrungswürdigen Stadtrathe, sehr schätzbare Belehrungen, und Benträge zu verdanken.

Ungeachtet meiner forgfältigsten Machforschungen kann ich dennoch die Beforgniß nicht unterdrüden, daß mir noch manche Dunkelheit, besonders
in der alteren Geschichte, unerklarbar, und manche
Spur zu geschichtlichen Entdeckungen, die ich aus

Mangel hinlanglicher Urkunden nicht weiter verfolzgen konnte, unaufgehellt geblieben fenn moge. Wiels leicht, daß ich in der Folgezeit glücklicher senn werde!

Jugleich mit Entstehung der kurfürstlichen Akade mie der Wissenschaften (im J. 1759) regte sich ein rühmlicher Wetteiser unter den baierischen Geslehrten, überall geschichtlichen Urkunden nachzusspüren, verborgene Aktenstücke zu sammeln, und über die Geschichte und Statistik des Vaterlanzdes Licht zu verbreiten. Wir haben ihre Arbeiten in großen und kleinen Sammlungen vor uns liegen. Die kurfürstliche Akademie hat bereits eine beträchtsliche Anzahl Bande geliefert; und rastlos wird alsenthalben in dem preiswürdigen Eiser zur ferneren Ausbeute fortgeschritten. Es ist beinahe kein deutsches Land, das hierüber so viele, so rühmliche Erzeugnisse des patriotischen Fleißes auszuweisen hat.

Allein bei so unermüdeten, und ausgebreiteten Machforschungen war es nicht anders möglich, als daß ihre Bekanntmachung mit den angehäuften Bor-rathen von Materialien nicht gleichen Schritt halten konnte. Es liegt, besonders unter den händen einiger unserer vorzüglichsten geschichtlichen Sammler.

mancherlei Wissenswürdiges aufgespeichert, das nur nach und nach dem Drucke übergeben werden kann, und dessen Mittheilung wir erst von der Zukunft zu erwarten haben.

Wer kennt die auf viele Jahre berechnete Sammlung der Beitrage zur vaterlandischen Hiftorie, Geographie, Statistik 2c. unsers Westenrieder nicht, wovon uns erst 7 Bande mitgetheilt sind, und zu deren Fortsetzung bereits eine Menge von gesammelten Urkunden, und überall herbeigeschafften alteren Archivalien vorsausbestimmt ist?

Bu biesen Quellen war natürlich der Zutritt versperrt; sie fließen nur noch für ihren Besitzer, der ihnen eine reichliche Aufnahme für Lebenszeit zugedacht hat, und die Früchte seiner vielsährigen Bemühungen sich nicht entreißen lassen kann. Das Waterland soll sie in vereinzelten Gaben nach und nach, nur von seiner Hand erhalten,

Der Himmel segne die Bemühungen dieses und aller übrigen sammelnden Gelehrten, daß sie nie aufhoren mogen, alles Dunkel aufzuhellen, und jede tücke ju füllen, die unsere Vorfahren offen gelaffen haben! Aber mir verzeihe mein Publikum das Dunkel, das ich nicht aufhellen, die Lücke, die ich nicht ausfüllen konnte, da mir nur der wirklich zu Markte gebrachte, nicht der nur erst aufgespeicherte Vorrath zu Gebothe stand. Künftige Beschreiber werden, nach den späteren öffentlichen Mittheilungen der sammelnden Gesehrten, hierin glücklicher senn.

Mun auch etwas über die Weise dieser Be-

Ich hatte den Wunsch, sie ihres Segenstandes, einer ansehnlichen Haupt- und Residenzstadt, würdig zu machen. Sie sollte nicht nur den merkwürdigeren Inhalt derselben in seinen einzelnen Theisen darstel- len; sondern auch den vielen Fremden aus allen Nationen, welche sie besuchen, und einige Kenntniss der deutschen Sprache besissen, zu einem Leitsaden dies nen, in dem sie ohne Wegweiser, und Miethredner alles selbst sinden, über alles sich selbst belehren können.

Daher die Zerlegung der ganzen Fläche in ihre Strassen, und Gäßchen, in ihre vorzüglichsten und kleineren Theile; daher die Ueberschriften in Buch= staben, großen und kleineren Zahlen, um überall

ihre gegenseitigen Beziehungen leicht auffinden zu können.

Die natürlichste Abtheilung der Stadt schien in ihre zwei Hauptpfarren, zu u. l. Frau, und St. Peter. Ich habe ihre Beschreibung in dieser Hinsicht in die von der Stadtpolizei bestimmten vier, Viertel getheilt, und in die geraden Linien der beisden pfarrlichen Bezirke geordnet, so daß ich das Graggenauers und Kreukviertel auf Seite der u. l. Frau-Pfarre zuerst beschrieb, und dann die auf Seite der St. Peterspfarre liegenden Angers und Hacken Backen biertel siegenden und Sacken viertel sogen.

Es war nach dieser Anordnung nicht möglich, jene Strassen, welche durch die Traversalen von einem Hauptthore zu dem anderen in die vier Vierztel gespaltet werden, nämlich das Thal, den Schranznenplatz, die Kausinger, Neuhauser, Rosenz, Sendzlinger, Weinstrasse und Theat. Schwabinger Gasse, in Einer und derselben Reihe ungetheilt zu beschreiben, ohne den politischen Verband der Stadtviertel zu trennen. Es war also auch die kleine Unbequemzlichseit nicht zu vermeiden, immer wieder auf jenehauptstrassen zurückzukommen, und sie in ihre zwei Seiten zu zerfällen. Ich fand kein Mittel, bei der

vorgesteckten Umständlichkeit der Beschreibung, nach den besten topographischen Musiern, diesen Wiederhohlungen der Strassenbenennung auszuweichen.

Da es im Plane dieser Beschreibung lag, daß sie weder ein bloßer Wegweiser, noch ein Taschensbuchlein für eilfertige Fremde werden; zunächst aber auch zur Belehrung für wißbegierige Inländer dienen sollte, so habe ich den merkwürdigeren Gebäuden (diese sind eigentlich für eine ausführlichere Schildezrung geeignet) eine kurze Geschichte ihrer Entstezhung und Schicksale, so weit ich sie aus den vorzhandenen, und mir bekannt gewordenen Quellen schöpfen konnte, größten Theils mit kleinerer Schrift beigefügt, um einer seden Art von tesern bemerkbar zu machen, worüber sie nach Gefallen weggleiten konnen, ohne den Zusammenhang des Bloßtopographischen zu verlieren.

Im Allgemeinen schmeichelte ich mir dadurch, die außerdem unvermeidliche Trockenheit dürrer Mahmenverzeichnisse zu beseitigen, und das Ganze durch eine angenehme Würze den Lesern gefälliger zu machen.

Ob mich hierbei nicht eine anderseitige Menschlich= feit, in Mikrologie auszuschweisen, so sehr ich da=

gegen kampfte, beschlichen habe, ist eine Frage, die nur der individuelle Geschmack, oder auch das Interesse der Leser beautworten konnen.

Besehrungen über das, was ich irrig sah, oder beschrieb, Nachweisungen über das, was meiner Ausmerksamkeit entgieng, Berichtigungen dessen, worin mich die mir unbekannten Urkunden unbesehre ließen, und Nachträge zu dem, was mir unbekannt geblieben ist, erwarte ich von der Gefälligkeit der Besserwissenden, die ich mit Dank erkennen werde, und wovon ich in einem Nachtrage zu dem zweisten zu dem zweisten Theile Gebrauch zu machen verspreche.

München hat im eigentlichen Sinne keine Borstädte, so wie sie in anderen Ortsbeschreibungen vorkommen. Was etwa dahin bezogen werden könnte, habe ich in die Beschreibung des Burgfriedens aufgenommen, den ich sorgfältig von der eigentlichen Stadt treinte.

Alles, was außerhalb der Gränzen des Burgsfriedens liegt, habe ich zu den näheren Umgesbungen der Stadt an den von ihr ausgehenden Hauptstrassen gezählt. Es war hier nicht um Aufzählung und Beschreibung der umherliegenden Dörs

fer und Weiler zu thun, (das leistet jede geographische Karte); sondern bloß um die Merkwürdigkeiten dieser Umgebungen, welche des Fremden sowohl als des Städters Augenmerk verdienen. Es
konnte aber hier weder geognostische, noch landwirthschaftliche Darstellung beabsichtet werden, in so weit
sie außer dem Plane einer topographischen Beschreisbung liegen. Für statistische, und politische Aufschlüsse ist die zweite Abtheilung bestimmt.

Soviel, glaubte ich, über diesen ersten, den topographischen Theil, vorberichten zu mussen, um nicht vorschnelle Urtheile zu veranlassen.

Der zweite Theil, weit der wichtigste, wird die Statistik umfassen. Was ich darin zu leisten gedenke, davon nur vorläusig folgendes:

I. Einwohner der Hauptstadt und ihres Burgs friedens überhaupt.

Geschichte ihrer Bevolkerung.

Abwechselnde Auf - und Abnahme derselben,

Verzeichnisse über Geburten, Ehen, Sterblichkeit, so weit die Urkunden reichen, und nach den neuesten Zählungen und Angaben.

Annähernde Bestimmungen der Wolfszahl aus den Consumtions = Zabellen, der Anzahl der Herd-

siehungen nach der politischen Rechnungsweise.

- II. Einwohner der Hauptstadt und ihres Burgfriedens ins Besondere.
  - 1) Die Landesherrschaft, mit Angabe ihrer Würden, Regalien u. s. w.
  - 2) Der kurfürstl. Hofftaat.
  - 3) Das Ministerium.
  - 4) Die Erbamter.
  - 5) Die Stabe, Ritterorden, Aemter, Stellen, adelichen Geschlechter u. s. w.
  - 6) Die hohe Landschaft.
  - 7) Der bürgerliche Magistrat.
  - 8) Die Geiftlichkeit.
  - 9) Das Militar.
    - 10) Die Burgerschaft, ihre Zunfte, Gewerbe u. f. w.
    - 11) Die übrige Einwohnerschaft.
    - 12) Die Fremden, Juden, und Ein- und Auswandernden, nebst ihren Befugnissen, den sie betreffenden Polizeiverfügungen u.

#### III. Augemeine Nachrichten.

| 1) | Won der burgerlichen |                        |
|----|----------------------|------------------------|
| 2) | firdlichen           | Berfassung in Munchen. |
| 3) | - militarischen      |                        |

- IV. Won den Erziehungs-Amstalten.
- V. Von Instituten und Stiftungen.
- VI. Von polizeilichen Einrichtungen, Besserungssund Strafanstalten, u. d. gl.
- VII. Vom Handel und Wandel, dem Münzlause, den üblichen Mäßereien, Preisen der Lebenss mittel, Tarissen u. d. gl.
- VIII. Von litterarischen und Kunstsammlungen, z. B. Archiven, Bibliotheken, Gallerien, Cabineten 2c.
- IX. Von den hier wohnenden Gelehrten, Schrifts stellern und Künstlern.
- X. Von öffentlichen Vergnügungen.
- XI. Won den Gasthöfen, Sthenkgarten, und
- XII. Verzeichnisse der Posten, Bothen, uist Strassen.
- XIII. Entfernungen der angränzenden beträchtlischeren Städte.
- XIV, Vermischter Nachrichten, besonders sim Fremde.
- Das Ganze dieser zweiten. Abtheilungs wird eine topographischestatistische Bibliothek dan Hauptstadt Munchen beschließen.
- Bei den angezeigten Beschreibungen werden iche viel möglich, überall geschichtliche Aufschlüsse über Entstehungen, Herkommlichkeiten, Rechte und Be-



fugnisse beigefügt, und allenthalben belehrende Winke eingestreuet werden.

2m Ende ein vollständiges Register.

Mach diesem übersichtlichen Entwurfe gedenke ich die zweite Abtheilung dieser Beschreibung zu bearbeiten. Moge die Aussuhrung meinen Wünsschen entsprechen! Ich werde nicht saumen, die Stunden der Muße, die mir von den Geschäften meines Lebensunterhaltes übrigen, fleißig zu verwensden, um die zahlreichen Unterzeichner nicht lange warten zu lassen.

Bielen werde ich mit die sem er sten Theile un spat, einigen wohl auch zu frühe hervortreten Bei ersteren moge mich die mir sehr kärglich zugerheilte Muße, bei letteren der Plan dieser Arbeit selbst ents schuldigen, der das Schwerere in den Hinterhalt stellte. Wenn "in sedem wohlgeordneten Staate (wie Westen rieder in seiner Beschreibung von München sigt) ein Geses gemacht werden sollte, die Beschreibungen von Städten wen ig stens zu Ende eines jeden Jahrhunderts zu erneuern"; solschmeichle ich mir, eine nicht gant unnüße Vorarbeit gemacht, und eine ebene Bahn gebrochen zu haben, auf welcher spätere-Beschreiber sühner sortschreiten, und das ausgesteckte Biel nach den Forderungen des herrschenden Zeitgeistel nach den Forderungen des herrschenden Zeitgeistes glücklicher erreichen werden.



## In halt

## Dieser ersten Abtheilung.

|                          | भागा विश्ववासी क्षेत्र करें हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einseitung.              | Non Scite bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Geographische Lage bet   | CHARA TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Molitische Abthailema sa | - 49 - 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Politische Abtheilung de | t Otable - 69 - 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sarmebuilee Genuthe bi   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A) Graggenauer Wierte    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| B) bes Kreupviertels     | 194 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C) des Angerviertels     | 277 - 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| D) ves Sucrenvierteis.   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Der Burgfriede oder bis  | e náchstennum za za za za                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ilmachingen her Gras     | it than habered in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Thoren.                  | obe beit 335 — 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A) Mar home Schmaken     | .pmd. 335 - 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Grasgenquer Miertal      | gen Chore im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CANDDANAMA SICILLI       | CE 20HIUTE - 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E) Vor dem Tarthor       | el des Burgfr. — 377 — 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| viertel des Burgfr.      | im Anger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| D) Vor dem Rarlsthore    | im Sacrens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| viertel des Burgfr.      | our elegations -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wahe Ilmachungen hen G   | im Haden.  im Haden. |
|                          | Judi unus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| erdain des Hudlisegen    | 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| an ven Hauptstrassen     | vor dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Isarthore.               | ्रा राज्यसम्बद्धाः, स्टब्स् अवस्थाः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1) An der Strasse nach ( | Brûntvald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ly any are Oreulle titte | 5 Societation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| und Tegernsce.           | C. Same of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| UI) An der Etkasses nach Peiß, Mibe                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| IV) In der Straffe nach Ebersberg,                                                 |
| Wasserburg, Traunstein und Salzburg.                                               |
|                                                                                    |
| V) An der Straffe nach Haag, Dets                                                  |
| ting und Burghausen.                                                               |
| VI) An der Strasse nach Erding und                                                 |
| 82 Candshut.                                                                       |
| VII) An der Strasse nach Jömanning                                                 |
| und Frensing.                                                                      |
| B) An den Hauptstrassen vor dem                                                    |
| Schwabinger Thore 434 434                                                          |
| 1) An der Strasse rechts über Freis                                                |
| mann nach Frensing. Mainingung. 195 (A                                             |
| 11) An der Strasse links nach Unter in in (                                        |
| FEE - brick und Ingolftade u. s. w. freinen bale in (C                             |
| C) An den Hauptstrussen vor dem is verling in B                                    |
| Neuhauser = oder Carlsthore. 19 70 75 444 , 198 453                                |
| nach Augsburg.                                                                     |
| nach Augsburg.                                                                     |
| II) Mu ber hauntstreite über Masina                                                |
| work Candahara dil                                                                 |
| D) An den Hauptstrassen vor dem — 454 — 460                                        |
| Sendlinger Thore 3000 11 9500 11 454 - 460                                         |
| D In her Kauptstrasse nach Weilheim.                                               |
| 1) An der Hauptstrasse nach Wohl.  fahrtshausen und Mitterwald.                    |
| fohrfshausen und Mitterwald.                                                       |
| Rachträge und Zusäße. Aus in in 1990 singerie in in glusse                         |
| Augemeines Register.                                                               |
| Ragions for Cohonamirhiakoiten                                                     |
| Parisichuis der Gandhesitzer nach den Rierteln                                     |
| Register der Sehenswürdigkeiten.<br>Berzeichniß der Hausbesitzer nach den Vierteln |
| Muhahetisched Weweichnis her Gandhosiver                                           |
| und Strassen. Chamasteliker.                                                       |
| 1771 1911. 15 1811                                                                 |

### Einleitung.

Einen Beweis von den ununterbrochen schaffenden und zerstörenden Naturkräften gibt die Gegend um die Stadt München.

Das flache Thal von der südlich eingedammten Isar oberhalb Sendling bis an diesen 7 Stunden abwarts gegen Rorden sich windenden Fluß hat ganz die Gestalt eines in unzuberechnenden Vorzeiten gebahnten Alugbettes. welches sich das den Launen seiner Stronungen überlassene Gewässer hier und da mit mehr oder minder Ausdehnung gewaltsam durchbrochen hatte. Der Geognost, dem, wo es an Urkunden fehlt, kein anderes Hulfsmittel, auf die älteren physischen Ortslagen zu schliessen, zu Gebothe steht, als die Durchwühlung der Erdarten, ihrer Basis, findet hier überall dieselben Spuren, welche verlaffene oder trocken gelegte Flußbetten hinter sich zu lassen pflegen — lockeren Aluffand und losen, groberen und kleinkornigen Gries, oder die in Gebirggegenden sogenannten Roll=Geschiebe, welche in manchen Gegenden um Munchen kaum einen oder 2 Jug tief mit fruchtbarer Erde bedeckt, in einigen fogar an der Oberflache ausgesaet sind.

Diese Sand= und Griesstrecken sind aber auch an einis gen Stellen so tief, daß man 15 und 26 Fuß tief graken muß, bis man auf eine festere oder lehmichte Unterlage und in die Tiefe der Quellen gerath, während man dages gen an anderen Stellen letztere schon in einer Tiefe von 6 und 8 Fuß erreicht.

Was in den altesten Zeiten und ferner bis heran zu den ersten Spuren eines bewohnten Erdstriches hier gestan= den; oder, ob die ganze Strecke zu den desertis Boiorum, wovon man durch das ganze Norikum Beweise hat, gehort habe, und also bloß dem Zufalle, und den Einwirkungen der Strome und Winde überlaffen war (welche letztere hier auftrockneten; dorthin die Keime der wilden Urbarmachung trugen) hierüber sind nirgends Urkunden vorhanden. Selbst in dem Itinerarium Antonini, und in der Tabula Peutingeriana, worin man doch viele altbaierische Ortschaften ge= nannt findet, geschieht nicht die leiseste Erwähnung, was hier etwa zum Dienste der romischen Colonen, zu kleinen Ansiedelungen ber großen Wolkerwanderungen aus dem ganzen 5ten Jahrhundert, zu Gegenständen barbarischer Ber= stdrungen der Gothen, Hunnen, Heruler, und anderer nomadischer Horden gedient hatte, wovon man doch in kleis neren Entfernungen, und weithin, durch alle Theile des Ufer= und mittellandischen Norikums, nicht undeutliche Spu= ren entdeckt. Gelbst in den spateren Zeiten noch blühten ringsumher sehr viele Städte Bojoariens, besonders viele naher gegen Italien hin; in welchen aber von dem Boden, worauf sich nachher München empor gehoben hat, als einem bewohnten Erdstriche noch gar keine Meldung geschieht. In einem Umkreise von wenigen Stunden dieß= und jenseits der Isar befinden sich Ortschaften, deren Benen= nungen schon in den altesten Urkunden, Schenkungs=, Beleh= nungs:, Raufbriefen u. d. gl. m. vorkommen. Go findet man z. B. in bem Codex Traditionum Scheftlariensium \*)

<sup>©.</sup> Monum. Boica, Vol. VIII. p. 363—510, vder vom J. 762—1256.

die Rahmen Hefinloch (einst das Eigenthum eines geswissen Hatto, ehe es im J. 776 an das Rloster Scheft: Larn für das Seelenheil\*) des Herzogs Tassilo kam), Sentilingä, (in der einfachen und vielfachen Zahl) Puozloch, Struzzloch, Hachinga, Argarten, Passingen, Beringen, Cheverloch, Mosache, Druthezring, Chemnaten, (das auf dem Plaze des Schlosses Nymphenburg stand) Veltmochingen, Schwappinga, Dachowe, Gissinga, Forstarenricht, und Niwenriet, (Forstenried und Neuenried) Chrinethal (Grünwald), Harthusen, u. a. m., ohne daß eines Ortes, der nur die entsernteste Aehnlichkeit mit München hätte, gedacht wird. \*\*)

Daß es im 5ten Jahrhundert schon unter den heidnis schen Bewohnern des Norikums christliche Gemeinden, und hier und da zerstreute Lehrer der christlichen Religion gab, ist aus der Geschichte bekannt. Im J. 472 kam Abt Sesverin aus dem Orient hieher; traff schon überall, besonsders in den Gegenden des Ufer-Norikums (Noricum ripense) christliche Priester, Diakone, auch sogar Kirchen an, und glaubte für weitere Ausbreitung der Christuslehre durch Anlegung von Klöstern sorgen zu müssen. \*\*\*)

Allein diese Herrlichkeit dauerte nicht lang. Die gros= sen Wolkerwanderungen begannen; wilde Horden, unter

<sup>\*)</sup> Pro redemptione animæ meæ.

<sup>\*\*)</sup> P. Meichelbecks Vermuthung, daß der in einer Urkunde aus dem 8ten Jahrh. befindliche Ortsnahme Niwihingas das spätere Munihingas bedeutet habe, ist bereits in Finauers Abhandl. von dem Ursprunge der Stadt München (Abh. d. furf. Akademie d. Wissenschaften. VII. B. S. 235.) zur Genüge widerlegt. Jenes war sehr wahrscheinlich eines der beiden zwischen München und Erding liegenden Neuchinge.

<sup>\*\*\*)</sup> Eugippius in vita S. Severini, anno 509.

Alarich, Attila und Odoacer, überschwemmten diese Gegensten, und häuften überall Schutt und Zerstörung. Viele hier und da angestedelte christliche Gemeinden wurden aufzgelöset; man wanderte in friedlichere Gegenden, in die Gebirge aus, und die Siedeleien und Einden der Monche wurden unter Gesträuch und Moos begraben. \*)

Es ist sehr wahrscheinlich, daß schon damahls die Wildenisse, welche die alten Rinnsahle der Isar bedeckten, versfolgte Monche in sich aufgenommen haben, worunter sich auch vielleicht einzelne zerstreute Christenfamilien befanden, bis die Bajnvarier im oten Jahrh. rings umher festen Fußselten, und nun gar bald das Heidenthum ausgetilgt wurde, wozu bereits überall christliche Volkslehrer, die nun ihre stillen Hütten verliessen, oder aus den nahen und fernen Gegenden heranwalten, ihre Dienste den beiden Theodosnen, den, dem Theodobert u. a. m. bothen, z. B. Ruzpert, Virgil, Emeram, Bonifazu. a. m.

Nun blühten wieder bessere Zeiten für die Monche; sie traten beherzt aus ihren Grüften hervor, und legten muthig Hand an Herstellung ihrer zerstörten Albster und Wohnsitze an. Ihr rasch um sich wirkender Beschrungseiser brachte herrliche Früchte für sie; für ihre Vemühungen ärnteten sie reichlichen Segen von den Neubekehrten ein. Schnell stiegen allenthalben Zellen und Klostergebäude empor, und ansehnliche Meierhöfe und Güter befestigten die Dauer ihres Unterhalts.

Die Epoche der frommen Schenkungen und Abtretuns gen an Klöster (zur Rettung der sundigen Seelen) dauerte

a support.

Dichter a. b. 16ten Jahrh. v. der alten Juvavia sagte. (S. Hühners Beschr. v. Salzburg I. V. Einl. Nro. 13.)

ununterbrochen, weit über die unseligen Kreutzüge hinaus. In allen Gegenden Baierns standen jetzt uncrschütterliche Einsiedler-Paläste da, und trotzten selbst der fraftlosen Macht der noch lebenden Stifter-Tamilien, welche allmähzlig durch die Andacht ihrer Borältern von ihrer Hihe herabzgekommen waren.

Vermuthlich hatten die Monche auch damahls den Voden, worauf das heutige München steht, ihrer Augenst merke gewürdiget, und sich hier und da auf den urbar gemachten Strecken au der Isar Meiereien geschaffen; deren Nahmen aber mit der Zeit verloren giengen, oder, die wieder an unansehnlichere Ansiedler von ihnen abgetreten wurden.

Hünch pflanzte sich wahrscheinlich die Benennung Münch en von dem Aufenthalte der Mönche bis in die folgenst den Jahrhunderte fort, und wurde unter den späteren Bewohsnern, welche sich in Höfe, vielleicht anch in Dorfschaften, und eine Art von Flecken sammelten, beibehalten.

Nur auf diese Weise läßt sich mit Wahrscheinlichkeit tie Entstehung der Beneuung Monachium, (in den alten Urkunden Muonichen, Munchen, Munigen, Musnichen, Minchen, Munichinga) erklären. \*)

Im Sten Jahrhundert blühte schon der Ort und das Bisthum Freising, (in alten Urkunden Kruxinium, Fruxinia, Frixinia).

<sup>\*)</sup> In Deutschland find die Beneunungen der Ortschaften von Zell, Pfaff, Münch. 2c. z. B. Dietramtszell, Pfaffens hofen, Münchsmünster 2c. nicht ungewöhnlich, und ihre herkunft von den Mönchen (in älteren Zeiten Pfaffen genannt) ift bewiesen.

Bischof Corbinian (welcher bis dahin bloß ein Wander= oder Regionar=Bischof gewesen war) hatte unter Herzog Ddilo, mit beffen und der Landstande Erlaubnif einen ordentlichen Sitz daselbst errichtet; indem er ein Monchskloster unter der Regel Benedikts unfern von der Bergstelle, wo jest die Domkirche steht, erbaute. Die neue Stiftung bereicherte sich nach und nach durch Ber= machtnisse, fromme Schenkungen und Erkaufungen so sehr, daß sie gar bald einen erhabenen Rang unter ben damah= ligen Bischofssissen behauptete. Die schone, bequeme Lage an der Isar lockte immer mehrere Einwohner heran, die an den Segnungen der neuen Rirche Theil nehmen woll= ten, und so erwuchs aus dem Klosterbezirke gar bald ein Dorf (Villa), ein Flecken (Oppidum), und eine Stadt (Civitas), welche lettere zu Ende des gten Jahrhunderts schon von einer nicht unansehnlichen Bebeutung war, und endlich im J. 1182 eine formliche, mit Mauern und Gras ben befestigte Stadt. \*)

Zu Anfange bes woten Jahrh. wurde die Domkirche zu Freisingen burch einen Brand in Schutt verwandelt. Bischof Waldo bettelte um eine Brandsteuer von dem gleichzeitigen Beherrscher Baierns, Ludwig dem Kinde, und dieser schenkte ihm den an der Isar gelegenen Hof Fehring. \*\*)

Dieser Hof (etwas über eine Stunde von München , senseits der Isar entfernt) war schon unter Herzog Tas-

<sup>\*)</sup> Meichelbeck Cod. diplom. N. 1378. civitas infassatis wu-

p. 151) bezeugt dieß: "Curtem quandam Veringa nuncupatam cum pertinentiis suis."

seilo bekannt; erhob sich nach und nach zu einem so ans sehnlichen Flecken, daß Herzog Luitpold hier mehrere Landsgerichte hielt, und Kaiser Otto der Karolinger im Jahre 940 ihn als Curtis regia, Königshof, königlichen Sitz beskätigte, was er schon unter den früheren Karoslingern war. Seine Ueberkunft an Baiern zeugte schon von dessen Ansehen und Größe, indem die Mutter Ludwigs des Kindes, Ota, ihn schon vom Kaiser Arnulph, ihrem Gemahle und Ludwigs Bater als Geschenk erhalten, und an ihren Sohn (vermuthlich bereits in einem beträchtlichen Zustande) abgetreten hatte. \*)

Die Vorfahrer König Pipins hatten diesen Ort mit Erbauung einer Kirche verherrlichet; welche aber Bischof Hitto von Freising unter der Regirung des gedachten Konigs sich zuzueignen wußte. \*\*)

Das nachher von Ludwig dem Kinde an Freising als Brandsteuer abgetretene Fehring, nun ein Eigenthum des bischbslichen Siges, wurde von seinem neuen Besitzer so gut benützt, daß Baiern gar bald sein Werk der Mildzthätigkeit bereuen mußte.

Die Bischöfe errichteten daselbst unter kaiserlicher Besgünstigung eine Münzskätte \*\*\*), eine Salznieders lage, eine Brücke über die Isar, und endlich ein Zollhaus, an welchem selbst das baierische, vom reichen Hällein (Reichenhall) in das Reich und in die Schweitz ausgeführte Salz, im eigenen Lande der Herzoge, mit Absgabe belegt wurde.

<sup>\*)</sup> Meichelbeck T. I. P.I. Hift. Frifing. p. 151.

<sup>\*\*)</sup> Meichelbeck Hist. Frifing. Tom. I. P. II. p. 229.

<sup>\*\*\*)</sup> Eine bestand bereits in Freising felbst.

Dadurch stieg dieser Ort noch mehr. Handelsleute setzten sich hier fest. Von der starken Zusuhr, von den vielen Zehrungen der Fuhrleute und ihren Bedürfnissen fanz den die Gewerbtreibenden reichen Unterhalt. Es entstanden Märkte, und ein großer Zulauf des Volkes zu der Kirche des Ortes. Freising zog weit die beträchtlichsten Einkünfte von dieser Besitzung. \*)

Baiern hatte nun die traurige Erfahrung gemacht, daß die frommen Schenkungen seiner Beherrscher nirgends Sezgen für ihre Nachfolger brachten. Von den meisten der gestisteten Kirchsprengel hatte es späterhin Undank eingezärntet, und nirgends dankbare Rücksicht ihres Ursprunges gefunden. Die Geschichte hat uns sogar blutige Beschdunz gen und erbitterte Prozesse bei den Landz und Reichsgezrichten zwischen Stiftern und Gestisteten ausbewahret. Sehn so ergieng es Baiern mit dem reichlich von ihm begabten Bisthume Freising. Nur Gewalt und muthige Jurückznahme landesherrlicher Rechte, welche von schwächeren Kezgirungen vernachläßiget worden waren, konnten hierin Abhülse verschaffen.

Ju Anfange des titen Jahrh. muß der Ort Münch en schon einigen, obgleich wenig beträchtlichen Umfang gehabt haben. Die Nähe des durch Handel und Gewerbe blühen= den Marktes Fehring, dann die hier und da angelegten Meiereien der Klöster, (unter denen aber nur der einzige Konradshof des Klosters Scheftlarn an der Landsberger

<sup>\*)</sup> Es ist nicht wahrscheinlich, daß dieser Ort in dem Itinerarium Antonini mit dem Nahmen Isanisca genannt. war,
wie der sehr leichtgläubige Meichelbock Hist. Frising. T.I.
P.I. p. 338 vermuthet. Einige andere Orte Baierns scheinen ein näheres Recht auf diese Benennung zu haben.

Strasse, wovon mehrere Grundstücke inner= und ausserhalb des Burgfriedens auf der Unhöhe des sogenannten Galgen= hügels noch heutiges Tages diesem Kloster augehören) in den Urkunden v. J. 1260 genannt wird, und der hin und wieder an der Isar zerstreuten Andaner trugen hierzu sehr viel bei.

Der ganze Bezirk war zu Anfange des 12ten Jahrs hunderts schon unter dem Nahmen Munichen bekannt. Juden Schenkungs und Stiftungs Urkunden des Klosters Tegernsee kommt schon in den Klosterammalen von den Jahren 1102 bis 1154 ein Dietricus de Münichen vor.\*) Nirgends ist aber eine Urkunde zu sinden, daß auf der Stelle, worauf die jetzige Stadt steht, irgend etwas dem Kloster Scheftlarn (nach einer von Aventin verbreiteten falschen Meinung) als Eigenthum angehörte.

Der fleißige Sammler der städtischen Urkunden von München, Mich. v. Bergmann\*\*) halt den frühern Andau dieser einst von der Isar durchströhmten Sandwisse für unwahrscheinlich, und widerlegt aus diesem Gründe alle Muthmaßungen von früherer Bemeierung derselben bis an die Zeiten Heinrichs des Löwen. Allein dieser Grund und jene Behauptung aus die sem Grunde verrathen we= nig geognositische Kenntnisse. Iene großen Durchströmun= gen zwischen dem Gasteig= und Galgenberge müssen in bei weitem frühere Zeiten zurückgesetzt werden; indem die nun überall sichtbare Beurbarung durch das ganze ehemahlige Kinnsahl in einem so kurzen Zeitraume nicht einmahl mögzlich gewesen wäre.

<sup>\*)</sup> Mon. Boic. Vol. VI. p. 105.

<sup>\*\*)</sup> G. beffen beurfundete Geschichte. G. g.

Daß eine Stadt aus staatswirthschaftlichen Grunden (wie Burgholzer in feiner Stadtgeschichte von Munchen G. I fagt) auf einem unfruchtbaren Bos ben erbauet werden muffe, widerspricht der Erfahrung beinahe überall, und felbst der Angabe des nämlichen Berfassers, daß die Stadte nur mablig angebauet werden. \*) Die er= ften Anbauer waren überall zugleich Ackerbauer. Der Keld= ban war bas Mittel fich empor zu helfen, und den Seini= gen Unterhalt zu verschaffen. Es war also eine wenigstens nothdurftig-beurbarte Fläche nothig, die durch Menschen= hånde nach und nach einträglicher gemacht werden konnte, und mußte. Bis auf die Zeiten der Welfen in Baiern mußten bereits über dem unfruchtbaren Sandgrunde burch Winde und Menschenhande mehrere Streffen gutes Erdreich hingebreitet, und eine Strede muß nach der andern frucht= bar gemacht worden sein, worüber uns zwar die Urkunden fehlen; aber auch wenig aufzumerken war, da München ein damahls unberühmter Ort, ber sich bloß mit Cultur beschäftigte, nirgends einiges Aufsehen erwecken konnte.

Je mehr die kleine baierische Siedelei an der Jsar sich vergrößerte, desto mehr zog sie die Blicke ihrer Landesherzren auf sich. Je mehr die Vischofe von Freising sich Einzgriffe in die Territorial "Hoheit erlaubten, und je mehr sie sich herausnahmen, ihre Nachbarn selbst auf ihrem eigenen Gebiethe zu bestenern, wie das offenbar durch die Zollabzben zu Fehring geschah, desto unwahrscheinlicher wurde die Aussicht, daß sich diese solche Anmassungen länger gefallen lassen würden. Es brauchte nur einen Stoß von Umstänzden, und etwa mehr statistische Kenntnisse von Seite des Gegentheils, so mußte das ganze Gebäude widerrechtlicher Herrlichkeiten in Schutt zerfallen.

<sup>\*)</sup> Urbem moliri coepit. Ebendas. S. 21.

Bischof Otto I. hatte von seinem Stiefbruder Raiser Sonrad III. im Jahre 1140 sogar das Privilegium erhalten, daß nur er, und Niemand anderer in seinem bischöslichen Bezirke Markt halten und Münze schlagen sollte. Die beis den Herzoge Baierns, Leopold und Heinrich (letzterer Jascomirgott genannt) waren Ottos Brüder, durch Raiser Konsrads III. Vermittelung in das baierische Herzogthum einzgesetz, und also diesem ihrem Wohlthäter zu sehr verbindzlich, als daß sie es wagen sollten, einen Einspruch gegen jenes Privilegium zu machen. Freising suhr also ohne alle Widerrede sort, sich auf Rosten seiner schwachen oder blösden Nachbarn zu bereichern.

Im Jahre 1156 war Heinrich XII. genannt der Lowe, bereits Herzog in Sachsen, zugleich Herzog in Baiern. Diesen Heinrich charakterisirt unser fleißige Gesschichtforscher Westenrieder in seinem historischen Kaslender von 1788, S. 74, wie folgt:

, Heinrich der Stolze hinterließ bei seinem 1139 ers folgten Ableben einen Sohn Heinrich den Lowen, eisnen der größten Fürsten, die Deutschland jemahls hervorzgebracht hat. Er hatte aber durch die Größe und Weitzläufigkeit (Ausdehnung) seiner Herrschaft, die er sich durch seinen Muth, Fleiß, und (seine) Geschicklichkeit erworben hat, den Deutschen Fürsten noch mehr Anlaß zum Mißzvergnügen als sein Vater gegeben. Seine Herrschaft (sein Gebieth) erstreckte sich vom adriatischen Meerbusen bis ans baltische Meer, und vom Rhein bis über die Elbe: denn er besaß Baiern, (wovon 1156 Destreich und das Land jenseits der Ens getrennt worden ist) nebst dem daz zu Gehörigen und ansehnliche Güter in Schwaben. Er besaß ferner Sachsen, Westphalen und Engern im weitläuzssigsten Berstande (unbeschränft), Pommern, die halbe Inz

sel Rügen, Mecklenburg, Hollstein, Dithmarsen, die Grafsschaft Stade und Friesland, ferner Calenberg, Hildessheim, Northheim und Söttingen, alle Länder an der Wester von Bodenwerder bis Bremen, und endlich die Herzogsthümer Lüneburg, Braunschweig und Blankenberg" 2c.

Vergrößerungssucht hatte alle deutsche Fürsten seiner Zeit ergriffen: nur größere Geschicklichkeit und festerer Muth entschieden den Rampf der gleichgestimmten Tendenz.

Heinrich der Lowe ragte unter den Muthigsten und Planvollsten hervor. Es war ihm bereits gelungen, Lusbeck, beinahe mit Gewalt, oder gleichviel durch allerlei gebrauchte Kunskgriffe"\*) an sich zu reißen, und diese Stadt auf einen sehr hohen Grad von kaufmännischer Wohlhabenheit zu erheben; so sehr seine unmächtige Nachsbarn und Lübe cks ehemahliger Besitzer sich dagegen sträubsten, und man sieng an, seinen Verbesserungs = Eifer mit Furcht und Bangigkeit wahrzunehmen.

Man täuschte sich nicht. Die Geschichte hat uns mehrere ähnliche Versuche, sein Gebieth auf Kosten der Auwohner zu verbessern, und empor zu beben, die unserm Heinrich überall gelungen waren, aufbewahret.

Sein Muth wuchs mit dem Widerstande, und seine Entschlossenheit mit dem Erfolge.

Heinrich kam nach Baiern; hier war viel zu schaffen, bei weitem das Meiste zu verbesfern.

<sup>\*)</sup> Finauer von bem Ursprunge ber Stadt München. Histor. Abhandl. VII B, S. 229.

Freising und Fehring blühten, und bereicherten sich von Baierns Iblen: wie konnte das der feurige Heinerich mit Gleichmuth ertragen? Vorstellungen halfen nicht. Er fand Gewalt nothig. Kaiser Friedrich I. war Heinerichs Freund: denn er hatte ihn nothig; Heinrich war sein bester Feldherr in den Fehden mit Italien und dem Papste, und hatte sich ihm unentbehrlich gemacht.

Heinrich blickte auf sein anwachsendes Bolkchen an der Isar hin, entdeckte in ihm Spuren künftiger Größe, und indem er Anstalten machte, dessen Bezirk zu erweitern, faste er den kühnen Entschluß, es von dem Joche seiner übermüthigen Nachbarn zu befreien.

Er übersiel, wie uns P. Meichelbeck, und aus ihm Finauer (in oben genannter Abhandlung) berichten, den Markt Fehring zur Nachtszeit, zerstörte ihn, (also auch ein vom Bischose Otto I. erbautes Schloß, Ottenburg genannt) bis auf den Grund; ließ die Brücke niederreis sen, das auf den dortigen Legstätten vorräthige Salz nach München schaffen, dort eine Brücke von Holz über die Isar bauen, ein Zollhaus dießseits errichten, die Fehringer Münzstätte hierher übersetzen, und machte Anstalt, die Salzstrasse von Reichenhall und Wasserburg hierher zu bahenen, wodurch es also sehr wahrscheinlich ist, das durch die Sbene dieses Erdstriches, über die sich die spätere schöne Stadt hindreitete, schon damahls Wege nach den beträchtz lichsten Städten des In= und Auslandes bestanden haben müssen. Das geschah im Jahre 1158.

Bischof Otto, der auf diese Weise seine Einkunfte gewaltig verkummert sah, verklagte Heinrichen bei dem Kai= ser, der eben auf der Reise nach Italien begriffen war. Dieser übergab die Entscheidung einem offentlichen Hos= und Reichsgerichte zu Augsburg. hier wurde die Klage mit Genehmigung des Kaifers zu Gunften des Herzogs entschieden. Der Markt, und die Brucke bei Fehring nebst ber Boll = und Mungftatte follten auf ewige Zeiten bei ber Villa Munichen verbleiben: dagegen follte Bergog Beinrich ber Freisinger Kirche ben britten Theil aller Ginkunfte von ber Zollstätte von München, sowohl von Salz = als an= beren kleinen und großen Abgaben, auf der Hin= und Beibe Theile follten nach Gefallen Rudfahrt, überlaffen. ihre Bollner bier bestellen, oder Ginem die Geschäfte beiber Theile gegen treue Rechnung übergeben konnen. felbe Beise sollte es mit den Ruglichkeiten der Munch= ner Müntzstätte gehalten werden. Doch follte biese nach Belieben des Herzogs verpachtet, oder verliehen werden Die Freisinger Mungstätte sollte ebenfalls nach konnen. dem Willen des Bischofes verpachtet, oder verlegt werden konnen, doch so, daß dem Herzoge der dritte Theil ihrer Muslichkeit als Leben überlaffen werde.\*)

Es ist sehr wahrscheinlich, daß Heinrich der Lowe nach ergangenem Richterspruche keine Zeit versäumet haben wers de, sein München zu vergrößern. Die Zolleinnahme, die Salzniederlage, und die Münzstätte erforderten eine große Anzahl von Beamten und Arbeitern; also auch öffentzliche Gebäude und Wohnhäuser. Die in jenen Zeiten gewöhnliche Ausprägung der Blechmünzen machten schon allein eine große Menge von Blechschlägern nothig. Von solchen Arbeitern und ihren Beamten enthalten die Urkunden von 1169 mehrere Nahmen, welche ihren Wohnort \*\*) bezeugten.

<sup>\*)</sup> Diese Urfunde ist bei Meichelbeck Tom. I. P, I. Hist. Freising. pag. 337. zu lesen.

De Monichen. S. Hundius in Metrop. Salish. T III. pag. 295. Edit. Monac.

Die Bevölkerung des Ortes muß also schnell gestiegen sein, und in kurzer Zeit einen ansehnlichen Flecken begrünz det haben.

Daß Freising diese Aufnahme mit neidischen Blicken wahrgenommen habe, bezeugten fortwährende Klagen, ein im Jahre 1180 veranlaßter neuer Vergleich, wodurch Fehring mit München in gleichere Verhältnisse, doch ohne Brücke, zurückgestellt wurde, und endlich sogar die den Münchnern gebothene Fehde, welche Kaiser Philipp im Jahre 1204 mit dem Bescheide beilegte, daß dem Bischose von Freising 57 Drachmen von Gold aus den Gefällen des Zoll = und Geleitsamts von München als jährliche Entsschädigung bezahlt werden sollten. Weiter konnte dem neuen Flecken, und der bald darauf entstandenen Stadt bis auf unsere Zeiten nichts abgetrozet werden. \*)

<sup>\*)</sup> Das arge Benehmen swischen Freising und München danerte indeß noch ein Par Jahrhunderte fort. Man schien den Münchener Beamten wenig zu trauen. Die Bischöse hatten deße halb wahrscheinlich hier eine lange Zeit ihre eigenen Zöllner, worüber man die Urkunden z. B. von Zollbefreiungen einisger Klöster bei Meichelbeck lesen kann. S. Bergmanns beurkundete Geschichte S. 2 und z. wo man auch nachfolgenden merkwürdigen Beisaß sindet:

<sup>&</sup>quot;Es wird (werden) noch heutiges Tages von dem Stadt: Oberrichteramte München zum Kastenamte Freising, in vier Quartalen eingetheilt, jährlich 45 fl. 42 Kr. 4 Hr. und von dem Kurfürstl. Großzollamte allhier 34 fl. 17 Kr. dann von der Stadtkamer 54 fl. 51 Kr. 3 Hr. bezahlet, welche jährliche Bezahlung ganz unstreitig eine Vergeltung dieser 57 Drachmen ist: denn, weil von der anher verlegten Brücke das damahlige Richteramt und der Zoll, und in der Folge die Stadt München einen Rußen hatte: so wurde auch dies

Das Jahr der eigentlichen Erhebung Münchens zu einer Stadt nach dem Muster anderer bereits bestehenden Städte, besonders in der Nähe von Italien, ist nirgends aufgezeichnet, ob man gleich die ersten Anfänge aller

sen Aeutern ein Theil der Vergütung aufgelaben, wie benn noch heutiges Tages das Stadoberrichteramt die Gerichts. barkeit über den Isarstrohm und alldasige Brucke begivegen Wegen dieser Gerichtsbarkeit über den Ifarstrohm, foweit felber in dem Burgfrieden lauft, ift und kann feine besondere landesherrliche Vergunstigung vorhanden fein: benn ber damablige Richter war ein fürftlicher Richter, wels cher die Gerichtsbarkeit über den Jfarftrohm im Mahmen feines Landesherrn ausgeübt hat. Weil aber dieser Richter Die Nutungen aus dieser Gerichtsbarkeit gezogen hat, fo wurde bem auch ein Teitrag jur Schabloshaltnug nach Kreifingen auferlegt. Da endlich dieses Richteramt aus lan: desherrlicher Verwilligung zur Stadt mit allen Rechten, Nutungen und Abgaben hinüber gekommen ift, fo mußten auch bei demfelben, so wie die alten Onera, also auch die alten Rechte verbleiben. Die Abgabe der 34 fl. 17 Kr. vom furfürftl. Großzollamte stimmet auch mit berjeuigen Urfunde überein, welche vom Bergog Rudolph im Jahre 1312 berrühret, und worin die Abgabe von 30 Pf. Minchner Pfens nige von dem allhiesigen Bolle bestimmt wird. Dicfe Urfunde ift nicht nur in der Urichrift, bei der Stadt Muns chen vorhanden; fondern auch in bas baierische Mungrecht (1. Th. f. 15) gleich noch einigen, (burch welchen Bufall ift unbekannt) hineingekommen. In dem erwähnten kaifer: lichen Spruche wird der Boll und das Geleitamt ausdruck: lich und allein benaunt: non dem Zolle ift bereits geredet tvorden: das Geleitamt aber betreffend, fo find noch bis jest fichtliche Spuren vorhanden, daß der Richter von Munchen damahls das Geleitamt, Begleitungerecht, ober bas sogenannte Jus conducendi gehabt habt."

aller später entstandenen, z. B. Landshut, Straus bing, Landau, Brannau, Friedberg u. a. m. uns zweifelhaft angegeben findet. Die alleraltesten Städte des ndrollichen Baierns Dietfurt an der Altmuhle und Moosburg standen bereits.

Daß Heinrich ber Lowe die eigentliche Erweiterung des Fleckens zu einer Stadt begonnen, ist sehr wahrscheinz lich; aber, daß er sie zur Vollendung gebracht habe, daz von sinden wir überall nichts aufgezeichnet. Gewiß ist es, daß er der erste Begründer des Ortes München, und der Urheber von dessen Erhöhung zu einiger Bedeutenheit war. Daß er es verstand, seinen Anstalten gesetzliche Formen zu geben, hat er bei Wiedererbauung der Stadt Lübe ch, und bei Erhebung einiger anderen sächsischen Städte, die er mit Baiern zugleich beherrschte, besonders durch die Privilegia Gutensibus et Wysdyensibus an. 1161 concessa bewies sen, welche in Origin. Guelf. Tom. III. pag. 57. zu see sen sind.

Da er gewohnt war, in den eben genannten sächsisschen Städten, auch ganz besonders auf den Münzen das Vildniß des Ldwen als ein Denkmahl seiner Größe, vielmehr seines Stolzes aufzustellen; \*) so ist es sehr wahrz scheinlich, daß das an der Facade des Münchner Stadtoberz richterhauses noch heutiges Tages sichtbare viereckichte Moznument eines in gemeinem Sandsteine erhoben ausgehauez nen Lowen von ihm seinen Ursprung habe. Finauer hat

<sup>\*)</sup> Sieh Orig. Guelf. in verschiedenen Stellen, welche Finauer in der historischen Abhandlung VII. B. S. 238 ausgezus gen hat.

Topogr. I. B.

einer Aupfertakel beigekügt. Der Stein selbst ist sehr bes schädigt, und trägt alle Kennzeichen seines hohen Alters an sich. Hier war sehr wahrscheinlich die Wohnung des Herzogs, wann er sich in seiner blühenden Kolonie befand, oder wenigstens die Amtswohnung einiger der herzoglichen Beamten.

Wenn man alle, hier und da sehr schwankende Nachzrichten der baierischen Geschichtschreiber, wovon immer eizner dem andern nachgeschrieben hat, mit den hin und wieder vorkommenden Monumenten und Urkunden vergleicht, so geräth man auf folgende Stusen der immer fortschreitenden Vergrößerung Münchens: a) vor Zerstörung des Freisingischen Fehrings ein unbedeutendes Dorf, b) nach derselben ein mählich sich erweiternder Flecken c) unter Herzzog Heinrich dem Löwen und nach dem Jahre 1175, bald nach dessen Zurückfunft aus Italien ein mit Gräben, und einigen Thoren zur Nothdurft befestigter Markt, der schon einiges Aussehen weckte, und dann täglich mehr Verdsterung gewann, so daß die unmittelbar folgenz den Herzoge ihn eines nähern Augenmerkes nicht unwürzdig fauden.

Db Heinrich der Lowe, oder Otto V. (der Wittelsbacher genannt) dessen unmittelbarer Nachfolger, welcher die
Stadt Rellheim an dem uralten baier. Hofhaltungsschloße
Reltege erbaute, und auch Landshut zu erbauen begann;
oder dessen Sohn Ludwig IV., welchem die Städte Straubing
und Landau ihren Ursprung, und Abach, Dinglfing und
andere baierische Ortschaften ihre Erweiterung verdanken;
oder Otto der Erlauchte, Ludwigs Sohn; oder endlich Ludwig V. Ottos des Erlauchten Sohn, genannt der Strenge,
welcher die Stadt Friedberg erbaute, d. i. som Jahre

1175 bis 1295 München die aus den Urfunden ers weisliche ältere Stadtform gegeben haben, darüber fehlen bestimmte Urfunden.

Indeß ist es sehr wahrscheinlich, daß schon unter den zwei Ottonen und Ludwig IV. München eine wirkliche Stadt nach dem alten Ausdrucke "infassatis" (eigentlich) infossatis) muris gewesen sehn müsse, wozu die wiederhohlten Befehz dungen von Seite der Freisingischen Bischofe nicht wenig beisgetragen haben können.

Finauers Meinung,\*) die Entstehung einer eigentli= chen Stadt bis auf Ludwig den Strengen zurückzu= setzen, hat sehr viele Gründe gegen sich.

Obgleich bis auf Ludwig ben Strengen keiner der Nach= folger Heinrichs zu München Hof gehalten hatte, so war bennoch schon unter Otto dem Erlauchten im Jahre 1234 ein Landtag hierher berufen, woben nach Falkensteins An= gabe alle baierische Bischofe, und unter diesen benanntlich der Bischof von Bamberg erschienen; welche Angabe zwar im Grunde mehr nicht beweiset, als was wir von den übri= gen villis regus und ihren Landtagen wiffen: allein bei so zahlreichen Versammlungen auf einen großen Ort immer schließen läßt. Im Jahre 1259 wurde hier die sehr feierliche Trauung der Tochter dieses Otto, Glisabeth, mit Mein= rad III. Grafen zu Gorz und Tirol vollzogen. Unter bem uamlichen Herzoge im Jahre 1250 wurde der Grund zum beil. Geistspitale, ber altesten Stiftung der Stadt gelegt, wobei sich schon von fruhern Zeiten her eine Kapelle be= fand. \*\*) Damahls stand schon eine Kapelle zu Shren des

<sup>\*)</sup> In der wiederhohlt angeführten Abhandlung.

<sup>\*\*)</sup> Meichelbeck Hift. Freifing Tom. II. P. I. pag. 36.

heil. Jakob auf einem breiten Anger, welche bald nach bem Jahre 1221 den mindern Brüdern des heil. Franz einges kännt worden war.

Unter den Urkunden der Stadt München befindet sich eine, (soviel bisher entdeckt worden ist, die älteste) von 1265, worin Herzog Ludwig IV. Vater Ottos des Erslauchten zu Gunsten der Bürger zu München verordnet, daß in der Stadt München Niemand, die herzogl. Beamten, den Richter, und Kastner allein ausgenommen, steuerfrei sehn soll.\*)

Nos Ludovicus Dei gratia Comes Palatinus Rheni, Dux Bavariae tenore presentium protestamur et patere volumus universis intuentibus seriem hujus scripti, qui nos fidem et devotionem civium nostrorum in Monaco cum gratis servitiis, que nobis exhibent incessanter et exhibere poterunt in futuro, nostre mentis oculis preponentes, eisdem hanc gratiam liberaliter duximus faciendam, quod de cetero nullum de eisdem civibus, exceptis nostris ossicialibus, videlicet judice, et Castrinio nostro, qui pro tempore fuerint, ab exactione et steura, quam nobis annis fingulis sint daturi, ac aliis servitiis quibuslibet, quae ab iis requiremus, excludere volumus, ullo modo, presertim, sum dignum sit et consonum aequitati, ut omnes vendentes, et ementes dictorum nostrorum civium servitiis equaliter concludantur. Ad observationem quorum predictorum, et perpetui roboris firmitatem prablens scriptum antedi-

<sup>\*)</sup> Diese Urkunde ist sum ersten Mahle in Finauers Abhands lung gedruckt erschienen: sie befindet sich unter den Stadturkunden, welche die kurfürstliche Akademie der Wifsenschaften bereits für die Presse bestimmt hat. Da diese Urkunde klare Beweise enthält, daß schon damahls Münschen mehr als ein gewöhnlicher Markt gewesen senn musse, so sesen wir sie hierher:

Schon seit Heinrich dem Lowen, oder wohl gar noch früher bestanden hier verschiedene kleine Kirchen nach Sitzte damahliger Zeiten für die kirchlichen Bedürfnisse der Einwohner.

Man neunt eine Herrgotts = ober Wieskapelle, nicht weit davon eine St. Niklaskirche, die Kapelle der heil. Catharina, (aus welcher die heutige Pfarrkirche zum heil. Geist entstand) die St. Jakobskirche auf dem Anger, die Kapelle zum heil. Christoph, u. a. m., von denen wir in der topographischen Beschreibung der Stadt nähere Nach=richten mittheilen werden. Im Jahre 1271 war die Bezvölkerung Münchens schon so groß, daß Bischof Conrad von Freisingen die Peterspfarre für unzulänglich hielt, das Bolk der Andächtigen zu kassen, und ihm auf sein Vitzten zwei Pfarrkirchen zu geben für udthig fand. Die kleine Kapelle z. u. l. Frau wurde zur Pfarrkirche erhoben, und in einer Bulle Papstes Gregor X. noch im nämlichen Jahre in dieser Würde bestätiget,\*)

ctis eivibus nostris cum subnotatis testibus sigillo nostre celsitudinis dari jussimus insignitum. Testes autem sunt Eberhardus Vice-Dominus, Albertus Lenzmannus, Hadmarus de Laber, Heinricus Camerarius de Freising, Otta Dapiser de Bayrbron, Ulric de Saumdorf, Albertus, Berchtoldus, et Bernardus notarii nostri, Ermherdus Thelonearius noster ac alii complures. Actum et datum apud Dachau, Anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quinto octo Kalend. Martii.

<sup>\*)</sup> Die Urkunde hierüber ist bei Meichelbeck, Hist. Fris. Tom. M. P. I. p. 77. zu lesen. Finauer hat folgende Stellen aussgezogen, welche die Vermuthung, daß schon vor Ludwig dem Strengen eine in jenen Zeiten sogenante Stadt, (oppidum, civitas, urbs in den ältesten Urkunden beinahe immer

Als bei ber im Jahre 1255 zu Landshut vorgenommes nen Landestheilung Ludwig dem Strengen die Stadt München zugetheilt wurde, mußte sie bereits für wichtig und ansehnlich genug gehalten worden seyn, eine Residenzstadt ihres neuen Herzogs zu werden: denn in dieser Theilung wurden ausdrücklich die Städte voran genannt.

Ludwig der Strenge zog also in eine Stadt ein, die er seiner großen Hoshaltung würdig fand; indem er der erste war, welcher hier wohnte. Es ist übrigens eine nicht ganz verwersliche Vermuthung, daß der erste her= zogl. Hof in der Fürstenfelder Gasse sich befand, wovon nach der Zeit Abtheilungen an die Aldster Fürstenfeld und Ettal gekommen sehn sollen.

Die Gestalt der Stadt war damahls folgende: Sie hatte gegen Aussen einen nassen Graben von ungefähr 50

gleichbedeutende Benennungen) bestaub, weit über alle Wahrscheinlichkeit bestätigen.

"Cum igitur populus baptismalis ecclesiae S. Petri in Monaco adeo per Dei graciam excreverit in immensum, quod unius pastoris regimine sine periculo animarum disticulter valeat gubernari etc.

"Ita ut ecclesia S. Mariae, quae hucusque simplex Capella exstitit in Monaco, legitimum cum omni jure Parochiali de caetero residentem Rectorem habeat, quemadmodum ecclesia S. Petri hucusque habuit, distinctamque et perpetuam, tamquam matrix ecclesia, sepulturam etc."

(Ein mehr diplomatischer Abdruck dieser Auszüge ist für unsern Zweck nicht nothig.)

Ruß Breite ringsumber. Die innere Umgebung waren an ben Graben hingebaute Wohnhäuser, zwischen benen vier-Deffnungen oder Thore, in Thurmgestalt erbaut, mit Bruden über den Graben sich befanden, namlich ein Thor nach der Isar (Isarthor; bieses erstere stand damahls, wo der heus tige Rathhausthurm steht) das zweite der Wilbrechtsthurm, der vom Wilbrechtshause (dem jetigen Stifte der englischen Fraulein) an bis an bas bermahlige Weimvirthshaus zum goldnen Hahn reichte; das dritte das obere Thor nach Reile hausen und Dachau (ber heutige schone Thurm) und das vierte das Sendlinger Thor (fpåter der BlausEntenthurm, jest Muffis nethurm genannt.) Die Stadt selbst war eigentlich in die Quere durchschnitten, so, daß der Theil vom alten Isar= thore (in einigen Urkunden Thalbruckthor) bis zum Thore nach Dachau eine gerade Linie gestaltete, welche burch eine andere gerade Linie vom Sendlinger bis zum Wilbrechts= thore (in spåtern Zeiten ber Rudelthurm genannt, welcher im Jahre 1613 noch stand) gleichsam senfrecht in ihrer Mitte getheilt war. Die eine Halbscheide zur linken war der Pfar= re zu G. Peter, die zur rechten der neuen Pfarre zu u. I. Frau einverleibt.

Ausserhalb des Grabens waren Mühlen, und Gärten mit Wohnhäusern erbaut, welche, zerstreut an kleinen Bäzchen, bis an die Isar reichten; so daß alle übrigen Umzgebungen der Stadt noch mit sehr wenigen Gebänden verzsehen waren. In den alten Planen zieht sich die ganze ehemahlige Stadt in Enform an die Isar hinan. Das zollzhaus befand sich am damahligen Isarthore, wahrscheinlich in der heutigen Hofoberrichtersz Wohnung: denn eine Urzkunde von München bestätigt es, daß schon im Iahre 1251 Herzog Otto der Erlauchte das seit 1204 zur Aufnahme der Pilger und Armen bestimmte Haus in das Spital zum heil. Geist verwandelt, und diesem den Zoll am Isarz

thore geschenkt habe, \*) welches also schon bamahls gestanz ben haben muß. Wir werden in der Folge auf mehrere derz gleichen Beweise geführt werden.

Die erste Stadtform war also schon vor dem Regis kungsantritte Herzogs Ludwig des Strengen entstanden. \*\*)

Mit der Hofhaltung dieses Herzogs beginnt die Epoche ber Erweiterung und Vergrößerung Münchens.

Wir haben schon oben die Vermuthung gewagt, daß bereits eine Art von herzoglichem Hose in der Fürstenfelz der Gasse bestanden haben dürste. Vermuthlich war diese Wohnung zu klein, und ward, als der Herzog den alten Hos erbauet hatte, einem Ritter von Sechsenhausen überlassen, welcher den sogenannten "Hof und die Hosz march zu Sant Vernhard, der da leit an dem niederen Graben bei Sendlinger Thor in Sant Peters Pfarr," dem

Wolkmer setzt am Rande seines Stadtplanes die Erbauung der Stadt München sogar in die Zeiten Otto I. Kaiziers, also 972 J. nach Christi Geburt, welches aber gang ungegründet ist, und wovon und überall keine Urkunde belehrt.

<sup>\*)</sup> G. Bergmannie beurfundete Geschichte. G. 8.

Beneke über ben Ursprung der Städte in den hanndverssichen Landen (Hannöver. Magaz. 75. St. 1793) gibt das rate und den Anfang des izten Jahrh. als die Spache an, in der man mit Mauern umgebene Ortschaften Städte zu nennen pflegte. Von den Städten Italiens und den südlischeren Gegenden des ehemal. Norikums ist diese Augabe erzweislich falsch. Denn viele Jahre zurück waren solche Städte in Menge vorhanden.

Kloster zu Fürstenfelb "durch sein und seiner Vorforderen Sele Haill willen" geschenkt hat, welche Schenkung "mit der Stadt Insiegt zu München versiegelt und gevestent" wurde, im J. 1289. \*)

Von den Klöstern, welche in diesem Zeitraume hier entstanden sind, wird an den gehörigen Stellen die Rede seyn.

Mit den Bedürfnissen einer eigenen Residenz, an Mensschen und Gebäuden, wuchsen nun Bevölkerung, und Versgrößerung im genauesten Verhältniß.

Um den alten Hof, damahls die neue Veste (Neus vest), die nach dem Anger rückwärts ein Thor (Neuvestthor) bekam, wurden sehr schnell nach allen Seiten Gebäude erzrichtet, welche sich am sogenannten Hofgraben bis in die Roßschwemme herab senkten. Gar bald bildeten sich auch Strassen nach Schwabing, Neuhausen, Sendling und durch das sogenannte Thal hinab, so, daß man alles, was ausser den genannten 4 Thoren, und jenseits des Stadtgrabens lag, die äussere Stadt zu benennen ansieng.

Diese so rasch steigende Bergrößerung fällt ungezweiselt in die Regirungsjahre der Sohne Ludwigs des Strengen, Rudolphs, und Ludwig des Baiers. Ersterer traff wirklich große und wichtige Anstalten zur Erweiterung der Stadt während der Minderjährigkeit seines Bruders. Unter Rudolph, und vermuchlich mit dessen Beihülfe ließ die Stadt und Gemeinde von München auch die äussere Stadt mit einer Ringmauer umgeben. Rudolph bewilligte der Bürgerschaft zum Behuse dieses Unternehmens das Ungeld

- to tarregh

<sup>\*)</sup> S. beurfundete Gefch. Bergmanne, Urt. II.

an dem obern und untern Thore im J. 1301; auch ließ er Auflagen durch das ganze Land ausschreiben, um die Befe= stigung der Residenzstadt zu unterstützen. \*)

Bereits im J. 1294 hatte er der Bürgerschaft bewilliget, eigene Richter, auftatt der bisherigen Hofrichter zu erwähsten; legte also den Grund zu der heutigen städtischen Versassung.

Es begegnet dem Beobachter dieser ersten Anlage der Stadt München die seltsame Erscheinung, daß ihre Wiege schon mit Bettelmbuchen umgeben war; denn zugleich mit ihr siedelten sich hier zweierlei, die minderen (nachher reformirten minderen) Franziskaner und Franziskanerinnen an; und bald darauf die Sohne des Augustins.

Die beiden Brüder, Rudolph und Ludwig, gericzthen nach erlangter Vollsährigkeit des letzteren gar bald in Zwist, wozu beiderlei Höstlinge nicht wenig beitrugen. Unter Ihnen geschah dem letzten Willen ihres Vaters gemäß die wichztige Theilung Baierns in die Rudolphische und Ludwizgisch e Linien; Rudolph bekam die Pfalz am Rhein, und einen kleinen Theil von Oberbaiern; der bei weitem größere Anztheil von Oberz und Niederbaiern siel Ludwig dem VI. dieses Nahmens unter den Baiern, nachmahligem Kaiser, dem IV. unter den Kaisern, (der Baier genannt) als Alleinherrscher zu:

Dieser Herzog setzte die rühmlich begonnenen Bergrößes rungs-Austalten gleichsam in die Wette fort. Die Ringmauer

<sup>\*)</sup> Ein späterer Vergleich zwischen Audolph und dem mundig gewordenen Ludwig befreite aber das Land von diesen läste gen Beiträgen zu fremden Herrlichkeiten.

um die Schwabinger, Neuhauser, Sendlinger, und Thals gasse, und alle dazwischen entstandenen Gebäude, welche im I. 1301 zu erbauen angefangen ward, stand bereits im J. 1313 vollendet da. \*)

Ju diesem Jahre zog Ludwig als neuerwählter römisscher König und Kaiser hier in München ein. Sein Einzug war für alle Einwohner der Stadt nicht gleich fröhlich; denn er ließ mehrere Häuser jener Bürger niederreissen, welche sich mit seinem älteren Bruder Audolph wider ihn verschworen hatten.

Und nun befand er sich unter seinen Getreuen; diese überhäufte er mit Wohlthaten, welche der Bürgerschaft ewig unvergeslich seyn mussen. \*\*)

Er war auf eine neue Vefestigung bedacht; befahl daher alles, was den Ningmauern von Innen und Aussen zu nahe

<sup>\*)</sup> Das Münchner Stadtsiegel (wovon im Verfolge dieser Beschreibung das Nähere folgen wird) stellte im J. 1274 einen Mönch unter einem aus Backsteinen fünsthürmig erbauten Stadtthore; im J. 1313 aber schon dieses Thor mit einer Mauerfortsetzung dar. (S. Vergmanns beurk. Gesch.)

<sup>\*\*)</sup> Auf einer bei dem Stifte zu u. l. Frau befindlichen gemahl: ten Glastafel sieht man diesen Kaiser auf dem Throne; ein Bürgermeister der Stadt in altdeutscher Tracht empfängt ein Buch mit gelb. und schwarzen herabhängenden Wappenschnüren und der Unterschrift: "Kaiser Ludwig erweitert die Stadt München 1339. Macht die Land: und Stadt. Recht Anno 1346.

— Starb Anno 1347."

Er hatte sich Tutorem urbis Monachii per universum Imperium öffentlich erklärt.

war, abzubrechen, und also eine vollkommene Wehrmauer herzustellen, wozu er abermahl, wie sein Bruder Audolph, das Ungeld am oberen und unteren Thore (dem Isar- und Schwabinger-Thore, wodurch die gerade Salzstrasse führte) der Stadt im I. 1319 für immer bewilligte. Dieses Ab- brechen wurde aber im nämlichen Jahre durch einen Besehl Ludwigs vollendet, und abgebothen.

Kaiser Ludwig dachte auch, soviel es nur möglich war, die Willführ im Vauen auf gewisse Gesetze einzuschränstem. Im J. 1315 verboth er, auf dem Hauptplatze, eigentzlich in Mitte der Stadt, wohin er die Marktfreiheit überstrug, neue Gebäude und hölzerne Hütten zu erbauen, um ihn bequemer für die Marktgäste und mit einer freieren Ausssicht herzustellen. \*)

Die Fleischbanke, eine große hölzerne Hütte, welche einst mitten auf dem Platze stand, wie man das noch in einis gen alten Landstädten und Märkten sieht, ließ er abbrechen, und vor das Thalbruck-Thor, den heutigen Rathhausthurm, an dem inneren Graben setzen, wo sie sich unter dem Nahzmen, untere Bänke" noch befinden. \*\*)

<sup>\*)</sup> In der Urkunde dieser Verordnung, welche Nro. LIV bei Vergmann angeführt ist, heißt es; ", das der Markt dest lustfamer und dest schöner und dest gemachsamer sen Herren, Vurgern, Gasten und allen Laeuten."

Die sehr große Gemächlichkeit für die Schlächter sowohl als Käuser hat vermuthlich ihre weitere Versezung aus ser der Stadt nicht räthlich gemacht. Aus demselben Berneggrunde scheint auch die spätere Erbanung der oberen Bäuke am Färbergraben entstanden zu senn. Eine sehr große Schädlichkeit derselben, wegen Luftverderbuiß, welche H.

Dasselbe verordnete er auch mit ten Brodhänken, Garsküchen, und dem Trinkhause, welche er der Willkühr des Stadtmagistrats zur Bestimmung eines andern Platzes überz ließ. Bis auf heutige Zeiten ist diese Anordnung unverletzt geblieben.

Im J. 1327 den 14ten Febr., als ein fürchterlicher Brand den dritten Theil der Stadt nebst dem alten Hose in Schutt verwandelt hatte, machte Endwig Austalt, diese seine Wohnung wieder zu erbauen, und verordnete darauf im J. 1342, daß in Zukunft kein Haus in der Stadt mehr ganz von Holz erbaut, und, wo nicht ganz mit Backsteinen aufgesmauert, doch wenigstens mit Ziegeln gedeckt werden sollte. Die Stadt erhielt darüber die Aussicht und ihr erstes Bauzrecht.

Im Ganzen war nicht sowohl Erweiterung, als Versschönerung der Stadt Ludwigs des Kaisers Werk.

Um diese Zeit hatte also München zwei Stadtgräben, wovon man den einen den inneren oder niederen, den zweizten den neueu und äussern nannte, wonach die innere und äussere Stadt unterschieden wurden — vier innere Thore oder Thürme, das Thalbruckthor, den Blauenten-Thurm, das obere Thor, oder den heutigen schonen Thurm, und den Wilbrechts = nachherigen Nudelthurm (der Muckenthaler Thurm ist späteren Ursprungs); und vier äussere Thore, das Isa-, das Sendlinger=, das Unserherrn= oder Schwabinger= und das Neuhauser Thor. Die übrigen kleineren Thore, wel=

Archivar v. Eckartshausen in seiner akadem. Rede v. J. 1788: "Ueber das Verderbuiß der Lust, die wir einath, men," auführt, scheint wegen des nahen Grabenwassers nicht zu besorgen zu sevu.

che bloß zur Bequemlichkeit der Einwohner, oder zu besondes ren Zwecken erdssnet worden sind, z. B. das Neusesthor hins ter dem alten Hose, das Wurzer= (dermahlige Kost=) Thor, das Schiffer=Thor (der Einlaß) und das Angerthor werden in der Beschreibung der Stadt bestimmt angezeigt werden, wie auch die Haupt= und Seitenstrassen der Stadt nach ihren damahligen und heutigen Benennungen.

Die Stadt erweiterte, bevölkerte, verschönerte sich nach dieser prächtigen Anlage immer mehr unter ihren folgenden Herzogen Stephan, Johann, Ernst, Albert III. und IV., Wilhelm dem IV. und V., welche hier nacheinander wohn= ten, und prächtige Klöster und Hofgebäude errichteten.

Im J. 1698 trat Marimilian der Erste (nachher Kursfürst) die ihm von seinem Vater Wilhelm dem V. übergebene Regirung an; erbaute die prächtige neue Hosburg (die dersmahlige Residenz) nebst vielen andern Gebäuden, und unter ihm geschah bei weitem das meiste zur Prachtgestalt der Stadt.

Hate der dreißigjährige Krieg in den Jahren 1618, 1619 und folgenden nicht nur für das gesammte Land, sondern auch für die Stadt, deren Beherrscher als Anfühzrer an der Spike der Liga stand, nicht die traurigsten Folgen gehabt, so würde München unter diesem Fürzsten zu seiner Größe und Wohlfahrt Riesenschritte gethan haben; denn es lebte noch bis 1626 der alte Bater Wilzhelm in ihrer Mitte, welcher nach abgetretener Herrscherzwürde sich ganz den himmlischen Gefühlen der Mildthätigzkeit überließ. Er soll jährlich (so erzählt uns Herr Stadtzrath v. Sutner in seiner Geschichte von München wähzend des dreißigjährigen Krieges, S. 16 in der Anmerk.) 100,000 Dukaten zur Unterstützung der Armen verwendet haben.

Ju diesem für ganz Deutschland überaus betrübten Zeitraume erhielt München dennoch mehrere Verschöneruns gen. Das Rathhaus gewann an innerem und äusserem Ansehen; die Pfarrfirche zu St. Peter wurde um ein Besträchtliches verherrlichet; das Stadtbruderhaus vergrößert; alle öffentliche Brunnen wurden mit Statuen gezieret, und mehrere Prachtgebäude im Umfange der Stadt aufgeführt.

Im J. 1619 fand man es fur nothwendig, so wie es bald darauf mit der Stadt Salzburg geschah, München, und nachher auch mehrere baierische Städte wider die An= fälle der Schweden zu befestigen. Der Aufang wurde in den J. 1619 und 1620 vor dem Schwabinger Thore gemacht, wo man die ersten Schanzen erbaute. Man fuhr von Zeit zu Zeit, wie es die Umstande gestatteten, damit Allein das Erheblichste geschah vom J. 1638 bis Mehrere Gebäude und Garten nahe an den Ring= mauern der Stadt mußten niedergeriffen werden (vielleicht entstand damahls die zweite Stadtmauer, wodurch die sve genannten 3 winger gestaltet wurden, naher am ausseren Graben); aufferhalb des aufferen Grabens wurden unmittel= bar die Befestigungswerke angelegt; die Thore mit krummen bedeckten Zugängen versehen; und unter den Basteien wurde abwarts ein neuer Graben aufgeworfen, welcher aber gegenwar= tig nicht nach allen Seiten, z. B. gegen Schwaben, mit Was= fer angefüllt ist. Diese Befestigungsarbeiten geschahen durch Zusammenberufen und Herbeischaffen alles mußig umher= schweifenden Gesindels, gartirender Rechte, arbeitlofer Sand= werkspursche und Bettler, mozu Ausschreibungen durch das ganze Land geschahen.

Die Befestigungskosten sollen sich auf 2 Millionen Guls den belaufen haben. Die Schätzungen der abgerissenen städs tischen Häuser und angekauften Gründe, nur von den Jahren 1638 und 1645 erstiegen den Werth von 145,669 fl.. die vielen kurf. Gebäude und Gründe, welche dazu verwendet wurden, ungerechnet.

Max I. hat dieß (damahls überall nachgeahmte) Unsternehmen mit einer Medaille im J. 1623 verewiget, worsauf die Worte, Pf. 126 zu lesen sind: "Niss Dominus custodierit civitatem, frustra vigilat, qui custodit eam."

Ein eigener Befestigungsplan ist nirgends vorhanden; wenigstens haben wir denselben auf keine Weise ausfindig machen konnen. Aber die Stadt mit ihren Festungswersken ist in mehreren späteren Zeichnungen und Wappen zu sehen.

Seit der Regirung Maximil. I. hat München, versschiedener Bedrängnisse ungeachtet, doch immer mehr zusals abgenommen, und von Zeit zu Zeit ansehnliche Versschönerungen erhalten, wie das aus der gegenwärtigen Besschreibung selbst erhellen wird.

Wie sich die Bevölkerung ber Stadt von einer Periode zur anderen verhalten habe, darüber behalten wir uns das Nähere für den zweiten Band vor.

Die verschiedenen Schicksale, eigentlich die Leidensges schichte der Stadt, enthält folgende kurze Uebersicht aus den vorhandenen Urkunden.

## Rirchenbanne.

Im J. 1247 unter Otto dem Erlauchten lag ein das mals noch sehr fürchterlicher Kirchenbann vom Papste Ins worenz IV., geflucht auf München, und ganz Baiern; dem aber aber von der zwischen undankbare Bischofe und gute, getreue Unterthanen getheilten Nation nicht ganz entsprochen wurde. Hierbei wurden die Gesinnungen der Monche und Petriner überall sichtbar. \*)

Der unter Kaiser Ludwig dem Baier über ihn und seine Getreuen vom Papste Johann XXII. verhängte Kirchenbann war von keiner großen Wirkung; indem der Gegenpapst Niks-Ias V. denselben wieder zu lösen eilte.

Im J. 1401 wurde die Stadt von dem Bischofe zu Augsburg (die Ursache ist unbekannt) mit dem Kirchenbanne belegt; den aber der Domdechant zu Freising eben sobald wies der lösete.

## Brånde.

Jm J. 1327, (also unter Kaiser Ludwig) den 14ten Febr. kam im Kloster Anger Feuer auß; der dritte Theil der Stadt (das Thal, St. Peterskirche, und das hl. Geist-Spiz tal, nebst der Minoritenkirche) brannten ab. \*\*)

<sup>\*)</sup> In Csaias Wipachers Chronik (S. Westenrieders Beiträge, II.B. S. 99) steht hierüber: "Av. 1247 wurden alle göttzliche Ambt vand Singen in Baieran, Schwaben, vand alz len Lanndtenn, König Conraden Herzogenn inn Schwaben und Herzogen Otten in Baiera und aller ir Gütter auffgezhebt vom Bapst Norentio (Innocenz dem vierten) vonn des abgesetzenn Keiser Friederichs wegen, vand das Interdict weret 7 Jar, man begrub auch die Todten nit, die das Creuz hatten genombenn, darummb wardt der Fürst Ott der Pfassheit vast hassen vand sest Inn vbel zuc.

richt, wie folgt, por: "Im J. 1227 (Jun der Nacht S. Topogr. I. B.

Im J. 1418 wurden das ganze Thal, viele Gebäude in der Grackenan, und das schon auf der heutigen Stätte erbaute Rathhaus ein Raub der Flammen. Die ganze ältere Regisstratur der Stadt soll hierbei verzehret, und mit ihr sollen beisuahe alle älteren Dokumente der Stadt zu Grunde geganzien sein.

Im J. 1460 am Sonnabend vor Egydius schlug eine Donnerkeil in den Rathhausthurm, und setzte die Stadt einer großen Feuersgefahr aus. \*)

See - 1235

Walteins) am 14. Febr. brannte das Dritt-Theil der Stadt nebst dem h. Geistspital ab." Hier scheint ein Anachronisme zu senn; denn erst im J. 1253,, ward angehebt das Spistal zu Pawen zu Münnchenn und ward begabt vom Herstog Otten mit dem Zoll auf dem Isarthor, und wardt verzbracht im 15 Ihar, vnudt wardt geweicht zu Mittsassen Letare." (S. ob. Beitr. II. B. S. 99.

\*) In einem Fragment einer Chronik der Stadt München (in Westenrieders Beiträgen zur vaterl. Historie V.B. S. 193) steht hierüber Folgendes:

nacht schlueg das wetter in den Rath thurn und ankopret sich unnd verbrann daselbs ab das ganz Tachwerch, das Zünwerch verstoß alles, und die Glokh zergieng in Thail vnd der Knopf viel herab in die Gassen mit sambt den gezfeurten Zienn, des Markhtshalben und auf thail in die Gaszen der Fleischpannk halben, und belag das Feur auf dent ersten poden der war mit Zieglen gepflastert, und ward daz seib das seur aufgehalten, das es von dem Gnaden Gottes nit weitter khan. Item man hneb die großen gefeurten Traumb ob dem poden mit stechstangen, und warst die herzauf, Item die pach wurden dieselb Zeit abgelassen und gieng

Im J. 1599 den Sten Mai ist das kleine Zeughaus (nicht weit von dem Theatiner Hause) "darin die Schmitten gewest" abgebrannt. (S. Westenr. Beitr. I. B. S. 157.)

Im J. 1607 "den 25sten Juli am Mittwoch am St. Jakob Abend hatt das Wetter Nachts allhier zu München zwischen 11 und 12 Uhr in St. Peters zween Kirchthürmen geschlagen gegen den Mark und beede Thürme abgebrandt." (S. Westenr. Beitr. I.B. S. 178.)

"Im J. 1618 den 9ten Mai hat das Wetter" (aber= mahl) "in S. Petersthurn und die Kirchen zu München ge= schlagen, ain Altar und fenster verderbt, zu Berg ausser der Stadt den Kirchthurn bis auf das Gemäur verbrennt, die Gloggen zerschmolzen und zerbrochen, so nit viel gute Be= deutung hernach bracht." (Westenr. Beitr. I. B. S. 162.)

Im J. 1704 gerieth das Laboratorium am Neuhauser Thore in einen gefährlichen Brand, welcher auf einer herr= schaftlichen Botivtafel im Herzogspitale abgebildet und bez schrieben ist.

Im Jahre 1750 kam in dem hintern Theile der Resizdenz gegen die ehemahlige neue Feste ("Neuvest") Feueraus, wodurch ein großer Theil der Residenz ein Raub der Flammen geworden ist, wovon die Spuren noch überallsichtbar sind.

nit In die statt. Aber es regnet gar vast, und man maschet am Markht ain Geschwell daselbs das Renngwasser unnd alles prünwasser ward aufgehalten man schepsfet an Khaussinger gassen all prunen am Rindermarkht am Markht vund anderhalb, damit das Wasser zustoß."

### Ueberschwemmungen.

Die ansgetretene Isar hat in den Jahren 1462, 1463, 1477, 1485, und 1491 große Berwüstungen in der Nähe der Stadt verursachet. Im J. 1589 war ihr Gewässer so verheerend, daß sie den erst im J. 1587 erbauten Holzreschen durchbrach, und gegen 180,000 Holzprügel wegsschwenmte. Im J. 1624 schwoll die Isar durch anhalztende Regengüsse so gewaltig au, daß mau in den nahe gelegenen Krautgärten ("und nächst bei des Stubenwirths Jakob Schlaichers Garten, und dann gegenüber neben den Rongarten" sagt die Urkunde) mit Flössen fahren konnte. Das Salz, welches damahls in einem Zimmerstadel ausbeswahret wurde, zersloß und gerieth so sehr in Schlamm, daß der Schade sich auf 15,000 fl. belief, und ringsumsher alle Obstbäume durch die angeschlämmten Salzlachen erstarben. \*)

Im J. 1729 standen das Lehel und die An unter Wasser; und abermahl im J. 1739 so sehr, daß am untern Lehel einige Häuser zusammenstürzten und alle Alenger \*\*) bis Thalkirchen hinauf einen See bildeten. Die Müllen am Farthore standen \*\*\*) tief im Wasser, und viele Schnittbäume \*\*\*\*) und der halbe Theil des Triftholzes wurden fortgeschwemmt.

<sup>\*)</sup> Man ließ aus übertriebener Sorge, sogar durch Trompeter, die Bürger unter Leibs: und Lebensstrase warnen, das Vieh nicht von dem Salzwasser trinken zu lassen.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Bon ber Schwalmsteinmuble" zc. Urf.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;bis über die Millprendten" ze. Urf.

<sup>\*\*\*\*) &</sup>quot;Dem Schwinger Miller und Mönger Bren seint und 400 fl. Schnittbaum verrunnen, und die halbe Drifft iff auch verrunnen." Urk.

Die neuesten Ueberschwemmungen eräugneten sich in den Jahren 1778, 1783, 1786, (dreimahl in diesem Jahre) und 1795. Die meisten sielen in die Monathe Junius und Julius, nur wenige in die Herbsttage.

### Stürme.

Im J. 1499 den 8ten Juni wüthete hier ein so hefti= ger Sturmwind, daß um die Stadt und in den nahe geles genen Obrfern an 200 Häuser und Wände zusammen= stürzten.

Im J. 1727 den 5ten Idner Mittags deckte ein fürch= terlicher Sturm mehrere Häuser ab, und riß mehrere tau= send Birken um die Stadt aus der Wurzel.

Im J. 1761 den 15ten Juni war hier der bei Manns= gedenken verderblichste Hagelschlag, von einem Donnerwet= ter begleitet, welcher unglaublichen Schaden that. \*)

## Erbbeben.

Im J. 1787 den 27sten Mai wurde ein Erdbeben nach der Richtung der Isar wahrgenommen. \*\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Es hatte stain geworffen als wie die Gensair, ja sogar wie die zbei pfening sembl, und in der statt an fenstern und Dachern einen unglaublichen Schaden gemacht, ja sozar die negste Felter in Grund hineingeschlagen." Urk.

<sup>\*\*)</sup> Daß in diesem Jahre der grüne Baum (eines Wirthshau: ses an der Isar) durch einen Windstoß in die Isar siel, und im Jahre darauf eine junge Linde an dessen Stelle trat, scheint H. Burgholzer in seiner Stadtgesch. dem Andensen bloß zum Scherze aufbehalten zu haben.

#### Pe ft.

"Im J. 1221 ist eine grosse Tewerung vund Pesti= lenz inn Bairen gewesen." (S. Westenr. Beitr. II. B. S. 93.)

Don der Pest litt die Stadt im J. 1463; allein der Menschenverlust ist hierbei nicht angegeben. \*)

Von den Jahren 1515 und 1517 sieht man ein trau= riges Denkmahl der leidigen Pest auf einer Tafel der ur= alten Wieskapelle bei St. Peter.

ren allgemeiner Noth das Pestübel.

Im J. 1628 (während des für Deutschland so ver= heerenden dreißigiährigen Krieges) stellte sich auch hier eine

"Item an dem tag alls die Pestilenz Laider, durch die Geschieht Gottes vasst regieret, vand geregiert hete vost von Weinnechten bisher (Samstag nach Michaelis) giengen auß jedem Hauß ain Mensch die man besonder und die frauen sonder mit großer andacht wainenden Augen und noch mit betriebtenn Herzen und doch mit sonder großen frolokhen zu dem wierdigen hailigthumb auf den Berg zu Andex. woll bei zm. Menschen die man hinauß mit prozessen von den Pfarren und Elostern und wider herein mit großer Wirdigkhait belaittet und mit großer menig des Volkhs der statt des khain mensch gedenkht. Item desgleizchen thete und hete man ain Process gehn unser lieben Frauen gehn Treißing in Xiiii tagen darnach."

a support.

<sup>\*)</sup> In einem Fragment einer Chronif der Stadt München von 1459 bis 1468 liest man hierüber folgendes:

<sup>(</sup>S. Westenrieders Beiträge zur vaterländischen Historie 20, V. B. S. 195.)

morderische Pest ein. Seit 1618 hatte sie hereits in ver= schiedenen deutschen Provinzen gewüthet. Man fand bier Borbeugungsmittel nothwendig, und "die Sterbhaus= und Infectionsangaben" begannen bei der Munchner Stadt: kamer schon im J. 1618; man errichtete besondere Contumazhäuser vor den Thoren, verstärkte die Wachen, raus cherte die fremden Briefe, und wusch hierhergeschickte Gel= ber mit Essig. Rein Fremder wurde unausgeforscht in die Stadt gelaffen. Allein alle Sorgfalt ward endlich bennoch vereitelt. Im J. 1628 ben 28sten Sept. starb eine Magb des kurfürstl. geheimen Vicekanzlers Richel plöglich am Peftibel, wovon man am Leichname die Spuren entdeckte. Das Haus wurde fogleich gesperrt, Seelnonne, Bader, Arzt und alle, welche mit der Verstorbenen Umgang ge= pflogen hatten, wurden abgesondert, und jede in diesen Fallen nothige Vorsicht ergriffen. \*)

<sup>\*) ,,</sup> Unter andern Vorsichtsregeln (S. Andr. v. Sutner akad. Nede v. J. 1796) war verordnet, daß nur zwei Thore, das Isar: und Neuhauser Thor offen bleiben, und vor jedem diefer Thore ein Garten zur Bewirthung ber Fremben bestimmt fenn foll, welchen ber Eintritt in die Stadt, fo wie den Gintvohnern in diese Garten verbothen war. ten sie aber Geschäfte halber herein, so hatten sie nach hinlånglicher Legitimation, daß sie an keinem verdächtigen Orte gewesen waren, selbst noch einen formlichen Eid hieruber abzule: Die Briefe mußten, wie schon oben bemerkt worden ift, erbrochen, geräuchert und wieder verschlossen werden: bage: gen mußten aber diejenigen, denen dieses Geschaft anvertrant war, schwören, nichts von den Briefen zu lefen. Von den Lazarethhäusern waren bis in die Stadt 3 Ruhe: punfte ober Standorte, und zwischen jedent besondere Leute augestellt, die die nothigen Sachen hin und her frugen, und sich aus bem angewiesenen Kreise nicht entfernen durf:

Damit blieb es denn, einige wenige Opfer ausgenoms men, bei dem bloßen Schrecken, obgleich die Seuche in den meisten baierischen Gegenden, selbst bis an die nächsten Umgebungen der Stadt heran Spuren ihrer zerstdrenden Gewalt hinterließ.

Im Jahre 1632 starben bei 124 geflüchtete Bauern in ben Contumazhäusern ausserhalb der Stadt.

Punkt der Stadt ihren schrecklichen Sitz auf. In diesem Jahre (im Julius) kam spanisches Kriegsvolk bei 4000 Mann stark von Weilheim und Tolz hierher — ein sehr unreinliches, den Stoff zu gefährlichen Krankheiten bei sich führendes und inner sich erzeugendes Volk, das selbst in

ten. Die Berichte der Lagarethe, die täglich erstattet wurs ben, mußten auf jedem diefer Standorte gerauchert, fodann in der Stadt neu abgeschrieben, und bas Original verbranut werben. Gleiche Sorgfalt war bei ben gesperrten Saufern in ber Stadt, fur welche wieder besondere Perfonen aufgeftellt wurden, die ben verfperrten Intvohnern die nothigen Bedürfniffe zuzutragen hatten. Alle Gemeinschaft mit anges fleckten Personen, und ber Gebranch ihrer Kleiber twaren bei Lebensstrafe verbothen, und zu mehrerem Abschrecken auf den Baffen offentliche Galgen errichtet. Alles Bettgetvand unb alle Mleidungsftucke ber angesteckten Perfonen wurden vor ben Thoren verbrannt, welches im Jahr 1635 allein bei 340 Suder betrug (von bem vorhergehenden noch weit betrachts licheren Jahre konnte ich biefe Angahl, weil fie unter ans dere Ausgaben vermischt war, nicht finden) bie vielen Bers rufe wegen Beobachtung aufferfter Reinlichkeit, Raucherung Der Wohnungen, bes Berboths schädlicher Speisen und Getranke, fo anderer vielfältiger Anstalten ju geschweigen."

ben wenigen Tagen seines Aufenthaltes zu München über 150 Tobte zählte. Schon im August barauf nahm man Spuren einer Ansteckung gewahr: allein im September brach diese so heftig und so schnell verheerend aus, daß. man 4 Lazarethe und ein Gartenhaus vor der Stadt in größter Gile zur Aufnahme der Kranken herzurichten nos thig fand. In ben Monathen Oktober und Rovember mis thete die Seuche so gewaltig, daß wochentlich 200 — 250 Wohnungen, darunter ganze Sauser, gesperrt werden muß= ten. Im Dezember ließ die außerordentliche Sterblichkeit etwas nach; und horte im Februar 1637 beinahe ganz auf. Im Septeniber bieses und des folgenden Jahres zeigten sich hier und da einige Spuren von Ansteckung, aber von feiner Wichtigkeit. Aleußerlicher Frost, bei innerlicher Si= ze, heftige Kopfschmerzen, große Ermattungen, bftere Blut= ergießungen aus Rase und Mund waren die Indicationen des Pestübels, die sehr schnell die todtlichen Symptome Pestflecken und Vestbeulen nach sich führten.

Ablzreiter, Zeitgenosse dieser traurigen Verwüstung, und damahliger Einwohner der Stadt, Hofkanzler und Oberaufseher der Polizei, versichert mit andern Zeitgenossen, daß in dieser gräulichen Periode an 15000 Menschen hier in der Stadt allein gestorben sind.\*)

<sup>\*)</sup> Die Pest wüthete so heftig, daß man die Leichname nur von den Strassen oder aus den Häusern auf die Todtenwägen zur Nachtszeit warf, ohne auf ihre Nahmen zu achten: daß man längere Zeit hindurch den Todtengräbern zur Errichtung der nöthigen Gräber gegen 20 Taglöhner beigesellen nußte, in deren sedes an 940 Leichen gelegt wurden; daß man den Raum des Freithoses um ein beträchtliches erweitern mußte. (S. oben angeführte Nede.)

Die unermüdete Sorgfalt bes Münchiter Stadtmas gistrats, welche er theils auf Abwendung, theils auf Ber= tilgung der Seuche während des ganzen dreißigiahrigen Krieges standhaft angewandt hatte, erhellet aus einer von bem würdigen Geschichtforscher Hrn. Andreas von Sut= ner inner. Stadtrathe (in feiner Beschreibung bes 30jah= rigen Krieges in Rucksicht auf Munchen) gelieferten Be= rednung der städtischen Ausgaben für Lazarethe und Contumaghauser, Martgelber, Besoldungen, welche fich ohne Bau = und Zurichtungskosten der Bauser, Medikamente, Fenerung und die milden Beisteuern des Landesherrn, ber Landschaft und Bürger auf 16,752 Gulden belief. Ferd i= nand Schock außerer Stadtrath und Goldschmied war einer der aufgestellten Oberaufseher der Pestanstalten; zur rechten und linken fielen Opfer der Seuche; alle Mitauf= seher verschwanden um ihn her, und er stand allein noch am Ende des allgemeinen Schreckens. Die spateste Rach= welt segne sein Andenken!

Im Jahre 1680 wüthete hier abermahl eine pestähn= liche Krankheit. Allein in den Jahren 1740 und 1771, wel= che ebenfalls eine ausserventliche durch Miswachs und Theurung veranlaßte Sterblichkeit auszeichnete, war bereits der Entsetzen erregende Nahme Pest in den milderen Mordnahmen Epidemie, Faulfieber 2c. umgeschaf= fen worden.

## Rriege.

Bei den Irrungen zwischen den Herzogen Stephan und Ludwig und den Herzogen Ernst und Wihelm, Sohnen Herzoge Johann, in den Jahren 1397 bis 1402, in welz chem Zeitraume München von letzteren zwei Herzogen blozfirt wurde, litt die Stadt zwar nicht wenig durch diese

feindliche Behandlung. Allein, da sie bald zu Ende gieng; und keine weiteren Thatlichkeiten erfolgten, so war ihr Schicksal im Ganzen erträglich.

Die Leiden der Stadt München im zojährigen Kriege und nachher in den Kriegen mit Destreich unter Max Emanuel und Karl Albert durch feindliche Besitznahme, durch Contributionen und alle bekannten Kriegeübel, sind aus der baierischen Geschichte zur Genüge bekannt. Die neuesten Bedrängnisse durch die franzos. Republikaner sind noch in zu frischem Andenken, als daß hier eine Erwähnung derselben nothig wäre.

Der Zustand der ältern Stadt läßt sich sehr leicht dars aus abnehmen, wenn man ältere Mappen und Zeichnungen, wo dergleichen authentische vorhanden sind, mit den neues ren und neuesten zusammenhält.

Un Schriftstellern über das Inland fehlt es in keinem Lande weniger als Baiern; auch sind eine Menge Urkunden vorhanden, worans sich auf die ältere Topographie der Städte sowohl, als auf ihre bürgerliche Berkassung schlies ben läßt.

Die Monumenta Boica der Klöster haben manche schätz bare Berichtigungen und Aufschlüsse geliesert, welche selbst die baierischen Aventine, Abelzreiter, Falkenstein, Ertel, Defele, u. a. m. an Wahrheit und Wichtigkeit ihrer Aussassegen übertreffen. Was werden wir erst noch aus den Monumentis civitatensibus, zu deren Ausgabe bereits der Ansang gesmacht wird, lernen können? Die Abhandlungen und Reden der kursürstl. Akademie der Wischenschaften stehen durch ihre kritischen Forschungen der älteren Geschichte weit allen vorschungen Hilfsmitteln der vaterländischen Geschichtschreiber

voran, und durch die Bemühungen der baierischen Historiographen neuester Zeiten, die größtentheils noch unter uns leben, und deren Schriften in Jedermanns Händen sind ist die Bahn gebrochen, um unter ihrer Anleitung weiter vorrücken zu können.

Von Seite der Schriftsteller ist allenthalben fruchtbar vorangearbeitet — minder fruchtbar aber von Seite der Mappen und Zeichnungen.

Bon der ältesten Ansicht der Stadt München bis zu Ansfang des 17ten Jahrhunderts ist nirgends eine richtige Zeichstung zu sinden. Erst wenige Jahre vor ihrer Befestigung im zojährigen Kriege im Jahre 1613 unter Maximilian I., als er noch Herzog war, unternahm es Todias Volkmer der jüngere, Salzburgischer Goldschmied\*) die Stadt mit gemeinen Schritten zu messen, und ihren damahligen Stand (cum licentia et facultate Ducis, wie auf der Karte zu lessen ist in Kupfer zu stechen. Die Karte ist von West gezen Ost gestellt, wie die darauf besindliche Windrose zeigt, und gedachtem Herzoge zugeeignet. Sie ist 1½ B. Fuß breit, und etwas über 1 B. Fuß hoch.

Zeichnung, Stich und Schrift entsprechen ganz dem Geiste jener Zeiten. Indeß herrscht darin so viel Genauig= keit, daß man alle Theile der Stadt sehr wohl unterscheiz den, und mit ihren Urkunden vergleichen kann. Man sieht hier deutlich den äußeren Stadtgraben außerhalb des Neuhauser Thores zum Sendlinger= Schiffer= (heutigem Ein= laß) Isar = Wurzer = (jetz Kost=) Neuvest = (jetz Residenz=)

<sup>\*)</sup> Er ward als Mechanikus im Jahr 1594 gegen einen Ges halt von 200 fl. hierher berufen.

unsers Herrn: (Schwabinger) Herzogenstädt: (jetzigen Herzog: Mar.) Thore bis wieder ans Neuhauser Thor unihergezogen. Alle Thore sind mit offenen Ausgängen gezeichnet, selbst das Angerthor, welches während des Zwistes zwischen der Stadt und den Herzogen nach dem Jahre 1405 vollkommen geschlossen worden ist. Vielleicht ist es nachher auf einige Zeit geöffnet, und dann zur Zeit der allgemeinen Befestisgung wieder gesperrt worden.

Die 3 Hauptausgänge nach Schwabing, Neuhausen, und Sendling (das Isarthor ausgenommen) sind in Form eines einwärts gekehrten gemauerten Halbzirkels erbaut, und besinden sich außerhalb der dren inneren Thürme, wos von der mittere, in dem unmittelbar die Thorpfosten mit den Thorslügeln augebracht sind, der höchste ist; alle 3 aber mit Parapetmauern und Schußlöchern versehen sind. Bei diesen 3 Thoren ist die Strasse immer quer zur linken gezogen; nicht gerade durch den Halbzirkel nach Außen geführt.

Ueberall sind die mit 2 Mauern umgebenen sogenanns ten Stadtzwinger zu sehen, welche aber von dem Wurzer= bis zu U. herrn Thore unterbrochen sind.

Die Strassen ins Ausland sind überall angemerkt. Die Strasse a) nach Nürnberg, ben U. Herrn Thor b) Augs-burg, Neuhauser Thor c) Innsbruck, Sendlinger Thor d) Salzburg 2c. Farthor.

Die Strassen in der Stadt kommen durchgehends mit ihren heutigen Benennungen vor.

Der Nudelthurm steht noch am Ende ber Wein= strasse; der heutige Ruffini = kommt als Blauententhurm vor. Der alte Hof, nebst Hoffamer, Canzellei und Lis berei" und hinter demselben der heutige Hofgraben, die Hofstallung, und die Grackenau sind ganz in heutiger Lage dargestellt.

Die Karmeliter = Kirche ist als Herzog = Maximilians = Hosffapelle angegeben, und die Sebastianskirche im Krotensthale als des Herzogs Ferdinand sel. Kirche. Dicht am Thore nach Herzog Max, wo sich die Wachstube befindet, ist Herzog Maximilians Resident und Poshaltung, und weiter oben Herzogs Wilhelm Van und Behausung, wie auch Herzogs Alberts Hoshaltung und Behausung bezeich net. Hrn. v. Rechbergs Behausung ist der Residenz gegensüber, wo jetzt der Graf = Max = Preisingische Pallast steht, angegeben. Anstatt des Residenzgebäudes sieht man einen leeren Platz, wie er vernuthlich nach weggerissenen Hausseich vorden war. Der Bau hatte schon seit mehreren Jahren begonnen; war aber noch zu keiner sesten Planzeichnung reif.

Ein ausserhalb des Farthores vorbei fließender Arm dieses Flußes, der unter der jetzigen ausseren Thorbrücke durchläuft, hieß der Laumbach, und die Brücke die Laums brücke. Um die Stadt her sieht man mehrere Krautäcker und Hopfengärten\*), von welchen letzteren hier nur wenig mehr zu sehen ist.

Vor dem Einlaße, damahligem Schifferthore, jenseits des Grabens lag der Lustgarten des Herzogs Albert, die Strasse entlang, bis hinan an die sogenannte heil. Geist=Mühle. Der Kirche des Gottes=Acters zu u. l. Frau ge=genüber, wohin nachher das Theatiner=Hintergebäude kam, befand sich das herzogliche Zeughaus, und aufm Anger der Kirche gegenüber das städtische (wie noch heute.)

<sup>\*)</sup> Einer untweit des St. Peters : Gotte . Ackers jogar in der Stadt.

Die ganze Stadt hat nach Wolfmers Angabe "2900 paffus im Umfange: thut Schrit gemaines gangs 5400." Bur g= holzer hat die ganze Stadt im Jahre 1795 von 9 — 10 Uhr Morgens selbst umgangen, und 5800 Schritte ge= messen. (S. dessen Wegweiser S. 63 in der Annerk.)

Auf diesen Plan werden wir in der theilweisen Beschreibung der Stadt ofter zurückkommen mussen.

Plane und perspektivische Zeichnungen nach der Besfestigung der Stadt sind mehrere vorhanden. Der kursürstl. Portier und Kupferstecher Mich. Wening hat im Jahre 1701 unter Maximilian Emanuel zwei sehr ausgehreitetete perspektivische Zeichnungen der Stadt von West gegen Ost und von Nord gegen Sud gestochen, und seiner Historico Topographica Descriptio I. Theil beigelegt. Bei Ertels Kurbaierischem Atlas besindet sich ein in Grundriß gelegster Plan vom Jahre 1705, dem ein späterer, durch Einstragung der Gebäude in die dort leer gelassenen Felder sich unterscheidender nachgestochen worden ist. Nach der Zeit sind dergleichen in allen Formaten herausgekommen, die man in Mappen = Kupferstich = und Gemälde = Sammlungen überall in Menge sinden kann.

Unter diesen befinden sich ein nach dem Gemählde des Hrn. Bernard Belloy de Canaletto im Jahre 1761 gestoches ner perspektivischer Stadtplan mit der Unterschrift: "Prosspekt der kurf. baierischen Haupts und Residenzstadt Münschen, wie solche von Abend gegen der Fserpruggen auszusehen" in Querfolio.

Zum Schluße dieser Einleitung führen wir noch diesenigen Landesherren an, welche in dieser Stadt seit ihrer Erbauung ordentliche Hofhaltung hatten, und dann diesenis gen, welche hier ihr Grab gefunden haben.

## Cinleitung.

#### Gewohnt haben hier

- i) Ludwig der Strenge.
- 2) Ludwig, genannt der Baier, Kaiser.
- 3) Stephan mit der hafte.
- 4) Johann.
- 5) Ernst.
  - 6) Albert III. der Fromme.
  - 7) Albert IV. der Weise.
  - 8) Wilhelm IV. der Standhafte
  - 9) Albert V.
  - 10) Wilhelm V.
  - (11) Maximilian I.
  - 12) Ferdinand Maria.
- Aurfürsten. 3-43) Maximilian Emanuel.
  - 14) Carl Albrecht, Kaiser.
    - 15) Maximilian III.
    - 16) Karl Theodor.

### Begraben find hier

- 1) Ludwig ber Baier.
- 2) Stephan mit der Safte.
- 3) Johann.
- 4) Ernst.
- 5) Albert IV. der Weise.
- 6) Wilhelm IV. der Standhafte.
- 7) Albert V.
- 8) Wilhelm V. der Fromme.
- 9) Maximilian L
- 10) Ferdinand Maria.
- 11) Maximilian Emanuel.
- 12) Karl Albrecht.
- 13) Maximilian III.
- 14) Karl Theodor.



# Beschreibung.

Haupt: und Residenzstadt

München.

I. Eheil.

Topographie.

171580

ć

Die geographische Lage dieser Hauptstadt ist durch die neuesten, sehr genau angestellten Beobsachtungen näher, als bisher geschah, bestimmt worden. Ihre nördliche Breite ist 48°, 8′, 20″: ihre Länge 29°, 13′, 30″.

Aus den neuesten Messungen zwischen Münschen und Aufkirchen nach einem trigonometrisschen Ueberschlage ergab sich das Resultat, daß der Flächeninhalt dieser Stadt, mit Ausschluße des äußeren Grabens, der Befestigungswerke und dessen, was ausserhalb derselben liegt, 273 baierische Morgen oder Jaucharte (von 40,000 | Fuß) oder 65, 527 Rheinl. | Ruthen (von 12 Fuß Länge, der Fuß zu 1,391,835 französ. Linien gerechnet) oder 272 ehemahlige Arpens von Paris (von 900 | Toisen) = 93 Hectares, eigentlich 93 technet und messen, betrage.

Es ist sehr merkwürdig, die Vemessungs Met zu wise sen, nach welcher diese Resultate erhalten worden sind, und auch noch alle fernere Resultate für die kursürstlichen Lande erhalten werden sollen. In dieser Absicht steht hier der vollkommen belehrende "Auszug des Generals Rapports;" welchen Hr. Oberst v. Riedl über die tospographischen Arbeiten in Baiern vom Jahre 1801 versfaßt hat:

"Auf den gnädigsten Entschluß, welchen Se. kurf. Durchlaucht für die Etablirung eines topographischen Bureau und genauere Vermessung der kurpfalzbaierischen Staazten gefaßt haben, wurde eine besondere Commission, welche dieses wichtige Geschäft zu führen, zu dirigiren, und in seiner Ordnung zu erhalten hat, ernannt, und als Commissios dazu aufgestellt

Der kurfürstl. Herr geh. Legations = Rath J. Ludwig Rheinwald

herr Dberft von Riedl, und

Berr General = Landes = Directions = Rath Muller.

Diese Commission erbath sich auch noch, um dem Publikum und der gelehrten Welt Rechenschaft von dem Geschäftsgange und den mathematischen Gegenständen geben, und alles offen beweisen zu konnen, als Assessores den

Chursachstschen Legations = Rath von Beigel, Gen. Land. Dir. Rath Grünberger, und ben Markscheiber Neumann,

die bekannte gelehrte Mathematiker sind; welches denn auch in Erfüllung gekommen ist.

Zur trigonometrischen Aufnahme wurden 7 Sectiones vom ganzen Lande gemacht, und für jede Section ein gesschickter baierischer Trigonometer angestellet, worunter auch 2 frauzbsische Ingenieurs geographes waren.

Für die geodätische Aufnahme wurden 4 Sectiones, und 4 Chefs bestimmt: diesen wurden noch 16 Geometres beigegeben, worunter 4 franzbsische Ingenieurs waren.

Da diese topographische Aufnahme abgeschlossener Massen mit den französ. Ingen. geogr. gemeinschaftlich geschehen muß, so wurde beschlossen, daß auch der wesentliche Ansfang, nämlich die Bass, von welcher alles abhängt, cumulative gemessen, und berechnet werden soll.

Die Direction über die franzds. Arbeiten und Ingenieurs hatte Citoyen Bonne, Chef de Brigade, und über die der pfalzbaierischen Arbeiten Oberst von Riedt.

Alls beständig anwesende Ingenieurs bei der Basis-Messung, weil Oberst v. Riedl der weitschichtigen Direction und Durchgehung der Arbeiten halber nicht immer zugegen senn konnte, wurde Major Graf von Pocci, der Mathematik und französischen Sprache kundig, dann Oberlieutemant Consoni, ein bekannter guter Ingenieur Geographe gemählet.

Oberst von Riedl wohnte von Zeit zu Zeit dieser cus mulativen Operation bei; Legationsrath von Beigel, Gen. Land. Dir. Rath Grünberger und Neumann besuchten ebensfalls diese Basismessung.

Die Gegend von München ist auf einige Quadratmeis len sogleich angefangen und vollendet worden.

Zur Ansarbeitung dieser topographischen Charte sind 4 Bureaux vorhanden, in welchen sämmtliche Geometres arbeiten, und Oberst von Riedl die Arbeiten dirigiet. Wöchentlich werden zwei Sitzungen als am Dienstage und Samstage, bei Hofe gehalten, wo das Occonomicum und Scientisicum vorkommt; die Wochen=Rapporte, Nechnungen, Protokolle und trigonometrischen Berechnungen, abgefaßten und aufgenommenen Plane vorgelegt und gesprüfet werden. Die Plane werden bei Hofe im Registrastur=Kasten, nachdem sie zuvor beschrieben, und gesiegelt worden sind, hinterlegt; in nothigen Fällen aber gegen Recognition abgegeben.

Wie nun alles dieses ordnungsmäßig anseinander ge=
setzt worden ist, so war der Commission erste Beschäftigung,
den Apparat zur cumulativen Basismessung anzuschaffen,
den Hanptplatz für die Basis selbst zu wählen, die Mes=
sungs=Instrumente vor= und auszusuchen, die Trigonome=
ters Sectionsweise für die baierischen und oberpfälzischen,
dann Neuburg= und Sulzbachischen, Lande einzutheilen, den
Geometern aber ihre Districte vorzugeben. Zu Allem die=
sem wurde Chef de Brigade Bonne beigezogen, worauf ein=
hellig die protokollirte Abtheilung geschah.

Allen zu diesem Geschäfte aufgestellten Subjecten wurs de eine sehr bestimmte gedruckte Instruktion, den Geomes tern auch eine besondere Nachtrags = Instruction ertheilt, um eine gleichformige Arbeit zu erhalten.

Während daß alle Geometers mit Aufnahme ihrer Sectionen, vom Juni anfangend bis Ende Novembers dies ses Jahres, beschäftiget waren, wurde der Hauptzweck der Basismessung nicht unterlassen; man machte den wohlbes messenen Vorschlag, daß die vorzüglichste Grundlinie jene wäre, die von dem nördlichen Frauenthurme in München aus in gerader Richtung auf den nächst Erding sich besinzlichen, auf einer schönen Anhöhe stehenden Auffircher Thurm

über das große Moos hinweiset. Man stimmte auf diesen · einhellig ein; da aber diese Messung ohne besondere Bruden= schlagung über die vielen Graben auf dem Erdinger Moofe nicht vor sich geben konnte, so wurden diese zuerst errichtet. Chef Bonne wählte auch den Anfangspunkt zur cumulati= ven Messung bei Oberfehring; dieser Punkt wurde genau bei dem Allignement zwischen dem nordlichen Frauenthurme und dem zu Auffirchen bestimmet. Dberft von Riedl nahm zugleich über bie Lage Augenschein ein, und beorderte den Oberlieutenant Consoni zur Schlagung ber nothigen Bruden, und zur Aussteckung ber ganzen Linie bis Auffirchen; zugleich ließ er zu mehrerer Uebersicht einen gevdätischen Plan aufnehmen, und die ganze ausgestellte Linie mit der Kette nach allmöglicher Genauigkeit durch erwähnten Dber= lieutenant Consoni und von Coullon bemessen, wobei fich 74,123 baierische Fuß herauswarfen.

Inzwischen nahmen Chef de Brigade Bonne mit seinem großen Portaischen Zirkel, wie auch der Astronom Henri einige Winkel sehr genau von München, Aufkirchen, und der Gegend auf, und machten zugleich verschiedene Beobsachtungen.

Die Meßlatten wurden nach dem Metre provisoire, beren 5 auf eine Latte gehen, mit der größten Genauigkeit und zwar 5 an der Zahl verfertiget, die baierischen, 10 Schuh lang, 4 an der Zahl.

Jum Aufnahm=Maßstabe wurde nach gemachter Prüsfung des Hof= und Stadtfußmaßes jener gewählet, welschen Oberst von Riedl und sein seliger Vater von so vieslen Jahren her bei so häusigen Vermessungen angenommen haben, und welcher der Obigen sehr gleich kommt. Dieser Schuh wurde also auch für die topographische Aufnahme

ebenfalls ad 28,000 partes beibehalten, viele und genaue Maßstäbe verfertiget, und nach vorgenommener Prüfung den Geometern für ihre Messungen ausgetheilet.

Beim Anfangs = und Endpunkte der Basis wurden große mit rother und weißer Leinwand bespannte, viereckich= te, 27 Schuh hohe Signale über den angenommenen Punkt fest aufgestellet, und militärisch bewachet; zur Messung selbst wurden große dreifüßige Elevations-Maschinen mit großen Schrauben, um die Brücke, worauf die Latten ge= setzt wurden, höher oder niederer zu machen, in einer be= trächtlichen Menge versertiget, und an Ort und Stelle ab= gesühret. Nichts wurde an Maschinen und Meß-Instrumen= ten unterlassen, was zur größten Genauigkeit udthig war,

Nachdem also die Brücken in gerader Richtung auch fertig geworden waren, so sieng Chef Bonne den 24. Aug. zu messen an, stellte die Maschinen auf, und fuhr mit zwei seiner Ingenieurs geographes mit aller mathematischen Genauigkeit zu messen sort, dis zum zweiten Signal bei Aufekirchen.

Die Brücke wurde immer in der geradesten Richtung aufgestellt, horizontal nivellirt, und vor Auslegung der 5 Meßlatten Richtung und Niveau wieder genau rectifiseirt; zu gleicher Zeit wurde in dem Augenblick, als man die 5 katten auf die gemachte Brücke genau an einander legte, der Grad der Wärme und Feuchtigkeit auf dem Thersmometer und Hygrometer observirt, um die gehörige Correction über die Ausdehnung der bei verschiedenen Temsperaturen gebrauchten Meßlatten am Ende der Basismessfung ausrechnen zu können.

Graf v. Pocci besorgte das Diarium über die gemach: ten Observationen und geschehenen Arbeiten, und arbeitete ferner cumulativ in jeder Operation; Oberlieutenant Consoni aber besorgte die übrigen Anstalten.

Dberft v. Riedl mag mit ben baierischen Meglatten auf der nämlichen Richtung 3959. 7." 11." nämlich bis auf jez nen Punkt, auf welchen eine gefällte Perpendicular-Linie von dem Centro des Unterfehringer Thurms die Basis = Linie unter einem rechten Winkel schneibet, und wo ber Legations= Math von Beigel mit feinem Gertanten eine Rectification vornahm, und alles einstimmend fand. Hierauf wurde bie Meffung mit dem baierischen Mage unterlassen, weil die Mesultate durch Berechnungen zu finden sind. Die ganze Messung geschah einschlüßig der Wachen durch 28 gemeine Colbaten, die dazu von der Commandantschaft in Mun= den beordert wurden. Inzwischen stellte der Legations= Rath Beigel mit bem Sextanten auf Diefer Linie oftere und verschiedene Berechnungen durch Abseissen und Ordonaten an, fand auch auf ber gemeffenen Linie in Segenwart bes Brn. Dberlandes = Directionsraths Grunberger und bes Markscheiders Neumann solche Genauigkeit, daß eine Rud= meffung, die foust bei Basismeffungen ublich ift, zur Er= fparung unnothiger Roften zu beseitigen einstimmig beschloffen worden ift.

Man dachte auch die beiden Endpunkte der gemessenen Basis fest und unbeweglich auf folgende Art zu setzen: Man resolvirte zwei große 17 Schuh hohe Piramiden mit einem Fundament, worauf ein sechs Schuh langer und breiter, dann 2 Schuh dicker Stein ruhen soll, erzrichten zu lassen. Dieß geschah, das Fundament und die 2 Steine wurden gelegt, in jedem der Punkt mit einem messingenen Stifte eingebohret, und mit Blei eingelassen,

welches durch nochmahlige Observation mit dem Instrusucht ausgeführet wurde, so, daß diese zwei Punkte in schnurgerader Linie zwischen dem nordlichen Frauenthurme und dem von Auffirchen stehen. Die zwei Piramiden wers den aber künftiges Frühjahr, nach dem bereits geschlossenen Contracte mit dem Steinmetz Matheo, aufgestellet, und in denselben eine Deffnung, gelassen, damit erwähnte Punkte gesehen werden können.

Allein dieß erachtete man noch nicht zureichend genng, um im Verlaufe der Zeiten, wenn die Piramiden auch gang zerstöret werden follten, den Anfang= und Endpunkt der Basis finden zu konnen; man kam also dahin überein, daß man, vom erften Signal zu Oberfehring anfangend, bis an jenen Punkt messen follte, wo burch die gerade Linie vom Centro des Thurms von St. Emeram nach Johan= neskirchen, an der Ede der nordlichen Seite genommen, die verlängerte Basislinie burchschnitten wird. Bon dieser zwischen St. Emeram und Johanneskirchen gezogenen Linie, wo sie durch die verlangerte Richtung der Basis gegen Munchen durchschnitten wird, kann in Bukunft felbst in dem Falle, daß die am Anfange der Basis aufgerichtete Piramide zerftort wurde, durch Burudmeffung diefer gefun= benen Entfernung der Anfangspunkt der Bafis jederzeit wieder genau gefunden werden.

Diese Messung beträgt

930 baierische Schuh, 4 Zoll, 4 Linien, und nach dem französischen Maße

10 Portées, 4 verges, 0, 679 mêtres.

Das nämliche wurde bei dem zweiten Basispunkt bef Aufkirchen beobachtet; man steckte eine Linie vom Kirchen= thurme zu Niederdiening nach dem Kirchenthurme zu Moosinning aus, und maß wieder von dem zten Basispunkte
aus gegen Aufkirchen zu so lange fort, bis die gemessene
verlängerte Basislinie jene von Niederdiening und Moosinning durchschnitt; dieß war also der zte ewige Punkt,
woraus man zu allen Zeiten die ganze Basislänge sinden
kann.

Es messen sich vom obenerwähnten 2ten Vasispunkte oder der Piramide bis an den erwähnten Punkt

16 Mêtres, ober 54 2 baier. Schuh.

Die ganze gemessene Basislinie, aus welcher auf den Isten und zen Punkt die Hauptwinkel genommen wurden, beträgt

365 Portées, 4 Verges, 3 Mêtres, 7 Decim., 1. Cent. und 5 Millimêtres = 21,649 Mêtres, oder nach dem angenommenen und protocollirten Riedlischen 74,175 baierische Schuh.

Die ganze Linie vom Frauenthurme bis zum ersten Signal 22,082 baierische Schuh,

die Basis selbst

74,175 Schuh; die Linie vom Ende der Basis bis zum Auffirchner Thurme 1354; also die ganze Linie vom Münchner bis zum Auffirchner Thurme

97,611 baierische Schuh.

Der dermahlige Vergleich zwischen dem franzos. Metre und Riedlisch=baierischen Schuhe wurde angenommen

14 Portees over 350 Metres = 1201 baierischen Schuh.

Die Correction für die ganze Basis nach den thermosmetrischen und hygrometrischen Beobachtungen gausgerechsnet, macht — 0,342 Mêtres, beiläufig mehr als einen baierischen Schuh, welche Correction negativ von der ganzen Basislänge abzuziehen ist, worüber Chef de Brigade Bonne ein besonderes Protokoll abgefaßt, und in franzbsissscher Sprache ad Commissionem übergeben, und Graf v. Pocci ins Deutsche übersetzt hat.

Nach geendeter enmulativen Basismessung wurden die Grundsteine, wie oben gemeldet, gelegt, und die topograsphischen Arbeiten und Berechnungen in München zu unternehmen beschlossen. Zu gleicher Zeit sind auch von Seite der Commission die churfürstl. Trigonometres und Geomestres wegen anrückender Winterszeit einberusen worden.

Da die churfürstl. Geometres Ansangs Decembers in München eintraffen, legten sie partieweise ihre Arbeiten bei der churfürstl. Commission vor, worauf entschieden wurde, daß biejenigen, die ihre Partien geschlossen und ausgearheitet haben, andere Plane erhalten; diejenigen aber, die noch unausgemachte Partien haben, selbe zusammen= setzen sollen. Oberst v. Riedl theilte also alle Geschäfte und das Personale in die Büreaux ein.

Um aber zu beweisen, was vom Anfange der Entstehung des Bureau topographique im heurigen Jahre bis
Ende des Monaths December geschehen ist, wurde von Allem eine besondere Beschreibung vorgelegt, in welcher enthalten war, was heuer aufgenommen wurde, was noch
aufzunehmen ist, und was an vorgenommenen topographi=
schen Arbeiten vorliegt; worans erhellet, daß dieses große
Unternehmen in Balde vollendet werden wird, und daß

wegen besonderer Genauigkeit in Aufnahmen und Bereche nungen diese Charte gegen andere den ersten Vorzug in Deutschland erhalten werde.

v. Riedl, Oberft.

München ist 320 Toisen, d. i. 1920 Parifer, oder 2136 baierische Fuß über die Meeressläche ers hoben. Die mittlere Höhe des Schweremessers ist 26 Zoll 4 Linien.

Die Witterung hangt von den herrschenden Winden Sudwest, West, und Westnord ab, wovon letzterer, so wie die kalten Nords und Nords ostwinde beinahe immer stürmisches, rauhes und das bei trockenes Wetter herbeisühren; dagegen erstere beinahe immer von Regen und Schneegestöber bes gleitet sind. Die Ost, Ostsüds und Südwinde bringen heitere und dauernd gute Witterung.

Beinahe die Hälfte des Jahres ist gewöhnslich schönes Wetter. Die breite Fläche, über welsche die Stadt hingebreitet ist, macht, daß alle Winde sehr empfindlich wirken. Der längste Lag ist hier von 15 Stunden und 54 Minuten. Die Abweichung des Magnets ist zwischen 18 und 19°, 15' — 20' westwärts.

Die physische Lage der Stadt ist, ungeachtet sie zwischen zwei Erhöhungen, eigentlich natürlichen

Dammen, dem Isarberge (einem Hügel von etwa 80 Juß senkrechter-Höhe, wo er am höchsten ift) und bem Galgenberge (einem weit über die Halfte niedrigeren Hügel) in einer Durchschnitts= Entfernung von einer halben, hochstens Dreiviertel Stunde, eingeschlossen ist, eigentlich flachlandisch, und in Rücksicht der gegen West und Nordost sie umgebenden größeren Orte, z. B. Dachau und Freising, mehr hoch als gesenkt. Die nach Freis fing und Landshut abwarts stromende Isar hat, mit der Nivelle gemessen, ein unglaubliches Gefäll, so, daß das zweite Stockwerk des auf einen Sus gel hingebauten Klosters Weihenstephan nachst Freising mit der Fußebene der Frauenkirche gleiche Höhe hat. Die Erhöhungen des Bodens nehmen gegen die weithin sichtbaren südlichen Gebirge zu.

Der Boden (dessen Grundlage in einer massigen Tiefe Flußsand und Kiesgerolle ist) ist gegenswärtig rings um die Stadt überall angebaut. Breite Alenger wechseln mit Saatseldern ab, und nach allen Seiten lachen dem Auge bunte Gärten, zierliche Alleen und Lustgebäudchen entgegen.

Der Isarstrom, die Entstehungsursache der Stadt, liegt ihr östlich, nicht so nahe, daß er ihren inneren Einwohnern durch Ueberschwems mungen gefährlich werden, aber auch nicht so ents fernt, daß er nicht ganz zum Dienste ihrer Be wässerungs = Anstalten gebraucht werden könnte. (Wir werden noch einmahl darauf zurückkommen, wo von dessen Benützung zu Holztriften, Flössenze. die Rede senn wird.)

Die Isar wird in alten Urkunden Isara, Isura, Isargus, ja in den Monum. Boicis Vol. VII. p. 3 sogar magnus sluvius Ysara genannt.

Sie ist jener Bergstrome einer, welche zu gewissen Zeiz ten, wenn in den Gebirgen Schnee schmilzt, oder anhaltende Regengüsse sie schwellen, in den Gegenden, die sie bespühlen, verwüstend werden.

Sie entspringt in Tirol zwischen Sall und Innsbruck in der tirolischen Herrschaft Tauer, Gerichts hertenberg auf dem Gebirge, Heißenkopf genannt; lauft westwarts nach bem Page Scharuit an ber Tiroler Granze, durchfließt einen Theil der freisingischen Herrschaft Werdenfels; wird zu Mit= terwald (dieser Herrschaft) mit Flossen fahrbar; (von hier aus übernehmen die Mitterwalder Floffer Weine, Früchte und andere Tiroler Waaren nach Destreich und Baiern) tritt bann bei bem Tblzer Berge am Fischbach in Baiern ein, stromt am Schloße Hohenburg und dem Dorfe Lenggries vor= bei nach Iblz; nimmt 2 Stunden abwarts die Rothache und viele andere Bache in sich auf; verläßt nach einer im Tolzer Landgerichte durchwanderten Strecke von 15 Stunden dieses Landgericht, und windet sich nach mancherlei Berheerungen, wovon die überall hinterlassenen Spuren zeugen, nach Mun= chen heran, wo sie schnell vorbeistromt \*) und dann zwischen

Deichelbeck Hist. Fris. Tom. I. pag. 80 nennt "Sentilingas, quod consitum est secus slumine profluente

Damme und Wehren empfangen wird, um innerhalb ber ges bothenen Grangen zu bleiben.

Ueberall hat fie, soweit sie flogbar ift, \*\*) ein breites, aber größtentheils untiefes Flugbett, das fie die meifte Beit mehr als um die Halfte trocken läßt.

Ueberhaupt ist fie ein Bergstrohm, wie alle anderen, bie in Gebirgen entstehen, und von daher ihre Bufluffe ent= halten. Steinmaffen und hohe Grieggerolle, durch die Ge= walt des andringenden neuen Gewässers herangeschwemmt, find Amfangs ihr Entzeichnendes; daher auch wenige bersel= ben sogleich schiffbar find.

Kur Floße ist die Isar sehr brauchbar. Das Landgericht Tol's liefert auf diefer Ralf: Cand: und Mühlsteine, Tuff= steine, Strob, Bier, Fruchte, Rohlen u. a. m. und die Aloge selbst als Holz, auch diese noch mit Scheitern befrach= tet, nach Munchen, und Miederbaiern bis Destreich, wo= von viele bis nach Ungarn und ber Turkei verführet werben. 

Acres Mine

e comment præcipito (præcipiti) lapfu, quam autumant coloni illius isuram."

<sup>\*\*)</sup> Von Mitterwald bis München trägt sie Flose von 60 bis 80 Centnern Gewicht, und von Munchen bis wei= ter abwärts, wo ihr Rinnsahl schon gereinigter und ihr Gefälle größer ift, bei mittlerem Wafferstande auch Bloge, die mit anderthalb hundert Centnern befrachtet find. Die Abfahrt von hier geschieht größtentheils, d. i. gewöhnlich von der untern Lande am Lehel, wo die Isar bereits einen Theil ihrer durch die Stadt vertheilsten Gewässer zurück erhalten, und durch eine über dem dasigen Rechen angebrachte Schleuße mehrere Rrafte gesammelt hat.

Nachdem sie eine Menge kleine Bache, und unter diesen die Loisach, Mosach und Ammer unterhalb München in sich aufgenommen hat, stürzt sie unterhalb Deckendorf in die Donau. Oberhalb Landshut scheint sie sich ihres Griesgesschiebes bereits entladen zu haben, und fängt an, fruchtbazren Schlamm an den Usern zurückzulassen, die sie weiter rückwärts alle mit heillosem Griese verdet hatte. In ihrem Lause theilt sie vielen Ortschaften ihre Benennung mit, so z. B. Fareck (ein kurfürstl. Lustschloß unterhalb Freisinzgen) Farwinkel (eine Gegend in Oberbaiern von Tizrol bis Idlz) Fargmünd (ein Dorf in Niederbaiern) und Ismaning (ein Freisingisches Schloß an der Isar).

Der feinere Sand der Isar führt gediegene Goldkor= ner (Goldsand) gleich anderen Flüssen, die aus minerali= schen Gebirgen entspringen, mit sich. Erst, nachdem dieser Strohm das grobere Riesgerolle außerhalb der tirolischen Gränzen abgestreift hat, wird er zum Goldwaschen brauchbar.

Schon im Jahre 1477 hat Ludwig der Reiche, Herzog zu Landshut, eine Gesellschaft von Moosburg bis Plattling zu dieser Arbeit mit mancherlei Begünstigungen gedungen, und die Kurfürsten Maximilian I. und III. hazben zu diesem Unternehmen ermuntert. Seit einiger Zeit sind diese Goldwäschen beinahe überall wieder ins Stecken gerathen. Man pflegt auf der hiesigen Münzstätte, wohin dieses Waschgold hochsten Besehlen gemäß überliesert werden muß, Dukaten darauß zu prägen, welche auf einer Seite das Vildniß des regirenden Landesherrn, auf der Rückseite einen Flußgott mit einer umgestürzten Urne entshalten, mit der Aufschrift: Ex auro Isaræ (Eni, Danubii, wo überall solche Wässchen angeordnet sind).

In 12 Jahren, von 1761 bis 1773, sind aus 4 Goldz wäschen an der Isar nur 1273 12 Kronen (die Krone un= Topogr. 1. B.

- could

reines Gold wiegt beinahe so schwer als ein Dukaten) einz geliefert worden.

Hier bei München hat dieser Strohm zwei Landungs= plätze, welche schon in Volkmers Plane als die obere und untere Lände angezeigt sind.

Der Fischfang ist auf ihrer freien Ebene unbeschränkt. Sie führt ausser den gewöhnlichen Fischen der Gebirgs= ströhme auch einen Theil mehrpfündiger Huchen mit sich.

Wo der natürliche Danm der Isar, der Isar = auch Sähsteig = oder (wie Burgholzer schreibt) Geissteigberg ge= gen Osten zu Ende geht, bildet sie das schon aus dem 8ten Jahrhundert bekannte Isarmoos bis an Moosburg hinab, und man nennt die beiden dortigen Gestade dießeits den Isar = jenseits den Moosrain. \*)

Von Osten her theilt sich die Isar am Gerichte Au, und dann dieß und jenseits auf der Seite der Schweinställe (sieh unten) und eines gegenüber liegenden breiten Eilandes, wo jest eine Caserne steht, in 2 große Arme, worüber 3 Brüscken von Vacksteinen auf starken Quaderstücken mit vielen Arcaden erbauet sind.

Sie waren seit ihrem ersten Dasein bis 1759 von Holz, und verursachten wegen der häufigen Ueberschwemmungen unbeschreibliche Kosten, denen

<sup>\*)</sup> S. Bergmann beurk. Gesch. CXII. Urkunde, worin dies ser Unterschied klar vorkommt.

- OTHER

Kurfürst Maximilian III. auf viele Jahre gesteuert hat. Er ließ den äussersten Theil derselben an der Que in dem nämlichen Jahre aus dem Grunde von Backsteinen erbauen. Im Jahre 1760 war sie vollendet. Im Jahre 1761 legte dann die Landesherrschaft den ersten Grund zur zweiten Fortssezung. Sie ruht auf eichenen Pfeilern; hat die äufsersten Wände von Länggrieser Marmor \*), und die Wölbungen nebst den oberen Wänden von Nageltufssein.

Ueberall ist auf der einen Seite der Brücken ein erhöhtes Seitenpstaster für die Jußgeher anges bracht.

Die mittlere und äusserste Brücke messen etwas über 130 gemeine Schritte, die nächste an der Stadt 62; alle 3 sind gleich breit, etwas über 10 Schritte, so, daß zwei Wägen neben einander fahren können.

Am Ende dieser inneren Brücke stand seit 1576 ein rothgemahlter Thurm, der rothe Thurm\*\*)

<sup>\*)</sup> Dieser Marmor kommt aus der Hofmark Hohenburg im Gericht Tolz, deren Bewohner Länggrieser, d. i. am langen Griese der Isar wohnend, genannt werden.

<sup>\*\*)</sup> Im J. 1796 ist dieser Thurm durch das Kanonenfeuer der Ochreicher von der Gasteig-Anhöhe herab zusammen geschossen, und darauf ganz abgetragen worden.

#### Geographische Lage der Stadt.

68

genannt, welchen die Stadt auf eigene Kosten bei Gelegenheit ihres 4ten Jubeljahres erbaut hatte.

Man sah auf der inneren Wölbung ein Gemählde mit den Zahlen 1576, 1580 (als die Gebeine des hl. Benno das erste Mahl nach Münschen übersetzt wurden) und 1580 (als ihre Wiesdereinführung aus ihrer Flüchtung nach dem Kriege geschah).

Dir folgen nun der Strasse, wie sie sich, Gebäuden und Gärten entlang, dahinzieht; sie führt nach einigen hundert Schritten in gerader Richtung in die Stadt, die Hauptstadt Oberbaierns, die Residenzstadt von Herzogen, Kaisern und Kurften ein.

Wir kommen zuerst an die Befestigungswerke: eine Barriere mit einer Wache empfängt uns. Wir gehen über eine Brücke, unter welcher ein Bach durchsließt, den unsere Vorältern den Laumbach nannten, ungeachtet er mit allen übrigen Bächen gemeinschaftlichen Ursprung, die Isar, hat, und treten nun durch eine Art von Aussenwerk ein.

Eine Wachstube und das Zollhäuschen zur rechten vorbei, empfängt uns über eine Brücke, unter welcher der äussere Wassergraben sich besindet, unmittelbar ein Bogeneingang, als Deffnung des Walles, der auf beiden Seiten mit Vastions (jeht schönen Gartenanlagen) flankirt ist. Zu beiden Seiten erblicken wir vertieftere Gänge (Wallsgänge) an der Rückwand des Walles (jeht angenehme Promenaden) und unsern Augen entgegen öffnet sich die getriebevolle, breite Stadt. Die Strasse führt dahin über einen zweiten Graben, den sogenannten Stadtgraben, dessen User nach

dann in einiger Entfernung abermahl mit einer viel höheren, beiden von Backsteinen, umgeben ist, zwischen welchen beiden die sogenannten Zwinzer, lange in den Zwischenräumen besindliche (ikt größtentheils in zierliche Gärten umgeschaffene) Aenzer sich hinziehen, welche, als der Stadt angehörig, unter ihre Bürgermeister und Räthe vertheilt sind, und, einen kleinen Theil der Stadt ausgenommen, überall zwischen den beiden Ringmauern fortlaufen.

Der eigentliche Eingang in die Stadt zeuget von der Bauart seiner Zeit. Mehr vorwärts stehen beis derseits hohe viereckichte Thurme, mit vielen Schieß= lochern und Parapetmauern; sie hangen durch eine gleiche Mittelmauer über der ersten Einfahrt, und einer kleinen Deffnung für Fußgeher zusammen: bann folgt nach ohngefahr 12 Schritten ein innes rer Thurm, über die beiden Seitenthore und ihre Mittelwand weit emporragend, von gleicher Bauart mit Parapetmauern, welche in den beiden aus Beren fechseckichten Shurmen, so wie in dem großen inneren Thore mit Dachern gedeckt sind. Wie ers stere Thurme mit der außern, so hangt der lettere oder innere Thurm mit der inneren hoheren Rings mauer, aber alle hängen durch breite Wehrgänge zusammen, die um die ganze innere Ringmauer fortlaufen, und überall hin mit Schießscharten vers feben sind.

Von Entfernung zu Entfernung befinden sich auf der inneren und äußeren Mauer spisig zugedeckste Wachtthürmchen; deren aber mehrere nach Besdürfniß der Anwohnenden, oder anderer neuerer Gebäude abgetragen sind. Denn München sollte. keine Festung seyn.\*)

Der innere Thurm wird das Isarthor genannt, und sührt die Jahrzahl 1608 — seiner Erneuerung.

Che wir in die Stadt selbst eintreten, finden wir es ndthig, folgendes über ihre Vauart und ihre politische Ein= theilung voranzuschicken.

Obgleich in den Zeiten ihrer Entstehung die meisten deutschen Städte sich nach den italiänischen bildeten, so hatzte sich dennoch diese Nachahnung in der Stadt München nicht über die polizeiliche Versassung hinaus erstreckt. Die Vanart der Italiäner erreichte diese Gegenden nicht, oder gewann nur einige sehr unbedeutende Terreins. Einige Ortzschaften gegen Salzburg abgerechnet, sindet man nur höchst selten die dort eingesührten Grabendächer, welche der ganzen Façade soviel Ansehen geben, und das Gebände selbst so wenig feuergefährlich machen, inden man überall hin der Flamme von oben her begegnen kann.

Allenthalben ist hier die Bauart der Sattel= und Gie= beldächer nebst den Bemahlungen der Häuser eingeführt, wovon einige — mehrere, die meisten wenigsteus Einen ge= mahlten Heiligen im Stirnaufrisse zeigen.\*\*)

<sup>\*)</sup> Hiervon in der Folge.

<sup>\*\*)</sup> Von dieser andächtigen zwecklosen Sitte fängt man seit einiger Zeit an abzulaffen.

Die Häuser sind überall wie durch den Zufall zusams men getragen: nicht Eine ganze Strasse, einzelne Strecken abgerechnet, hat symmetrische Häuserreihen, und hier und da sind die Abstände so beträchtlich, daß Ein Haus seinen dritzten Stock beginnt, wo das benachbarte seine Dachspisse hat. Besonders zeichnen sich hierin die engen Strassen der sozgenannten äußeren Stadt aus, welche dem Bedürsniss größtentheils ihre Entstehung zu verdanken haben. Biele Gebäude sind noch vorhanden, welche zugleich mit der Stadt entstanden sind, und Spuren des hohen Alters an sich tragen. Was aber die Gebäude neuerer Zeiten, seit Erbauung der kursusstilichen Residenz betrifft, erblickt man überall Spuren eines verseinerten Baugeistes, so daß München an Pracht der Gebäude jeder deutschen Stadt gleich kommt.

Die Stadt wird durch die zwei Hauptstrassen vom Isar = bis zum Neuhauser Thore, und vom Sendlinger = bis zum Schwabinger Thore beinahe durch ihre Mitte in vier Theile durchschnitten, wel= che natürliche Abtheilung die Polizei für bequem befunden hat, um die ganze Stadt in vier Vier= tel zu spalten.

Diese vier Viertel sind meistens nach Oertlich= keiten benannt, nämlich vom Isar= bis zum Neu= hauser Thore Rechts

1. das Graggenauer \*)

Scoolo

<sup>\*)</sup> Von der Auc, welche zwischen dem alten Hofe und ber Renfeste einst seines Besitzers Graggen, später Graggenauers Nahmen führte, und nach ihrer spätern Anbanung mit Häusern das Plätzl (Plätzchen kleiner Platz) genannt wurde. Wir haben den Nahmen "Hans Grag-

- 2. und Kreukviertel \*\*)
- Links
  - 3. das Anger \*\*\*)
  - 4. und Hackenviertel. \*\*\*\*)

Die Hauptabtheilung der Stadt von Osten nach Westen gab Veranlassung, sie in die bereits bestehenden zwei Hauptpfarreien, die Peters und Frauenpfarre zu scheiden, so, daß ein Theil der sogenannten inneren Stadt die Peterspfarre, der andere die Frauenpfatre genannt wurde, wie die ses noch aus den ältesten Steuerbüchern ersichtlich ist.

Wir beschreiben in natürlicher Ordnung (vom Isarthore angefangen) die eben gedachten vier Stadtviertel.\*\*\*\*\*)

genauer" noch in einem Steuerbuche der Stadt v. J. 1537 unter dem Stadttheile "Graggenau" gefunden. Er zahlte 11 ß. dl. Steuer zwischen Michae? und Martini. (Noch ist hier der bürgerl. Familien=Nahme Grack bestannt, wie aus einer im verstossenen Jahre 1802 in dem Münchner Anzeiger enthaltenen gerichtlichen Vorladung erhellet.

\*\*) Von der Kreukgasse, wo heute der Paradeplat sich befindet.

\*\*\*) Von dem Anger (Pratum,) wo einst das Barfüsser-Kloster war, und, nachdem dieser Anger in die Stadtringmauer eingeschlossen worden ist, die Klarisserinnen sich
besinden.

\*\*\*\*) Von einer Gasse gleiches Nahmens, wo vermuthlich einst mehrere Hackenschmiede sich befanden, oder ihrer Gestalt wegen so genannt.

\*\*\*\*\*) Diese Viertel sind hier ohne die Gebäude berechnet, welche außer der Stadt, im Burgfrieden, denselben zugetheilt sind.

## I. Das Graggenauer

(Zur rechten

#### Dieses

|      | No.                                       |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mrs. | Venennungen der C<br>und<br>Säßchen der S |                                                    | Thore<br>und<br>Thurme.                                                | paläste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1    | Hinter der Stadtmane                      | *. =\ \ \ \ \ \ \                                  | Stadt : Thurm<br>Lueg ins Land.<br>N. 115 1/2.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12.  | Thal Maria. (Zur rechte                   | en Seite.)                                         | Rathhausthurm.                                                         | AL TIME TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | conside                                   | (Days                                              | a mpunic                                                               | or other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 2-m in -                                  | HOE                                                |                                                                        | todian)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3    | Pfluggäßchen.                             | terrestation                                       | _                                                                      | Manager Manage |
| 4    | Einschüfte, de manne                      | ار عام المراجع المحسنة.<br>أنا 7 أم الأساس المحسنة | the day of the last of the                                             | 40 mg 5 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5    | Lederergasse.                             | 72.                                                | page 1                                                                 | 1 3/- 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6    | plant. The make the                       | -100 10g                                           | (R - T)<br>(D) 0                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ż    | Münzgäßchen.                              | - 41                                               | =                                                                      | 117 A. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8    | Hofgraben.                                | -                                                  | Falken : Thurm.<br>No.36.<br>Stadt : Thurm<br>zum Kostthörl.<br>No.38. | Altehof.Burg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9    | Eiermarkt. (Zur rech                      | ten.)                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10   | Burggaffe.                                | ·                                                  | Altenhofthurm.                                                         | The state of the s |
| 11   | Altenhofgäßchen.                          | end d                                              | _                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Viertel in der Stadt.

des Jiarthores)

### enthält:

| Merkwürdigere Gebäude.                                                                                                                                                                 | Kirchen.                                                            | Klöster.                           | Hangergahl<br>überhaupt. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Thorschreibers:Wohnung. N. 118.                                                                                                                                                        |                                                                     | _                                  | 23                       |
| Stadtoberrichters: u. Stadtsundikats:<br>Wohnung nebst der Stadtsrohnfeste.<br>N. 177 und 178 (lettere wird auch<br>zur Burggasse gezählt) und der<br>Stadtgerichtsdiener: Wohnung, N. |                                                                     | ii hamudahad<br>•••<br> Aus: 34957 | 47                       |
|                                                                                                                                                                                        | ,                                                                   |                                    | 6                        |
|                                                                                                                                                                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                               |                                    | 15                       |
|                                                                                                                                                                                        | _                                                                   | _                                  | 16                       |
| Kurf. weißes Bräuhaus, N. 40, 56,<br>69 u. 71 nebst Malzmühle. N. 70.                                                                                                                  | 500 8                                                               | -                                  | 19                       |
| Kurf. Münzhaus. M. 57, 58 und 59:                                                                                                                                                      |                                                                     |                                    | 7                        |
| Kurf. Hofftallgebäude. N. 34 und 37. —— Hofpfisterei, N. 49.                                                                                                                           | Altenhof.Air,<br>che zum hl.<br>Lorenz nebst<br>Custorei. N.<br>31. |                                    | 18                       |
| -                                                                                                                                                                                      |                                                                     | <b></b>                            | 3                        |
| Stadtrathhaus. N. 178.<br>Graff. La Rosée-Haus. N. 185.                                                                                                                                |                                                                     | ~~~                                | 16                       |
| Section 6                                                                                                                                                                              | and the                                                             |                                    | 4                        |

| Mrs. | Benennungen der Strassen und Gäschen der Stadt. | Thore und<br>Thurme.                                          | Paläste.      |
|------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 12   | Dienersgasse. —                                 | Larosce: Bogen,<br>jest kurf. Poli:<br>zeigehäude. N.<br>213. |               |
| 13   | Landschaftsgäßchen. —                           | J 4                                                           |               |
| 14   | Gruftgaßchen. —                                 |                                                               | -             |
| 15   | Schrammagäschen. —                              |                                                               | _             |
| 16   | Residenz-Schwabinger-Gasse.                     |                                                               | M. Preifingi: |
| :    |                                                 | /                                                             | scher Palast. |
| 17   | Schrannenplatz. (Zur rechten.)                  | -                                                             |               |
| 18   | Weinstrasse. (Zur rechten.)                     | -                                                             |               |
| 19   | Theatiner:Schwabinger:Gasse. (Zur rechten.)     | Schwabinger-<br>Hauptstadt:<br>Thurm. N.<br>287 1/2.          |               |
|      |                                                 | 7                                                             | 4             |

| Merkwürdigere Gebäude.                                                                                                                                                                     | Rirchen.                                 | Rlöster.                | Sauferzahl<br>überhanpt. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Landschafts: Aufschlag: Amt. N. 222.<br>Landschafts: Steuer: Amt. N. 223.                                                                                                                  |                                          |                         | 24                       |
| -                                                                                                                                                                                          |                                          | `                       | 9                        |
| Gebäude bes englischen Instituts. N.<br>249 und 254. Das Klosterhaus<br>zum Berg Andechs. N. 253.                                                                                          |                                          | Englisches<br>Inflitut. | 5                        |
|                                                                                                                                                                                            | <b></b>                                  |                         | 19                       |
| Var. Gumpenbergisches N. 2. Gräfl.<br>Laroséeisches N. 5. Gr. Lodroni:<br>sches N. 6. Gr. Löschisches N. 7.<br>v. Brancaisches N. 8. v. Hagen:<br>sches N. 20. Gräfl. Wahlisches<br>N. 24. | abgetragene<br>Kirche ber<br>Franzisfan. | Nonnen.<br>(Ehmal.)     | 28                       |
| Stadt: Trinkstube. N. 224. Land: schaftsgebäude. N. 225—227.                                                                                                                               | -                                        |                         | 10                       |
|                                                                                                                                                                                            | er-man                                   | -                       | 7                        |
| Graff. Salernische N. 272. Graff.<br>Königsfeldische N. 275. B. v.<br>Kapplerische N. 283. Gr. Fugges<br>rische N. 283 1s2, und der Gras<br>finn v. Preising Behausung, N. 280.            |                                          |                         | 25                       |
| 37                                                                                                                                                                                         | 5                                        | 3                       | 291                      |

# II. Das Kreuß! (Zur rechten des Neus

Dieses

| *    |                                                                         | and the same of th |                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Mrs. | Benennungen der Strass<br>und<br>Gäßchen der Stadt.                     | sen Thore<br>und<br>Thurme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Palåste.                       |
| x    | Schrannenplatz. (An der Hai<br>wache.)                                  | ipts -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | parentha .                     |
| ۰۵   | Weinstraffe. (Zur linken.)                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                              |
| 3    | Sporergäßchen. —                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                              |
| 4    | Filserbraugaßchen. —                                                    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                              |
| 5    | Albertgäßchen. (Von dem G<br>hofe zum goldenen Hahn<br>H. Franz Albert. | ast: —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                              |
| 6    | , .                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| 7    | Theatiner:Schwabinger:Gasse<br>(Zur linken.)                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Herzog Wilz<br>helm. N. 144.   |
| 8    | Fingergäßchen. —                                                        | <b>Stations</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| 9    | Kühgäßchen. —                                                           | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| 10   | Rochusbergel. —                                                         | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| ÇI   | Vordere Prannersgasse.                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fürstl. Portias<br>Gebäude. N. |

# Wiertel in der Stadt. hauser: oder Karlsthores.)

enthalt:

| Merkwürdigere Gebäude.                                                                                                                                                              | Rirchen.                                  | Rlöster.                          | Sauferzahl<br>überhaupt. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Hauptwache. N. 33.                                                                                                                                                                  |                                           | -                                 | 4                        |
|                                                                                                                                                                                     | _                                         | 4                                 | 13                       |
|                                                                                                                                                                                     |                                           | _                                 | 3                        |
| · .                                                                                                                                                                                 |                                           | -                                 |                          |
| **************************************                                                                                                                                              |                                           | -                                 |                          |
| Schulhaus zu u. l. Frau. N. 74.                                                                                                                                                     |                                           |                                   | 25                       |
| Orf. v. Tattenbach. N. 138, 139, 140.<br>Graf Baumgarten. N. 141. Graf<br>v. Königsfeld. N. 142. Bar. v. La:<br>fabrique. N. 143. Gr. Sandizell.<br>N. 146. Gr. Haimhausen. N. 1489 | oder Hof:<br>kirche.                      | Theatiner:<br>Gebäude,<br>N. 238. | 23                       |
| Bar. v. Hertling. N. 150. Freih.<br>v. Lerchenfeld. N. 152. S. Berg:<br>hem. N. 237.                                                                                                |                                           |                                   | 1,                       |
| ·                                                                                                                                                                                   |                                           |                                   | 9                        |
| Br. Minucci. N. 234. Gr. Waldfirch.<br>N. 235. Gr. Minucci. N. 156.<br>Gräfinn Wahl. N. 159.                                                                                        |                                           |                                   | 10                       |
| Altes Opernhaus. (Demolirt.)                                                                                                                                                        | St. Salvat.<br>Kirche. Ro:<br>chuskirchl. |                                   | 13,                      |
| Brafinn Königsfeld. N. 160. Gr. Nd:<br>nigsfeld. N. 161. H. v. Cassell. N.<br>166. B. v. Stenglisches. N. 227.                                                                      |                                           |                                   | •                        |

| Mrs. | Benennungen der Strassen<br>und<br>Gäßchen der Stadt. | Thore<br>und<br>Thurme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Paläste. |
|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 12   | Hintere Prannersgasse.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·        |
| 13   | Am Mauthstädel. —                                     | in the second se |          |
| 14   | Parade: und Karmeliterplatz.                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ossido   |
|      | Anotelgasse. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —    | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 18   |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|      | Frauenfreithof.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|      | Raufingergasse. (Zur rechten.) Thireckgaßchen.        | American de la companya del companya del companya de la companya d |          |

| Merkwürdigere Sebäude.                                                                                                                                                                    | Rirchen.                                                           | Rloster.                                     | Sauferzahl<br>überhaupt. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Haupt-Lotto:Amt. N. 228. Von Wolfisches. N. 229.                                                                                                                                          | -                                                                  |                                              |                          |
| Graf Lamberg. N. 201. Gr. Tauflirch.<br>N. 201 1s2. Gr. Rambaldi. N. 202.<br>Gr. Arcv. R. 203. Gr. Spreti. N.<br>204. H. v. Hagn. N. 205. Gr. Preis<br>sing. N. 213. Gr. Törring. N. 214. |                                                                    | -                                            | 21                       |
| Gr. Seeauische Erben. N. 220, B.<br>v. Segesser. N. 221. Gr. Haimhaus<br>sen. R. 224. G. Preising. N. 225.<br>B. v. Perglas. N. 226.                                                      |                                                                    |                                              |                          |
| Gr. Endorf. N. 167. B. Gumpensterg. N. 169. Gr. Hegnenberg. N. 172. Hauptmauth. N. 173.                                                                                                   | ****                                                               | ,                                            | 7                        |
| Baron von Sturmfeder. N. 187. B.<br>Lerchenfeld. N. 188. Gr. Haßlang.<br>N. 189. Gr. Seinsheim. N. 190.<br>Gr. Viereck. N. 195. H. v. Posch.<br>N. 196. G. Perusa. N. 197—199.            | Kirchen ber<br>ehmal: Kar:<br>meliter und<br>Karmeliterin:<br>nen. | Karmeli:<br>ter und<br>Karmeli:<br>terinnen. | 26                       |
|                                                                                                                                                                                           | eriose.                                                            | -                                            | . 10                     |
| Augustiner:Miethstock. N. 81. Graf<br>Buttler. N. 84. U. Fr. Propstei:<br>haus. N. 102. U. Fr. Pfarrhof.<br>N. 104. Kurfürstl. Versassunt.<br>N. 106.                                     |                                                                    |                                              | 15                       |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                              | 6                        |
|                                                                                                                                                                                           | Augustiner.                                                        | Augustiner                                   | 2                        |
| Dechantshof. N. 46, Altenöttinger Brüderschaftssahl. N. 47. Zum reichen Almosen. N. 49.                                                                                                   | U. Fr. Kirche,<br>Todtenka:<br>pelle.                              | gumnag                                       | 16                       |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                              | 16                       |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                              | pande                    |

| Mrs. | Benennungen der Strassen<br>und<br>Gäßchen der Stadt. | Thore<br>und<br>Thurme.     | Paläste.   |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 22   | Margarigaschen. —                                     |                             | -          |
| 23   | Frauengäßchen. —                                      |                             | , ném      |
| 24   | Neuhausergasse. (Zur rechten.)                        | Neuhauser<br>Stadt : Thurm. | -          |
| 25   | Zum Herzog Max. —                                     | Herzogen:<br>Stadt:Thor.    | Herz. Max. |
|      |                                                       | 2 =                         | 3          |

company

| Merkwürdiger                           | Gebäude.                 | Rirchen.              | Rlöster.        | Sauferzahl überhaupt. |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|                                        | -                        |                       | <del>- in</del> | -                     |
| -                                      | decure.                  |                       |                 |                       |
| Bürgerl. Congregat.<br>Wilhelm. Gebäud | Sahl. N. 10<br>e. N. 14. | Malteser:<br>Kirche.  | <del></del>     | 1.6                   |
|                                        |                          | Kapelle z. H.<br>Max. | ****            | 2                     |
| 60                                     |                          | fo                    | 4               | 247                   |



### III. Das Angers

(Bur linken des

Dieses

| Pero. | Benennungen ber<br>und<br>Gäßchen der S |                                          | Thore<br>und<br>Thurme. | Palaste.     |
|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1     | An der Stadtmauer.                      |                                          | -                       |              |
| 2     | Thal Petri.                             |                                          | Isar:Stadt:<br>thurm.   | ,            |
| 3     | Rüchelbäckergäßchen.                    | ł                                        |                         | -            |
| 4     | Radlsteg.                               |                                          |                         | ,            |
| 5     | Sterneckergafichen.                     | · 一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、 | A SANTON                |              |
| 6     | Roffchwemme.                            | -                                        |                         |              |
| 7     | Fischergaßchen.                         | <del></del>                              |                         |              |
| 8     | Am Markt Petri, od<br>nenplaß.          | er Schran:                               |                         |              |
| 9     | Schleckergaßchen.                       | -                                        | de                      | ١            |
| 10    | St. Peters , Freithof.                  |                                          | · -                     |              |
| 11    | Rindermarkt,                            | 254                                      |                         | _            |
| 13    | Rosengasse. (Zur lie                    | ifen)                                    | -                       | -            |
| 13    | Um Ruffinithurm.                        |                                          | Ruffinithurm.           | - marrier an |

### Viertel in der Stadt.

Isar:Thores)

### enthalt:

| Merkwürdigere Gebäude.                                                        | Rirchen.                                     | Albster.                                | Sauscriahl<br>überhaupt. |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|                                                                               |                                              |                                         | 6                        |
| H. Geistspital, N. 45, Pfarrhof und übrige Spitalgebaube.                     | Hl. Geist:<br>Pfarre.                        | t                                       | 32                       |
|                                                                               | _                                            | . 🛶                                     | 6                        |
|                                                                               | _                                            | egenei.                                 | 5                        |
|                                                                               |                                              |                                         | 4                        |
| Untere Fleischbanke. N. 76.<br>Stadtwage. N. 77.                              | -                                            | *************************************** | ,                        |
|                                                                               | Ehmahlige<br>Kirche z. hl.<br>Dreifaltigfeit | •                                       | 21                       |
| e engagement                                                                  | j /                                          |                                         | 13                       |
| Spiritus countries                                                            |                                              | Paper                                   | 2                        |
| Stadtrathhaus. N. 109. Dechants<br>hof. N. 112. Brüderschaftssahl.<br>N. 113. | St. Peters<br>Pfarrkirche.<br>Wieskapelle.   | 1                                       | 9                        |
| Ju dieser Strasse wohnt das kais.<br>Reichs:Oberpostamt.                      |                                              |                                         | 19                       |
|                                                                               | '                                            |                                         | 7                        |
| B. v. Ruffini Haus, N. 125.                                                   | -                                            |                                         | 1                        |

| Mro. | Benennungen ber Cund<br>und<br>Gäßchen der S |             | Thore<br>und<br>Thurme.                      | Paläste.            |  |
|------|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|---------------------|--|
| 14   | Senblinger: Gaffe. (31                       | ir linken)  |                                              | 1                   |  |
| 15   | Rosenthal.                                   | 7           |                                              | <sub>2</sub> Granty |  |
| 16   | Am Einlaß.                                   |             | Stadt:Einlaß:<br>Thor.                       | -                   |  |
| 17   | Am Tgschenthurm.                             | -           | Taschenthurm.<br>N. 130 1s2.                 |                     |  |
| 18   | Dultgäßchen.                                 |             | -                                            | 4-1340              |  |
| 19   | Obere Anger:Gaffe.                           | *******     | -                                            |                     |  |
| 20   | Am Scharwinkel.                              | _           |                                              |                     |  |
| 21   | Beim Angerthörl hina<br>Mählgaffe.           | b gegen die |                                              | ****                |  |
| 22   | untere Anger: Gaffe.                         | -           | Angerthörl mit<br>3 Thürmen<br>(Geschlossen) |                     |  |
| 2    | Begen die Stadtmat                           | ier.        | -                                            |                     |  |
|      |                                              |             | 5                                            |                     |  |

| Merkwürdigere Gebäude.                                                                                                                                                      | Rirchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rlöster.  | Halerzahl<br>überhaupt. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -         | 46                      |
| Gr. Torring Seefeld. R. 127.                                                                                                                                                | St. Sebaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 1,6                     |
| 1                                                                                                                                                                           | Kirche u. St.<br>Sebastians:<br>Kapelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                         |
| week - wheek                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -         |                         |
| ₩ · ¹                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                       | Cy march                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1, 1, 2,  | A                       |
| -                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 2                       |
| Stadtkrankenhaus. N.252 u. 252 1/2.<br>Stadt-Manghaus. R. 285.                                                                                                              | e de la constantina della cons | \$1       | <b>45</b> ′             |
| Organia bigrape                                                                                                                                                             | 4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 2                       |
| Stadtheuwage. R. 164. Stadthaus.<br>N. 165. Neubau, unvollendet.<br>N. 167. Stadtbaustadel. N. 188.<br>Seidenfabrik. N. 189. Oas kleine<br>und das große Feuerhaus. N. 190. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Augusta   | 6                       |
| and one Brobe Orinordater Mr 1 200                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | at        | \ .                     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                       | Rirche zu St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Clarisse: | 80                      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 1                       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 6                       |
| 20                                                                                                                                                                          | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1         | 347                     |

### IV. Das Hacken:

(Bur lipten bes Reus

Dieses

| Stre. | Benennungen der Strassen<br>und<br>Gäßchen der Stadt. | Thore und Thürnte.                 | Paläste.         |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| I     | Kaufinger Gasse. (Zur linken)                         |                                    |                  |
| 2     | Rosengasse. (Zur rechten)                             |                                    |                  |
| 3     | Um Ruffinithurm. (Zur rechten)                        |                                    |                  |
| 4     | Fürstenfelber Gaffe                                   | •                                  |                  |
| 5     | Sendlinger Gaffe. (Zur rechten)                       | Sendlinger<br>Stadtthurm.<br>N. 1. | -                |
| 6     | Färbergraben:                                         | •••                                | ·<br>· opråser   |
| 7     | Hofstatt.                                             |                                    |                  |
| 8     | Hodergaßchen. —                                       | -                                  | ******           |
| 9     | Saumarkt. —                                           | -                                  | endadus.         |
| 0     | Eisenmanngafchen. —                                   |                                    |                  |
| E I   | Herzogspitalgasse. —                                  | -                                  | -                |
| 2     | Damenstifts: ober weite Gasse.                        |                                    | <b>6</b> ******* |
| 3     | Josephspital:Gasse.                                   |                                    |                  |

# Viertel in der Stadt.

hauser: oder Karlsthores.)

# enthält:

| Merkwürdigere Sebäude.                                                                                           | Rirchen.                                | Aldster.                     | Häberhaupt. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------|
| termes vinear                                                                                                    |                                         | -                            | 17          |
|                                                                                                                  | , <del>***</del>                        |                              | 7           |
|                                                                                                                  | _                                       | ·                            | 3           |
| Command Command                                                                                                  | -                                       |                              | 12          |
| Priesterhaus zu St. Johann. N. 16<br>u. 17. Stadtwaisenhaus. N. 18.                                              | St. Nepomuk:<br>Kirche. N.<br>16 1/2,   | _                            | 47          |
| Obere Fleischbanke. N. 38.                                                                                       |                                         | -                            | 37          |
|                                                                                                                  | -                                       | ~                            | 7           |
| -                                                                                                                | •                                       |                              | 8           |
| Damenstiftstock. N. 166.                                                                                         |                                         |                              | 17          |
| -                                                                                                                |                                         | _                            | 3           |
| Herzogspital. N. 262. Areunkaserne.<br>N. 263. Aursürstl. Provianthaus.<br>N. 264.                               | Herzogspital:<br>Kirche.<br>N. 261 1/2. | Servitins<br>nen.<br>N. 261. | .17         |
| Damenstift. N. 167. G. v. Losch.<br>N. 168. H. Hofoberrichter J. B.<br>von Hofstetten. N. 271.                   | Damenstifts.<br>Kirche.<br>N. 166 1/2.  |                              | 16          |
| Josephspital. N. 238. Merianer:<br>Priesterhaus. N. 240. Alter Neu-<br>bau des Stadtbrüderhauses. N.<br>232—235. | Tosephspitals<br>Kapelle.               |                              | 31          |

| Mro. | Benennungen der Strassen<br>und<br>Gäschen der Stadt. | Thore<br>und<br>Thurme.                      | Paläste.  |
|------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 14   | Hundskugel                                            |                                              | ,         |
| 15   | Hackengaßchen.                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |           |
| 16   | Areut: und Schmaligasse.                              | Stadtwasser:<br>Reserv:Thurm.<br>N. 225 1/2. |           |
| 17   | Unterm schönen Thurm.<br>(Zur linken)                 | Schöner Thurm<br>zur Stadt.<br>N. 84.        | *****     |
| 18   | Neuhauser Gasse. (Zur linken)                         |                                              | . Spiller |
|      |                                                       | 3                                            | - make    |

| Merkwürdigere Gebäude.                                                                                                     | Rirchen.       | Rlöster. | Hallerzabi<br>überhaupt. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------|
| B. v. Rechberg. N. 194.                                                                                                    | -              | white.   | 6                        |
| mania , where                                                                                                              |                | epocodo. | 4                        |
| Pestraucher:Wohnung. N.222. Brech: baders:Wohnung. N. 223. Hof: waisenhaus. N. 224. Stadtbruderhaus. N. 231.               | Freithof: oder | ender#0  | 32                       |
| earner Market                                                                                                              | _              | -        | 3                        |
| Maltefer:Haus. N. 275. Semina:<br>rium. N. 279 — 282. Militär:<br>Ockonomiehaus. N. 292. Rothes<br>Haus der Stadt. N. 293. | riumskirche.   | energy.  | 4 E                      |
| 28                                                                                                                         | 6              | 1        | 308                      |

Diesen Tabellen zu Folge, welche aus den neuessten hiesigen Stadtbüchern gezogen sind, zählet die Stadt, ohne ihren Burgfrieden, in allen vier Vierteln Gebäude:

| · 1. | Graggenauer = | 1         | 291 |
|------|---------------|-----------|-----|
| : 2. | Areuf=        | ? Viertel | 247 |
|      | Unger=        | Simil     | 347 |
| 4.   | Hacken =      | 3         | 308 |
|      |               |           |     |

Summe 1193

Die Anfangs erbaute Stadt hatte, wie wir bereits ansgesührt haben, nur die vier Thürme oder Thore, das Sendslinger Thor, nachher der Blauententhurm, (verniuthlich von einem Wirthe zur blauen Aente) den Thurm am Spiztal, auch das Thalburg = (Thalbruck =) und das niedere oder untere Thor genannt, den Wilbrechts = \*) nachher Nudel= thurm, welcher noch im Jahre 1613 stand \*\*) und das obere Thor nach Neuhausen, ausserhalb deren unmittelbar der ininere Stadtgraben, der in den Färbergraben den Hofgrasben, und die Roßschwemme getheilt war, umhergezogen war. Nach Vergrößerung der Stadt kamen die Benennungen der

<sup>\*)</sup> Dieser Thurm stand von dem jezigen Gasthause zum goldnen Hahn bis zum englischen Institute, dem ehemahligen Wilbrechtshause herüber u. hatte seine Benenmung von diesem Hause. Im Jahre 1534 bewohnte Herzzogs Ludwigs Schwester Sabina denselben, und nach ihrem Tode siel er an die Stadt zurück. (Beurk. Gesch. von Bergmann S. 7.)

<sup>\*\*)</sup> Man nannte noch einen, den Muckenthaler=Thurm, wahrscheinlich eine Art von Einlaß, wo heut zu Tage das Polizeihaus steht.

äußeren und inneren Stadt überall\*) vor, und nach dies ser Ordnung pflegte der Stadtmagistrat die Steuern von Michaelis bis Martini einzusammeln.

Diese Steuereinnehmer (Stewerer) waren immer ein innerer, ein außerer Rath, und einer von den Gemeinen. Die Einsammlung begann fortwährend vom Spitale aus; und wurde dann (einem der altesten vorfindlichen Steuerbucher v. J. 1372 zu Folge) durch das Krotenthal, den Anger, die Mühlgasse, den Rogmarkt, die Sendlinger Gasse, das Althaim, die Schmalzgaffe, Brunngaffe, Rohrenfpeckergaffe, Newnhausergaffe, Enggaffe, Schaffergaffe, Areutgaffe, Draus neregasse, Bingergasse, hintere und vordere Schwabinger Gaffe, die Graggenau, Fricher Gaffe, das Thal in unserer Frauen Pfarr, Thalbruck, Thal in St. Peters Pfarr, dann fo fort durch die innere Stadt in St. Peterspfart, Die Rreut = Raufinger Gaffe, in unferer Frauen Pfarr Die Weinstraffe, den Markt und die Dienersgasse fortgesett, und damit beschlossen. Die nämliche Ordnung bestand auch durch die nachstfolgenden Jahrhunderte.

In einem stådtischen Steuerbuche von 1400 kam noch der Nahme Krotenthal (vermuthlich) ehemahls ein Pfüßensthal) vor, und die Meßger wurden noch unter dem Nahsmen Carnisices aufgeführt; auch die Gassen kamen alle unter dem veralteten Nahmen Gazze vor. Im Steuereide stand die Benennung Pidermann wiederhohlt. Im J. 1431 liest man schon das Rosenthal austatt Krotenthal welche Benennung, ob sie gleich später auf dem Badersshause daselbst durch eine Ausschrift aus dem Umlaufe ges

<sup>\*)</sup> Diese Benennung erhielt sich nicht nur bis 1416, wie Bergmann Seite 9 angibt; sondern noch in den städtischen Steuerbüchern des 16ten Jahrhunderts.

bracht werden sollte, sich dennoch bis auf unsere Zeiten fort= erhalten hat. Die Schwabinger vordere Gaffe kommt hier als prima, die hintere als secunda vor (im Jahre 1500 heißt · sie wieder die "awsser Schwabinger" und die "vorder Schwa= binger" Gaffe) und von der ganzen inneren Stadt wurden nur die zwei Abtheilungen "die innere Stadt St. Peters Pfarr, und die innere Stadt unser Frauen Pfarr" allein genannt: und fo fort in den Steuerbuchern durch bas ganze 15te und 16te Jahrhundert. Im J. 1537 kommt bei der inneren Stadt wieder die nahmentliche Anführung einiger als teren und neueren Gassen vor, z. B. "Rindermarkh der erst Thail, Fürstenfelder Gaffen, Rosengaffen, markh der ander Thail, am Markh herfuer, Kaffinger Gaf= fen, Weinstraß (dabei Schlossergaßl, Fingergaßl, Gaßl, Kleubergaffl) Dienersgaffe, Purckgaffe, und ganz am Ende ausserhalb der Stadt, Kalchofen." Bon dem Lehel, einer Art Vorstadt muß damahls noch sehr wenig gestanden haben.

Die Etymologie der Viertel, Etrassen und Gäschen ers
gibt sich beinahe überall aus dem Dertlichen. Das Grags
genaner Viertel hat von einem Bestiger jener Aue, die
hinter dem alten Hose, und nicht ferne von der "Neuvest"
lag, und wovon in einer Beschreibung des Hochzeitsestes
der Maria Renata, Gemahlinn Herzogs Wilhelm vom Jahre
1568 bei Gelegenheit eines daselbst abgebrannten Feuers
werkes Meldung geschieht, seinen Nahmen erhalten: er hieß
wahrscheinlich Gracken; auch kommt in einem der älz
teren Steuerbücher einer seiner Abstämmlinge unter dem
Nahmen Gracken auer vor.

Das Hackenviertel hat seine Benennung von einer kleinen Gasse am Sendlinger Thore, der Hacken, vers muthlich wegen seiner Gestalt, oder wegen eines daselbst besindlich gewesenen Hackenschmiedes.

Das Angerviertel hat seinen Nahmen von dem Anger, (einem ehemahligen unbewohnten Grunde) und das Krentzviertel von der Krentzgasse erhalten, welz die jetzt der Paradeplatzgenannt wird.

Die Dieners gasse hat ihren Nahmen von einem Diener (dieses Wort kommt in alten Urkunden vielfältig vor, z. B. in dem Steuerbuche vom J. 1462 ein Mahler Hauns Diener\*) das Eisenmanngäßchen von einem daselbst wohnenden Eisenmann\*\*) die Pranners gasse von einem Pranner (Prangersgasse ist unstreitig falsch) die Rorenspeckergasse von einem Rorensspeck; und alle übrigen Benennungen sind entweder von Gewerben, die daselbst getrieben wurden, oder von ihrer Lage angenommen.

Der Kosmarkt befand sich wahrscheinlich dort, wo die Mühlgasse zu Ende geht; jest ist er in der unteren Angergasse, eigentlich auf dem Anger. Im Jahre 1537 kommt das Dultgäßl in einem städtischen Steuerbuche unsers Wissens zuerst vor, und zwar als Unterabtheilung des Rosmarktes. Die Hofstatt an dem Färbergrazben hat wahrscheinlich von einer daselbst gestandenen diffentlichen Richtstätte, oder wahrscheinlicher von einem großen Hofraume ihre Benennung erhalten. Das jetzt sogenannte Hadergäßchen hieß damahls das Hoderzgäßl von einem Nahmens Hoder. Die Schmalzgasse gäsl von einem Nahmens Hoder. Die Schmalzgasse ward nächst dem Gottesacker Petri angeführt, und dann folgte die Brunngasse und dieser in dem letzt

<sup>\*)</sup> Die Franzosen haben diese Gasse unrichtig aux valets übersetzt.

<sup>\*\*)</sup> Westenr. Beitr. zur vaterl. Hist. III. B. S. 102. "Item der Eisenmann hat dem Eisenmanngäfl den Nahmen bleiben gemacht."

genannten Steuerbuche ber bereits veranderte Nahme: "Rorlspeckergaffe.". In diesem Buche, so wie inal= Ien vorhergehenden findet sich Nonhauser, anstatt Reuhaufer Gaffe. In der Enggaffe (zwischen der Augusti= ner = und Malteser = Kirche)\*) liest man von einem Steudlegäßl, von dem Sause der Steudl. "Rhue= gaßl" fommt nach "beim Gottesacker Marie" in diesem Buche zum ersten Mahle vor, und hier wohnten die Buchsenmeister des alten Zeughauses. Die Familien = Mah= men Schrama (ein Bader) und Kleuber kommen hier ebenfalls vor; woher die Benennungen Schrama= und Kleubergaßchen (in der Weinstraffe). Moch in diesem Jahre findet sich die Benennung des Wurzerthors anstatt . des jetigen Rostthorls. Lederergasse kommt hier nebst der alten Fricher\*\*) Gasse vor, auch "hoch bruck" anstatt dem irrigen Sofbrucke, (im J. 1372 Thalbruck): das dermahlige Sporers heißt Schloffergaßl.

Wenn man die alten städtischen Steuerbücher durch= blättert, so kann man sich einen hinlänglichen Begriff von der damahligen Einwohnerschaft machen. Zu Anfange des 15ten Jahrhunderts 1400 wohnte nur ein einziger Metzger in der inneren Stadt; 1432 war schon keiner mehr da. So hatten nach und nach die immer erneuerten Verschönerungs= plane, und die neuen Wohnungen der Hosseute das Lästige und

<sup>\*)</sup> Diese Gasse war damahls sehr bevölkert, und steuerte lpri Gulden 11 f. VIIII dl.

<sup>\*\*)</sup> Woher das Wort "Iricher, Ircher" komme, haben wir nirgends auffinden konnen. Ueberall ist zwischen Irscher, Lederer, und Loderer ein Unterschied gemacht, insdem alle 3 Benennungen den Familiennahmen zugleich beigesetzt sind. Vielleicht bedeutet Ircher (von dem niesdersächsischen Worte Lier, Leder,) eigentlich die Weißgerber?

und Unreinliche der Gewerbe aus der Nähe der Palaste in die außere Stadt entfernt.

Noch ist zu bemercken, daß in den gewöhnlichen Besmennungen der Einwohner einige Gäßchen vorkommen, welche die Bequemlichkeit erfunden zu haben scheint: ders gleichen sind im Graggenauer Biertel das Residenzgassseneck, aufm Gehren (an der Lederer-Gasse) das Rloibergäßechen; im Kreutzviertel die Schweiggasse im Windenmacherzgäßchen; im Angerviertel das Fleischbankgäßchen, Hebsammengäßchen (vom Krotenthale hinein) das Propstengäßchen (beim Propstbräuer) ob dem Anger, Loderergäßchen, Gänssbihel, Schmiedgäschen, Singspielergäßchen, Pfassengäßchen (amPetersfreithose); und im Hackenviertel die Röhrnsspeckergasse. Allein im Allgemeinen sind diese Benenumzgen unnöthig.

Alle Gebäude sind seit mehreren Jahren mit Zahlen versehen, welche in einem jeden Viertel ihre eigene Reihe haben. Erst im Jahre 1801 hat die Polizei angefangen, an den Schen der Strassen und Gäßchen ihre Benennungen auf hölzernen Tafeln anzuzeigen. Einzelne Gäßchen, zu bequemen und kürzeren Durchgängen, sind allmählich entstanden, und haben nach den Bedürfnissen, die sie befriedigen, oder nach ihren vornehmsten Anwohnern ihre Nahmen erhalten, z. B. das Hebammengäßchen im Rosenthale, Albert= Filserbräus Marzaris Frauens Thiereckgäßchen, u. a. m. in der Weins und Kaufinger Strasse.

Wir beginnen nun die Beschreibung der vornehmsten oder merkwürdigeren Gebäude nach den oben angegebenen Abtheilungen.

Topogr. I. 3.



## Wornehmfte Gebaude

des

# A. Graggenauer Viertels.

Bei dem Eintritte in das innere Isar = oder Stadtthor, welches mehrere Wohnungen enthält, und mit einem viereckichten Dache gedeckt ist, stellt sich dem Auge eine lange breite Strasse dar — das Thal genannt: das eben genannte Viertel, desen Beschreibung wir hiermit beginnen, liegt ihr und dem Eintretenden zur rechten.

# 1) Das Thal Maria.

Zu Anfange dieser Abtheilung zieht sich eine Häuserreihe

i) an der inneren Stadtmauer zirkelförmig hinum. In der Rundung dieser Zirs kelform ragt ein höherer Mauerthurm, als die übrigen långst der Stadtmauer eingetheilten sind, herbor, der

### Stadtthurm Lueg ins Land.

Diese sehr gewerbsame Abtheilung des Thales ist größtentheils mit Gewerbs: und Handwerks

leuten besetzt; und wird von verschiedenen Seistengäßchen durchschnitten, wovon das nächste das

- 2) Pfluggäßchen heißt, und dann folgt:
- 3) ein anderes enges Durchgäßchen, das Bachgäßchen.
- 4) Die Hof= (Hochbrücke) aus Sandstein= quadern über einen Kanal der Jsar erbaut, der hier durchsließt.\*)

Kaifer Ludwig der threue Höldt,
Ein Fürst in Bayrn auserwöhlt,
Hat der Beckhen-Knechtbruderschaft
Bestehlt mit Brieffen großer Krafft,
Von wegen ihrer ritterlichen that,
Weil sie kaiserliche Majestat,
In einer Schlacht erröttet haben,
Thät sie auch mit dem Haus begaben,
und setzet ihnen in ihr Panier
Den Adler schon mit großer Zier,
Man thet in alten Brieffen lesen,

<sup>\*)</sup> Hier ist zur rechten dieser Brücke eine Mühle, und vorne das bemahlte Häuschen der sogenannten Bäckerhelfer, das noch immer der Brüderschaft derselben gehört, und worin ein alter Bäckerknecht verpstegt wird, zu sehen. Auf der kleinen Façade nimmt sich ein Gemählde aus, mit der Vorstellung, wie Kaiser Ludwig der Baier den Bäckerhelsern einen Gnadenbrief ertheilet. (Die Urkunde selbst ist verloren gegangen.) Die Unterschrift gibt in folgenden Neimen die Ursache dieser Begnadigung — den Muth an, mit welchem die Bäcker sich in der Schlacht bei Mühldorf gegen die Oestreicher ausgeziechnet haben:

### Bornehmste Gebäude des

5) Abermahl ein kleines gekrümmtes Durchgaßechen, das Maderbrau=\*) oder Schergengaßechen genannt.

(Alle führen nach den rückwärts gelegenen Strassen dieses Viertels.)

Der Beken-Knecht seynd fünff gewesen so diese Bruederschafft haben aufgericht; Gott geb allen Bruederen und Schwesteren Glick. Geschechen nach der Geburth Christi. 1323.

Der übrigens sehr ungeräumige Stirnaufriß dieses Häusechens ist mit dem kaiserl. Adler gezieret, und mit mehreren Heiligenbildern übermahlt. Die Bäckerbrüderschaft hat noch jest ihre zum Gottesdienst gewidmeten Kirchengesfäße und Seräthschaften, welche in der Augustiner-Kirche ausbewahret werden, mit dem kaiserlichen Adler bezeichenet. Ausser obigen besinden sich noch beiderseits folgenete. Ausser welche bei der letzten Erneuerung dieses Häusechens hier und da verbessert worden; aber bei Meichelebeck Parte alt. Instrum. Hist. Fris. Tom. II. pag. 163 acht zu lesen sind. (Rechts)

Als man ain tausent drey hundert Jahr und zwey und zwainzig zöhlen war,
Nach der Geburt Christi hinforth
Hat sich begeben an den Orth.
Weil die statt noch war schmal und klein,
stund an der stött ein Linden sein.
Gar offt die Beckhen-Knecht besonder,
Hielten ihr Versamblung darunder,
Brachten ihren Rathschlag zue hauff,
Ein Bruederschafft zu richten auf,
In der Ehr unser lieben Frauen,
Thetten die sach sleissig anschauen,

\*) Der Maderbrauer besitt die eine Ede dieses Gaschens.

Im lektgenannten Gäßchen zur linken ist das alte, jeht baufällige Haus der Gerichtsdiener und Stadtzollner, welches, wenn es erst wieder neu ers baut seyn wird, zur Frohnfeste bestünmt ist.

> Legten die ding dem Kaiser für und als er verstund ihr begur verwilligt er ihnen hertzlich gehrn, Thet sie auch noch darzue hoch verehrn, Als der so ihn vergünstigt war, dieweil sie ihn aus der Gfar, Erst in der schlacht erröttet haben, thet sie darzue noch mehr begaben Liess ihnen pauen das häuslein klein, gab ihnen Brieff und figl drein vergunnt ihnen auch darneben ehrlich zufiehren des Reichs Adler herrlich den fonst kein Handwerk fiehren darf, ob es gleich künstlich und scharf fo thet die Bruederschafft pauen, zum Lob Gottes und unser Frauen, und fich hernach erstreckhen thet, bis auf drey hundert Märkt, und stätt.

#### (Links)

Als man zehlt ein tausent drey hundert, und drey, und zwanzig auch besondert, Nach Christi Geburth ausserwohlt, thet regieren der threye Holdt, Keiser Ludwig gantz offenbahr. Ein fromer Fürst von Bayrn war, Wider ihn zog gewaltiglich Hertzog Friderich von Oesterreich Mit einer großen Höres Macht,

### Vornehmste Gebäude des

Ing Banz vorne am Ende dieser Abtheilung des Phals Maria zur rechten steht das

a) Stadtoberrichters: und Stadtsnndikatshaus,\*)

ein geräumiges, zweigädiges, mit einem großen Hofraume versehenes Gebäude, welches nach Innen
mit dem vorwärts angebauten Nathhause in Verbindung gebracht ist. Es enthält eine schöne Hauskapelle. In diesem Hause zu ebner Erde befindet
sich das Stadt-Leinwand-Gewölbe gegen die
Strasse heraus, und rückwärts im Hose das
Stadtlodengewölbe. Dann folgt jenseits des

Bey Milldorff da geschah die Schlacht Unglikh thet ob den Kaiser schweben, Der Feind hett ihn gar hart umbgeben, Da folches die Becken-Knecht erfachen, Theten sie sich den Kaiser nachen, triben mit ihrer Gegenwöhr Zurukh das oesterreichisch Hör, und errötteten den Kaiser baldt, gewunnen die Schlacht mit großen Gwalt Darauf der Kavfer ihnen mit Zier Den Adler setzet in ihr Panier Bestett ihnen auch mit großer Krasst, unser lieben Frauen Bruederschafft. bauet ihnen zu Münch und auch zu mahl ein Haus, welches liegt in den thal, Hängt an der Hochbruckmill darneben Gott geb den Kaiser das ewig Leben Winschen all Brüeder und Schwester eben. hier durchstiessenden Farkanals, der so eben das Schlachtgebäude der unteren Fleischbänke durchstofe sen hat,

b) der Rathhausthurm, und das Rathhaus, mit der Stadtfrohnfeste.

Der Rathhausthurm, ehemahls ein Stadtsthor, das untere, oder Thalbruckthor genannt, besseht aus einem viereckichten Thurmgebäude, das ganz in der Höhe eine mit Blech gedeckte Kuppelund von oben bis auf die Vogenwölbung des Durchganges herunter mehrere Fenster hat, und nach beiden Seiten mit dem Rathhause, und dessen verschiedenen Abtheilungen in Verbindung steht. Als Raththurm ist er schon seit dem 14ten Jahrshundert bekannt, wovon der in der Einleitung ausgesührte Vrand (S. 34 3. 3) zeugt. Unten in der Durchgangswölbung ist das Wappen der Stadt, der Mönch, angebracht. Das Rathhausist ein sehr ansehnliches Gebäude, dessen Stirnaussist nach dem Marktplaße gerichtet ist.

Es ist eine alte, schon von Bergmann\*) als wahr: scheinlich angegebene Sage, daß das ehemahlige Rathhaus am Ende der Fürstenfeldergasse auf der Stelle, wo jest das dem Kloster Indersdorf gehörige Haus steht, sich befunden habe. Dieses Haus enthält alle Eigenschaften, die zu ei=

<sup>\*)</sup> Beurkundete Geschichte. G. 14.

nem solchen Gebrauche nothig sind. Die auffallendste ist ein daselbst befindlicher großer Sahl (nach hinten gegen den alten Stadtgraben) in der Nähe der Hofstatt (wo einst der Richtplatz gewesen senn soll) welcher eine mit jenen Zeiten ganz übereinstimmende, zu Nathöversammlunz gen bestimmte Berzierung und Gestalt hat. \*) Diese Berzmuthung wird durch eine Urkunde bestärkt v. J. 1395 \*\*), wodurch der Rath dem "Fryderich Stiglitz dem Messerer w. das Stadtgemainhaus und Hofstatt auf der Augustinerpruzchen (einer damahligen Brücke über den Graben, gegen die Augustiner) auf Lebenslang gegen Berreichung sieden ungezrischer Gulden "verlieh. Sehr wahrscheinlich ist also unter Ludwigs des Baiers, dieses Stadtverschönerers, Regirung das Rathhaus auf dem Platze, wo es jetzt steht, erbauet worden.

Die bermahlige innere und aussere Verzierung hat es, so wie der Rathhausthurm, und die Wohnung des Stadtobersrichters in den I. 1778 und 1779 unter dem Stadtobersrichter Michael v. Vergmann, dei Gelegenheit der Zurückstunft des Kurfürsten Karl Theodor aus Mannheim, erhalsten, als die Bürgerschaft im Juli 1779 diese Feierlichkeit begieng. Es ist paillegelb mit weißen, darein verschlunzgenen Zierathen gemahlt, und nimmt sich vortrefflich aus.

In diesem Rathhause befindet sich über einer breisten, von der Strasse des Marktplatzes hinaufführenden Treppe ein sehr geräumiger, und artig verzierter Sahl mit

<sup>\*)</sup> In der beurk. Gesch. befindet sich diese Verzierung ganz am Ende Lit. A abgezeichnet.

<sup>\*\*)</sup> Beurkundete Geschichte M. XVI in den Urkunden.

einer gewölbten Decke, worauf man 71 Wappen baieri= scher Ebelleute sieht. \*)

Bergmann hat sie in seiner beurkundeten Geschichte G. 171 aus einem geschriebenen Tegernseenschen Coder, wie folgt, angesührt, und dabei die noch lebenden 19 Familien mit einem Sternchen bezeichnet:

### Drbnung.

der Edelleute, des Baierischen Adels, Wappen, und Nämen, wie sie sind auf dem Fürstlichen Tanzhauß zu Hoff ze München.

Leuchtenberg. \* Ortenburg. Daa. Vernn. Wildenfels. Stauff. Degenberg. Pflueg. \* Prepfing. \* Fraunberg. Laymona. \* Frawenhofen. \* Torring. \* Pienknam. \* Rlosen. Parsperg. \* Senbelftorff. \* Gumpenperg. \* Rothaft. Paulsdorf. Wolfstain, Maldeckh. Ramer. Rusperg. Uhanm. Zennger. Torr. Ebron.

Peffenhausen.

Mainer. Waldawer. Thurner. Muerher. Leutenbach. Schönstain. \* Haklang. Rugborff. Tannberg. \* Sanakell. Pranttenstain. Hofer. \* Freyberg. Wildenstain. Egelhofstain. Satelpogen. \* Taufffircher. Ramerberger. Schonstet. \* Lenbelfing. Marlrain. Rottan Stockl. Leberkkircher. Wartter. Schmiehen. Mautner. Schwarkenstain. Wigneckh. Rorpeck.

Dieser Sahl ist (nach den ähnlichen Beispielen älzterer Städte, z. B. Salzburg) der Stadttanzsahl gewesen, auf welchem jedes Hochzeitpar den ersten Tanz zu machen hatte. Daß er der einzige Tanzsahl in den damahligen Zeiten gewesen seyn soll, scheint nicht wahrscheinlich, da man schon überall Trinkhäuser hatte.

In diesem Sahle versammelt sich bei Zusamsmenberufungen die bürgerliche Stadtgemeinde. Uebrisgens sind in diesem Hause alle Stadtämter, das Archiv der Stadt, die Frohnfeste 2c. Das kursürstl. Lottoamt hält auch hier seine öffentl. Ziehungen. Von der Strasse herein nach dem Marktplasse zu ebener Erde ist das Vrodhaus, und zur linken ausserhalb des Rathhausthurmes die Stadtwage.

Eine Abbildung des Rathhauses und Rathhausthur= mes vor ihrer letzten Erneuerung befindet sich in We= nings Beschreib. I. Band; und ihre damahlige Gestalt ist auf dem Titelbl. von Bergmanns benrk. Gesch. getren abgezeichnet. Im letzteren hat ihre Facade einen sehr zier= lichen Fronton im zten Geschosse, welcher in der ersteren nicht besindlich ist; an die Stelle der symbolischen und al= legorischen Gemählde und des auf dem Rathhausthurme von Engeln gehaltenen Stadtwappens sind hier Blumengehänge

Nandenburg.
\* 1111m.

Frendenberg.

\* Wenchs.

\* Eckher. Rauilstain.

75, 117

\* Trayner.

Storen.

Rorensteter.

Commentheuser.

Pluementall. Gilg zu Regens=-

Sanckhofen. Alten Münster. Anno 1524.

Ex M. S. Cod. Tegernscensi.

und geschmackvolle Ornamente getreten. Die Toskanische Säulenstellung und die Blenden der alten Mahlerei sind aber überall beibehalten worden.

# 2) Der Marktplat. (Zur rechten)

### 1) Der Eiermarkt (zur rechten).

Die hier befindlichen z Häuser stehen nach Vorne auf Wölbungen, unter denen Durchgange sind, dergleichen man in den meisten älteren baies rischen Städten und Märkten antrisst.

Dieser Markt ist für den Verkauf der Ges müse, allerlei Gartenwaaren und der gewöhnlichen Lebensbedürsnisse, Eier, Butter, Schmalz, 2c. bestimmt.

> 2) Der Kornmarkt, oder der Schrans nenplatz (zur rechten).

Dieser Platz hatte Kaiser Ludwigs vorzüglichstes Ausgenmerk auf sich gezogen; ihm hat man dessen Erweiterung und die Größe seines jetzigen Raumes zu verdanken. (S. Einleit. S. 28.)

Den ganzen Marktplatz hat Herr Burgholzer (s. dessen Wegweiser S. 317) 160 Schritte lang und 70 breit gefunden. Er gestaltet ein sehr gefälliges, länglichtes Viereck, hat nach allen Seiten schöne Strassen, und die meisten Häuser 4 und 5 Stockwerke hoch.

Hier wird an den Sonnabenden das ganze Jahr hindurch Schranne oder Getreidmarkt gehalsten — ein für die Bewohner dieses Platzes eben so geräuschevolles, als im Gefühle des Nationals Reichthums herzerhebendes Schauspiel! — Den ganzen Vormittag ist hier ein ununterbrochenes Gestürme von Käusern und Verkäusern, von abund zufahrenden Wägen, vom Geschreie der Sacksträger und Schrannenknechte, mit dem wüthenden Herbeirusen der Kornmesser: "streich ab" versmischt.

Alle Häuser zur rechten und linken dieses Marktes sind mit Bogengängen versehen, nach der Bauart der meisten alten Städte. Der Theil diesser Bogen, welcher unter dem auf dieser Marktsseite aufgeführten

a) Landschafts=Gebäude durchgeht, heißt: "die Landschaftsbogen."

Das landschaftliche Gebäude ist erst im isten Jahrhundert aus mehreren erkauften Häusern entstanden. Denn vor 1513 bestand bier kein fester Sitz der Landschaft; und obgleich schon in älteren Zeiten öfter Landtage in Vaiern, und auch hier gehalten worden sind, so hatten die Landskände dennoch hier weder Archiv noch Registratur, und man pflegte nach Endigung derselben die Akten den Klöstern in Verwahrung zu geben, wo sie auch größtentheils Ju Grunde gegangen sind. Ordentliche Akten sind erst seit 1514 vorhanden, nämlich nach Erbauung dieses Hauses. Es ist eines der ansehnlichsten Gebäude der Stadt, und eine wahre Zierde des Marktes. Sein hohes, spitziges, mit Ziegeln gedecktes und wegen der 2 beiderseits dazu gekaufztem Häuser ungleich hohes Dach gibt ihm übrigens eine etwas seltsame Gestalt.

Seit einem Jahre ist es ansehnlich erneuert worden. Es ist strohgelb im Grunde gemahlt, und die weisse Stukftatur nimmt sich dazwischen prachtig aus. Das kurbaierisssche Wappen, die blauen Wecken auf einem erhobenen Schilde, zieren das unterste Stockwerk. Im ersten Geschosse versammeln sich die Landstände.

Der Landschaftskanzler und der Kassier haben freie Wohnungen in diesem Gebäude. Eine ansehnliche Biblivz thek aus der Geschichte, Dekonomie und dem Staatsrechte ze. ein Archiv, eine Registratur und andere Amtszimmer befinden sich in den vortrefflichsten Umständen. \*)

Dicht daran ist die

b) Stadt-Trinkstube, vor Alters Burgerstube genannt.

Man findet diese Anstalt in den meisten deutschen Städten; überall ist ein Gebäude unter dem Namen Trinksstube vorhanden. Die Trinkgelage waren ursprünglich unster städtischer Aufsicht, und ausschließlich hierher verlegt. \*\*)

<sup>\*)</sup> Dieses Gebäude sieht man schon in der Beschreibung der Hochzeit der Maria Renata vom J. 1568 gemahlt.

<sup>\*\*)</sup> In der geschriebenen Sammlung der "Alt= und neuen vrnunge der Stadt" ist ein Verboth des "Zuctrinkhens" enthalten, worin von der Stadt-Trinksube allein Mekdung geschieht.

Gegenwärtig ist das erste Stockwerk dieses Gebäudes einem Weingastgeber, Hrn. Farrenbacher, von der Stadt zur Miethe überlassen, wo tägliche, köstliche Gasttafel, und auch zu Zeiten Bälle gegeben werden.

Die übrigen Häuser dieser Marktseite gehören größtentheils Kornmessern zu.

Der ganze schone Marktplatz ist in Wenings Beschreib. L. B. sehr schon gezeichnet und in Rupfer gestochen zu sehen. In älteren Zeiten; z. B. bei der Hochzeit der Maria Renata, diente dieser herrliche Platz zu Turnieren mit "Kingelrennen und Kübelgestäch" und anderen feierlischen Aufzügen.

In Wenings eben angeführter Zeichnung aus bem Un= fange bes igten Jahrh. fieht man gegen bie Raufinger Gaffe einen offenen Stadtbrunnen mit einer schonen Saule, welcher späterhin abgetragen, und in einen geschlossenen Brunnen mit einem Wagebalken verwandelt worden ift. Auch sieht man nicht weit davon, ungefahr gegen die Mitte des Plates, eine holzerne Wachhutte, Die dermah= lige Hauptwache, mit einem bolgernen Efel, ber ehemabl. militarischen Strafe, worauf man zwei Solbaten zur Bufe Diese Butte ift erst nach der Mitte des 18ten Jahrhunderts auf die Seite geschafft worden, nachdem die bermahlige Hauptwache zu Stande gekommen war. Platz hatte noch in der Mitte des namlichen Jahrhun= berts gegen die Kaufinger-Gaffe einen mit einer Gaule, worauf eine Wetterfahne wehte, versehenen öffentlichen Springbrunnen von Holz, in deffen Rahe vermuthlich die alten Aleischbanke und offentlichen Bierschenken gestanden haben mogen. Jetzt ift er nebst vielem anderen dergleichen weggeraumet, und bafur find nahe an den Saufern Brunneustbeke aus Marmor mit Wagebalken angebracht worden.

Auf dieser Seite, vorne am Landschaftgebäude steht der weiträumige Fisch brunnen. Er war einst aus Holz, und ist später nehst der neuen Säule, worauf man eine Base erblickt, von Schweinberger, hiesigem Steinmetze meister, aus Stein verfertiget worden. Hier wird alle Fasitage der Fischmarkt gehalten. Nach den Zeichnungen aus der Mitte des verslossenen Jahrhunderts war dabei noch ein Ziehe und Gumpbrunnen angebracht.

Uebersieht man von hier aus den ganzen breiten Raum dieses Plates, und die Häuser, die ihn umgeben, so kann man die Spuren alter Bauart nicht übersehen. Ueberall sind zwar, ein Par Häuser ausgenommen, die durch eine spätere Bauordnung der Stadt abgeschafften Erker in Mitte der Häuserreihe wegen ihrer vielen Unbequemlichkeiten für die Nachbarn weggeschafft worden. Allein die Ungleichheit der Gebäude mit ihren ohne Plan und Ordnung und ohne Maß und Ziel erhöhten oder verkehrten Dachstühlen zeugt von einer nur allmählich und in den rohesten Zeiten der Geschmacklosigkeit, und höchst willkührlich geschehenen Entsstehung.

Shedem waren die meisten Häuser dieses Plates mit Bataillenstücken, profan= und kirchlich=historischen Gemähl= den bis an die Dachrinnen verzieret. Später ist man davon abgekommen, und die neuesten Häuser erscheinen im einfach= sten Schmucke von Stukk und Farbe. Mur an den äussersten Enden der Neihen sieht man die alte Art Thurmerker, z. B. an der Trinkstube und den Eckhäusern nach der Die= ners= und Kausinger=Gasse, wie auch am Schleckergäßchen (wo ehemahls süsses Backwerk verkaust wurde.)

In Mitte des Plakes steht seit 1638 eine über 20 Fuß hohe, nach corinthischer Ordnung gebaute

Saule von rothem Marmor, worauf die Statue der hl. Maria mit dem Jesuskinde auf dem Arme und dem Szepter in der Hand zwischen den Hornern eines Halbmondes steht. Diese Statue ist aus Erz gegossen, stark vergoldet und gegen Osten gekehrt. Die Saule selbst steht mit allen ihren Theisen vollendet da, und auf ihrem schönen Kapital ruht gedachte Statue unmittelbar. Auf dem Piedestal, welches aus doppelten gevierten Aufsätzen nach aufsteigender Größe besteht, und zwar auf dessen unterer und breiterer Unterlage erblickt man an den 4 Ecken vier mit Helmen, Schildern und Schwertern bewaffnete Genien von Metall, deren ein jeder ein anderes fürchterliches Ungethüm in Drachen= Hyder= und Schlangengestalt erlegt; diese sind die allegorischen Sinnbilder von Pest, Krieg, Hungersnoth und großer Sterblichkeit.

Das Ganze ist auf einer breiten Plattform mit einem schönen Gitter von Stein umgeben, worauf 4 Laternen angebracht sind, welche zur Nachtszeit erleuchtet werden. \*) Die Andacht des Volkes zu dieser Statue, vor welcher von Zeit zu Zeit an den Vorabenden einiger Marienseste dffentliche Andachten, z. B. Vespern und Litaneien, gehal-

<sup>\*)</sup> Die Zeichnung ist vom Peter v. Witt (Candido), dese sen sich Max I. zu den meisten Verzierungen der neuen Residenz bediente; und die Aussührung vom Peter König.

gehalten werden, ist sehr groß. Die Wallsahrtershorden, welche zu bestimmten Zeiten hierher komsmen, vergessen nicht, diese Statue zu umziehen, und hier auf den Knien liegend ihre Andacht zu verrichten.

Sie ist von Maximilian I. zum Angedenken der bez rühmten Prager Schlacht, in welcher er im J. 1620 gez siegt hatte, aufgerichtet worden. Er soll vor Ansange diez ser Schlacht die Worte: Sancta Maria, gentis Boicæ servatrix, Maximiliani Patrona seinem Heere als Losungszeichen ausgetheilt haben, wie uns der leichtgläubige Ertl erzähzlet. Allein diese Sage ist lächerlich; der wievielte deutsche Soldat würde diese lange lateinische Parole behalten haben? Das Andenken dieser Schlacht ist am 22sten Sountage nach Pfingsten hier alljährlich bis 1773 geseiert worden, in welzchem Jahre diese Feier, als eines christl. Volkes und Nachbars von Destreich unwürdig, von höchster Stelle untersagt wurde.

# 3) Die Burggasse.

Am Rathhause rechts hinein öffnet sich diese Strasse (nach Burgholzer 200 Schritte lang und 15 breit); sie hat von der alten Burg (dem alten Hose), wohin sie in gerader Richtung sührt, ihre Benennung, und enthält einige schöne Häusser, welche erst in neueren Zeiten erbauet worden sind. Unter diesen besindet sich das dermahlige Grafskaroseeische Haus. \*)

- DOTTO

<sup>\*)</sup> Gr. Ercellenz Hrn. Joh. Caspar Alvis Reichsgrafen v. Larosee, Director der obersten Justizstelle, angehörig.

Die Strasse selbst hat die gerade Unsicht nach dem Alten Hoft urme, in alten Schriften inspemein der Hoft urm genannt \*), einem alten nach Rittergeschmacke übermahlten, und in gothischer Gestalt erbauten Thurme, dessen unterste Theile, zwischen denen der Eingang sich öffnet, in 2 Spiken sich enden.

Jur rechten dieser Strasse öffnet sich ein übersbauter Bogen, durch welchen man in die Lederers Gasse (hiervon unten) hinabsahren und gehen kann. Näher am alten Hofthurme, links an der Ecke eines kleinen alten Hauses, worauf ein Löwe gemahlt ist, und das man Löweneck nennt (versnuthlich waren hier einst die Löwen der alten Herzwege beherberget) ist ein kleines Seitengäßchen mit wenigen unansehnlichen Häusern,

das Altenhofgaßchen.

# 4) Die Dienersgaffe.

Zu Ende des Eiermarktes rechts hinein dffnet sich diese sehr geräumige, wahrhaft schöne Strasse (nach Burgholzer 220 Schritte lang, 20 breit). Sie hat ihren Nahmen von einem Diesner, wovon in den Urkunden öfter Meldung gesschieht, und der hier vermuthlich eines der ansehnslicheren Gebäude besaß, welches nach der Zeit an andere Besißer übergieng. Der Eingang von dem

<sup>\*)</sup> Westenr. Beitr. 3, histor. V.B. S. 89.

Plaze hat das alte mit einem Exkerthürmchen vers sehene Raufmann = Lunglmairische Haus zur rechten, und die Trinkstube zur linken. In dies ser Strasse befinden sich als Angebäude des großen landschaftlichen Gebäudes das

- a) landschaftl. Aufschlags und das
  - b) landschaftl. Steueramt.

Hier hat auch die Stadt 2 Weinstädel.

Am Ende derselben, eigentlich in ihrem Hinters grunde, zeigt sich der ehemahlige Muggenthalers Thurm, später nach abgetragener Ruppel Laros sees Vogen (er gehörte der Familie der Grafen von Larosée) genannt, das jekige

c) furfurftl. Polizeihaus.

Dieses 2 Stockwerke hohe, über einem Bosgen, durch welchen ein breiter Durchgang nach der Residenze Schwabinger Gasse geöffnet ist, erbaute Haus hat zur rechten eine lange Fortsetzung nach dem alten Hose. Es hat einen sehr geräumisgen Hosraum, welcher zu den mancherlei Bedürfenissen des Polizeiamtes hergerichtet ist.

Aurfürst Karl Theodor erkaufte dieses Gebäude von der Familie des Generals Grafen von Larosée, wids mete es zu einem Dikasterialgebäude, und brachte es mits tels einer durchbrochenen Thure mit dem alten Hofe in Bekbindung. Nachher wurde es für die Geschäfte des Oberpolizeidirectoriums hergerichtet.

Dermahl befinden sich zur ebenen Erde 1) die Polizeis wachstube, das Intelligenz = oder Frag = und Kundschafts= Amt, rückwärts die Rumfordische Suppen=Anstalt, und einige Ausbewahrungszimmer der Polizei, 2) im ersten Stocke die Forstschule, das Separatum in Kriegssachen der aufgeldseten Kriegsdeputation, und die Wohnungen des Polizei=Rottmeisters, und des Hausmeisters, 3) im zweisten Stocke die Polizei=Kanzlei, das Armen=Institut und die Brandassekuranz=Anstalt.

Zur rechten dieser Strasse ist ein enger Einsgang in das schon erwähnte Alten-Hofgäschen, zur linken in das

### 1) Landschaftgaßchen,

worin die Hintergebäude der Landschaft, und einige unansehnliche Häuser sich befinden; dann folgt auf der nämlichen Seite das

### 2) Gruftgåßchen.

Dieses Gäßchen wird von dem kleinen Grufts kirchlein genannt, welches sich hier befindet. Es hieß ehemahls die Judengasse.

Die Juden hatten sich in den meisten Städten Baierns, in einigen sehr zahlreich, angesiedelt. Aber überall war ihr Aufenthalt von kurzer Dauer, oder wenigstens nicht ungestört. Der Aberglaube jener Zeiten war unter den Christen zu mächtig, um nicht dieser Menschenklasse, welche gerade zu dem Gegentheile des Christenthums sich bekennt, allerlei harte Bezichtigungen aufzubürden, wozu ihr Wucher und die listigen Kunstgriffe, die Christen zu beschummeln (zu bevortheilen) nicht wenig beitrugen. Sie hatten sogar in Klöstern Zutritt gefunden, hier und da Märkte\*) und Odrfer bewohnt; allein aus Ersteren wurden sie gar bald vertrieben; letztere verließen sie zum Theile freiwillig, um in die ihrem Handel günstigeren Städte zu ziehen. Im Izten Jahrhundert muß sich hier in München die Zahl derselben schon auf einige hundert belausen haben. Denn im Jahre 1285 wurden 180 Juden beiderlei Geschlechtes verbrannt, weil man sie beschuldigte, ein Christenkind ermordet zu has ben.\*\*)

Dergleichen gräuliche Schicksale hatten die Juden meh= rère im altkatholischen Baiern zu erdulden. Im Jahre

<sup>\*)</sup> Im Markte Diessen war eine eigene Judengasse. (Mon. Boic. Vol. VIII. pag. 262.)

<sup>\*\*)</sup> S. Mon. Boic. Vol. XV. in ber Farrago Histor. pag. 557; ferner Avent. annal. Boic. L. VII. p. m. 547. etc. Ein altes Weib soll ein Rind an die Juden verkauft ha= ben: biefe durchstachen und todteten es mit Ablen und Das zweite Rind war eben in den Sanden Madeln. der alten Sünderinn, um es den Hebraern zu verkausfen. Man ertappte sie, und qualte ihr das schreckliche Geständniß ab. Das Volk emporte sich; die Juden schlossen sich in ihre Synagoge (das heutige Gruftkirch= lein) ein; aber der rasende Pobel legte Feuer an, und 180 Juden verbrannten in der Synagoge — so berichtet die Legende — Doch wohlgemerkt — ohne Gefahr für die Stadt; denn die Judengasse lag, wenn noch nicht in der inneren Stadt, bod wenigstens nicht ferne bavon, (angenommen, daß die alte Stadt noch nicht bis an den dasigen Graben vollendet war). 60 Jahre darauf fand man in einem Krautacker nahe an der Stadt einen auf dieselbe grausame Weise gemordeten Knaben, Heinrich: auch das mußten die Juden gethan haben, und ihre Ver= folgung war entseklich.

Raiser Ludwig schränkte sie im Jahre 1315 sehr ein. Aber unter Heinrich dem Reichen, Herzoge zu Baiern= Landshut, waren die Juden (von den Herzogen ihre Razmerknechte genannt) aus kameralischen Rücksichten sehr gesschützt. Ihre Schutzbriefe trugen viel Geld, das Heinricht mit dem schmutzigsten Geize zu sammeln unermüdet war.\*)

1338 wurden viele berselben in Straubing und Deckenstorf verbrannt.\*) Von ihrer gleichzeitigen Verfolgung lies in L. Hübners Beschreibung der Hauptstadt Salzsburg. 1. B. S. 143 — 147.

Anuls millenis ter denis et octo trecentis Judaicus populus tunc temporis est trudicatus, Quando volavere per terras molte locuste.

\*) Die kurfürstliche Hofbibliothek besitt eine geschriebene Urfunde (der offerreichische Ehrenipiegel genannt) des Hanns Jakob Fugger, Kamerprasidenten in Munchen Dieser hat von diesem filzigen Herzoge folgendes auf= gezeichnet: "Diser Herzog Hainrich war über die Mas gar ain farger Fürst, im niedern Baiern, und hatte die Juden vast lieb, defhalb sie mit Hauffen inn seinem Fürstenthumb woneten unnd bem Fürsten groffe. Steur geben musten. Co war er auch felbs Rendtmanfter unnd Cangler, dann er junge Schreiber und Diener hatte, mit welchen er solche Aempter an seinem Hove selbs ver= richtet; unnd wann er inn solchen Geschäfften war, so hatte er ain besonder Klaid barzu an, das hett auf der lingken Septten ainen langen spikigen Ermel, wie es ber Zeit die ainfeltigen Leut tragen, barein er bas Gelt, jo Ime von den Gepauersleutten und sonst zu handen, oder in der Canglen umb allerlen Briene gegeben wurden,

<sup>\*)</sup> Mon. Boic. Vol. XIV.pag. 109. "Item an. Dni. MCCCXXX. VIII mense septembri volaverat multitudo locustarum per totam Bavariam, et eodem anno cremati sunt Judei in Straubinga nec non in Teckendorf pridie nonarum octabrium. Unde versus:

Allein als sein Sohn Ludwig die vollen Kisten seines Vaters nebst der Regirung erbte, wurden die Juden wies der überall verjagt.\*)

leget, und alsdann zu Nacht zelet er sollich Gelt, und hinderleget es. Desgleichen was gemelter Fürst mit alslen seinen Sachen gegen Arme und Reichen über die massen hart, gnaw und karg. Er achtet gar kainer Kurzswehl weder mit Jagen, Paysinn, Rennen, Stechen, oder Thurnieren, inn Summa was Gelt gewinnen mocht, dem lage er zu dem emsigisten ob, unnd was er ersparrn kundt, da ward nichts versaumet.

\*) In Ioann. Vetteri fasti consulares Landishutani, (Script. rer. boic. Tom. II. pag. 765) ist folgender Bericht hier= über zu lesen:

"Darnach an ben fünften Tag Octobris, am Mon= tag nach Franzisci des Morgens frue, als der Tag her= merckt, das het meins Herrn Gnad Herzog Ludwig ir geschafft all Juden zu vahmen in seiner Gnaden Landt, Mann und Frawn jung und alt, die wurden all gefan= gen, und die Mann wurden gelegt in die Schergen= stuben, und die Frawn und die Kinder in die Schuel, als vil ir zu Landshut waren, und also in Gefängnus ge= halten, und ihre Häuser wurden mit Huetter beseift, it Guet an frembden Stetten sunden, was Klainet, Parschaft Geld und Silber, das unterstund sich vuser genädiger Herr, und schuesk all Rath und Hofgesindt, die in schul= dig waren, umb ihr Schuld ganz ledig, und ir Briff wider, sonst all die in seiner Gnaden Land sassen alles gesuechts ledig, und zaleten den Juden nur das Hauptguet, und was ain neder ainem Juden an feiner Schuld vorhin bezalt hett, das ward im an dem Hauptguet abzo= gen, und beliben vil frommer Landtsaffen, Edl, Burger ben Heuslichen, die sonft von heuslichen Ehren gang kommen Das ward also betendingt und baben iner, daß die Juden all in seiner Gnaden ganden sein Gnaden ge= ben und bezallen muesten XXVtausend Gulden, und sonst anders mer, was ward also XXX tausend Gulden, und dar= zu alle aus dem Laud, ausgenommen ain Guetter Lofier,

### Vornehmste Gebäude des

120

In München mussen sie seit jenem Brande keine Justenschule mehr gehabt haben. Eine Urkunde von 1442 enthält die Schenkung Herzog Albrechts III. und der Anna von Braunschweig, durch welche Sie Ihrem Leibarzte Hanns Hartlieb, Lehrer der Arznen das "Haws hie zu München an der Juden gassen gelegen, dainn vor Zeiten die Juden-Schuel gewesen ist, mit aller Zugehörung daz da stosset zu der ainen an den Speberg das Haws das iezo des Waldeckers ist, und zu der andern seiten an des Wilprechts Haws" als Eigenthum überlassen. Hartlieb erbaute sich daselbst ein schönes Haus, und widmete die Synagoge zu einer Hauskapelle.

In der Zwischenzeit, von der Regirung Ludwigs des Baiers an, der die Juden blos einschränkte, hatte der Haß des katholischen Pobels ihnen viel Kummer verursachet. Man beschuldigte sie im J. 1345 den 26 Juni abermahl der Ermordung eines Christenkindes (sollen die Menschen wirkzlich in jenen Zeiten so teuslisch fanatisirt gewesen seyn!) legte ihnen im J. 1349 die Brunnenvergistungen \*) zugleich in

der belaib in Landshut, und getorfft nit wucheren. Er kham gein Regensburg, und starb da nach Martini anno 1452. Es ward auch daben getädigt, daß man iren Auszratt wider gab, und was sie an Puecher und anderen Dingen in ir Schuel hetten, die miesten sp in dreven Tazgen raumen, nachdem als sp aus der Sesencknus kommen, darinn sp ben vier Wochen gelegen waren. Item es liessen sich gar vil Juden und Jüdin und ire Kinder in seiner Guaden Landen taussen, und ward doch kainer darzu genött".

<sup>\*)</sup> Ob hanc nempe nefariam infamiam in Salzburg et in Monaco et finitimis civitatibus Judaei fuerant cremati, caesi secti et quomodolibet aliter trucidati et occisi. (Chron. Salisb. A. 1349 pag. 412.)

München, Braunau, und Landshut, wo damahls eine fehr mörderische Pest wüthete; im J. 1413 abermahl den Raub einer Hostie zur Last, welche man als abermahl von einem alten Weibe, ihrer Unterhändlerinn, verlorens auf dem Plaze fand, wo nachher eine Kapelle zum h. Salvator vor dem Schwabinger Thore (unsers Herrn= Thor) erbauet wurde; bis endlich gegen Mitte des 15ten Jahrhunderts ihr Häussein so sehr zusammengeschmolzen war, daß man sie ohne viel Aussehen nach Willkühr beschandeln konnte.\*) Man änderte sogar den Nahmen der Gasse, und nannte sie zuerst die Schreiber bann nach ers bauter Kapelle die Gruftgasse. Die letzte Judenversolgung war im Jahre 1715 aber ungleich humaner; sie mußten in Zeit von 24 Stunden aus München, und in kurzer Zeitfrisk aus ganz Baiern wandern.

### a) Das Gruftfirchlein.

Leibarzt Hartlieb verwandelte die ehemahlige Synagoge in eine Kapelle, zu Ehren Mariens und der Hei=
ligen Cosmas und Damian; diese Kapelle benannte
man nun von der Gruft. Eine solche Verwandlung der
Synagogen war nach Vertreibung ihrer Besitzer damahls
überall an der Tagesordnung.

Dom Jahre 1540 hat Jesuit Rader im 3ten Theile seines heiligen Baierns die Geschichte eines im Neuburgischen Herzogthume von den Juden gransam ermorsteten Sauernfindes Michl der Ewigkeit seiner unkritischen Sudeleien übergeben, worüber aber dennoch selbst in jenen finstern Zeiten viele Schriften sür und wider geswechselt worden sind. Michl ist dort abgebildet, wie ihm die Juden Blut abzapsen, und ihn unter grausamen Qualen todt martern.

Die Abstammung dieser Kapelle war hinlanglich um berfelben Zulauf zu verschaffen. Es fehlte gar balb auch an Wundern nicht. Im J. 1450 war ans der Haus = eine diffentliche Kapelle, aus ber Kapelle bereits ein Kirchlein geworben. Der untere Theil der alten fehr unfreundlichen Gruft war namlich von Hartlieb mit einem Gewolbe ge= schlossen, und auf diesem nach eingerissenem Sause eine neue Kapelle, die neue Gruft mit 3 Altaren vom Jahre 1419 bis 1450 erbauet worden. Das itzige Bild des Haupt= altares diefer neuen Rirche Maria himmelfahrt wur= be nach ber Zeit von Peter Candid gemahlt. Die 2 Gei= ten = Altare find von gefaßtem Schnitzwerfe. Auf einem fteht die Statue bes zerfleischten Beilandes, auf dem zwei= ten die des heil. Josephs. Die untere Gruft behielt ihr fo= genanntes Besperbild, eine schwarze Marienstatue mit dem vom Kreuße abgenommenen Jesus auf dem Schofe, beide von aufferst haflicher Zeichnung.

Das Kloster auf dem Berge Andechs schickte Geistliche um den Gottesdienst zu verrichten, und gar bald ward ihm das ganze Gebäude als Eigenthum überlassen.\*)

<sup>\*)</sup> Das Vesperbild der untern Gruft ist gerade 110 Jahre älter als das im Herzogspitale. Zu Luthers Zeiten, als überall große Verwirrung herrschte, wurde die untere Gruft mit Fässern und Risten dergestalt angefüllet, daß sich die Statue ganz verlohr, und vergessen ward; dis im J. 1612 eine Nonne des Vittricher Rlosiers, Cathazina Rammerlohrin, welche über ein Jahr lang an Fussichmerzen siechte, ein dergleichen Vild zu sehen träumte, und Lugenblicks genas. Man bewies ihr, daß dieses Fantasssehllte genan das Ebenbild des in der Gruft vergessenen Vesperbildes sen. Der Ruf verbreitete sich durch die Inngen der Ronnen; man beschloß das Vild in der Gruft auszugraben; fand es, und stellte es wieder zu Ehren. Da die Grust 2 Gewölbe hatte, so ward nun

# b) Das Institut der Englischen Fräulein.

Viele katholische Damen wanderten zu Anfange des 17ten Jahrhunderts aus England aus, wo die katholische

eines zur Sakristen verwendet, und gegenüber noch ein Alkar errichtet! Die ganze Gruft ist nur 26 Fuß lang und 20 breit. Damabls war der Zulauf zu diesem Bilde so groß, daß jährlich über 4000 Messen von Weltgeistlichen, und vielleicht eben so viele von Religiosen
daselbst gelesen wurden. Der einfältige Priester, Bartholomä Schrecken fuch serzählt in seiner spaßigen Beschreibung, Unser lieben Frawen Grufft! (S. 85. von
dem Auctor heilig Spelunk genannt) in Mönchen, gedruckt zu Ingolstatt bei Gregorio Hänlein 1625, "wie sehr
dieses Bild beschenket worden ist, mit solgenden lustigen
Reimlein:"

Maria, bift gegrüßt, Ehrwürdiklichst geführt, In meinem Mund Zu jeder Stund.

Doch muß dich zeihen Ich, schier ohn alls rewen: Die Leut zeuchst auch ab, Sfällt dir wol ihr Haab.

Scheint dann, das du bist Auch ligendt auf dem List, 8'Hebreischen Volcks, Deins vätterlichen Stocks.

b'Sach ist vor Augen, Kann nit senn verlaugnet: - d'Arufft vnd's Altarlin Glangt von Gold vnd Perln. Kirche harten Bedrückungen unterlag. Sie hatten sich zu St. Omer in Frankreich gesammelt, und daselbst den Plan eines gemeinschaftlichen Zusammenlebens entworfen.

> Rettelein gestrickt, Rock mit Silber gestickt, Köstliche Kronen Bennander wohnen.

Halfzierd und Schnürlein, Brafelet und Spänglein Scheinen, sennd kain Glaß, Silber und Goldsglaft.

Stirngeradt, Ohrnbhang hangen benfamen eng: Gang Gilbern Burtlen, Bang gulbne Retten.

Geschmucks und Jöpfen, Pfenningen und Knöpfen, Schleprn und Gebramen, Ift vol auff bracht i'samn.

Bil Silber vud Golds Kunstlich zusamen Schmolz Der Meister Subtil, Inn gross Vesperbild.

Maria, noch eins, Jit daß auch nit ein kleins; Müß wer was können, Der wil beginnen. Sie wählten sich die kühnste zur Vorsteherinn; diese theilte sie überall in Deutschland und Italien aus, und reisete im Jahre 1625 nach Rom, wo sie die Bestätigung ihres In-

Einem ab feinr Hand, Mit willen und verstand Den Ring abziehen, Brauchen zu seiner zierdte.

D Jungkfram Edel, Zur Arufft ift kein Bettel: Ein schönes Kistlein Halt ben Tausent Ringlein,

Röstlich thewr fürwahr, Dein eign jest gang und gar: Dein Manestat iche zeihs Den Leuthen du reißst

Sie ab den Händen: Thut sich doch keins wenden: Mit lachendtem Mund Schenckt dir's hergen grund.

Der Mannliche Stamm Mit bundner larer Hand Rit in d'Aruffte kompt, Bezahlt auch sein Gsund.

Allda erhalten, Last ferner Gott walten: An des stocks enge Sich kein Rost hänget. stituts erhielt. Sie hieß Maria v. Ward, kam im J.
1626 von Rom hierher, und hielt bei Kurfürsten Maimiz lian I. um die Erlaubniß der Niederlassung an. Da sie die Erziehung der weiblichen Jugend als Beweggrund ihz rer Bitte oben an stellte, so erlaubte ihr der Kurfürst, bes

> Stats von milter Hand Ist begabt der eiserne Stand: Maria, dein Gwelb Ist doch unser Gwerb:

Von weiterer zierdt Zusagen mir nit gebürt: Meßgewandt, und Tüchlein, Kelchen und Leuchtern

Anderm Geschirr vnd Bild Gang Silber und vergüldt. Eatholische Andacht Mit keiner Maß umbgaht.

Mußedannoch melden, Kan darmit nit fehlen: Schwarz, und gehl Agstein, Eristall und Coraln.

Rosenkräntz sehr vil Hat ahn Mariae Bild. Die wahr sich vergleicht Der Mutter Tugentreich.

Unter den Reliquien dieser Gruft befindet sich auch ein Brod von denen, womit Christus 5000 Menschen getspeiset hatte!

sonders auf Fürbitte seiner andächtigen Gattinn Elisabeth vierzehen Fräulein aus ihrer Versammlung hierher zu sens den, räumte ihnen das sogenannte Paradeiserische Haus im Schramagäßchen ein, und ließ es mit aller bezudthigten Einrichtung versehen. Das Gäßchen hieß nun bald Stift bald Schramagäßchen, welche letztere Beinennung sich aber am längsten erhalten hat. Das Instiztut selbst wurde das neue Stift genannt.

Dieses Institut, das sich gar bald sehr thätig um die Tochter = Erziehung annahm, erhielt Beifall. Die Anzahl der Lehrerinnen mehrte sich, und damit auch das Bedürf= niß der Dienerinnen zu häuslichen Bedürfnissen; welche als bürgerliche den Nahmen Jungfrauen, zum Unterschiede von den Mädchen adelicher Abkunft, oder Fräulein, er= hielten. Der Raum war gar bald zu enge geworden, und die Novizinnen vermehrten sich.

Im J. 1690 ließ alfo Kurfürst Max Emanuel ben ersten Stein zu einem neuen größeren Gebäude legen.

Die Wilprechtischen Häuser am Wilprechtsthurme zwisschen den beiden Ecken des Stifts und Gruftgäßchens was ren bereits erkauft und abzetragen, und aus diesen, und dem paradeiserischen Hause, das im J. 1691 dem Institute als Eigenthum überlassen und bestätigt ward, ein schönes sehr geräumiges, in ein dreigeschossiges länglichtes Viereck aufgeführtes Gebäude errichtet, das vom J. 1694 an nach und nach von dem Institute bezogen wurde.

Es ist ein sehr ansehnliches Gebäude, dessen Stirnaufriß gegen die Weinstrasse gerichtet ist, wo sich die Einfahrt durch ein artiges Säulenthor befindet. Diese Seite des Gebäudes ist höher, als die långere im Gruftgäßchen, weil in dessen Mitte gerade aus der Dachung ein neues Stockwerk ems por steigt, worin sich ein viereckichter Sahl, zu einem großen Arbeitszimmer bestimmt, über dems selben eine Ruppel mit einer großen Uhr, welche nach allen 4 Seiten sichtbare Zisserblätter hat, und dann ein kleines Thürmchen besindet, aus dessen Helmstange ein römisches Legatenkreuß emporragt.

Im Inneren des Gebäudes befindet sich ein breister Hofraum. Das Gebäude enthält eigentlich 2 Kapellen, einen Beth sahl, welcher im J. 1697 vom Vischofe zu Frensing eingeweiht, und mit den dren heiligen Leibern der Märtyrer Felicissimus, Merkur, und Margaretha begabt worden ist; und die obere Gruft, von welcher kurz zuvor Erswähnung geschehen ist.

Nicht weit von diesem Gebäude in der Wein=
strasse besitzt das Institut ein sogenanntes Urmen=
haus für arme Schülerinnen und gestiftete Zieh=
mädchen: es steht unter unmittelbarer Aussicht die
ses Stiftes.

## 5) Die Weinstrasse.

(Bur rechten Geite von bem Markplage herein.)

Diese Strasse (von den vielen Weinwirthen, welche hier ihre Häuser hatten, genannt,) ist eine der

Der ansehnlichsten und geräumigsten Strassen der Stadt (nach Burgholzer 210 Schritte lang, 18 breit); sie enthält jetzt größtentheils schöne, regels mäßig gebaute Häuser von mehreren Geschossen, hat auf dieser Seite die Eingänge in das Landsschafts und Gruftgäßchen, und endet mit der auf der rechten Seite stehenden Facade des englischen InstitutssGebäudes.

Der am Ende derselben durchsliessende innere Stadtgraben ist nach der ganzen Breite gedeckt und überpflastert, so daß ihre Aussicht nirgendshin geshemmt ist. Unmittelbar tritt man aus ihr in die nur um 2 Schritte breitere

### 6) Theatiner oder äussere Schwas binger Gasse

(gur rechten)

ein, welche (nach Burgholzer) 560 Schritte lang und 20 breit ist.

Diese Strasse gewährt einen majestätischen Ansblick, indem sie viele regelmäßig aufgebaute Häuser, besonders auf ihrer linken Seite, enthält.

Sie hat ihre Benennung von dem Gebäude der nun säkularisirten Theatiner, das auf ihrer linken Seite erbauet ist, und dessen Beschreibung unter dem Kreutviertel weiter unten vorkommt.

Den Schluß dieser Strasse macht das Schwabinger Hauptstadtthor, Topogr. I. V. vor Zeiten Unsers Herrn Thor genamt. Es besteht, wie alle übrige Hauptstadtthore, aus dem inneren Thurme, und zwei Seitenthürmen nach Aufsen. Unten, zur rechten des inneren Thurmes, ist die Wohnung des Stadtzöllners, gegenüber die von dem kursürstl. Leibregimente gewöhnlich besetze Schloß=

wache.

Die Benennung "Unsers herrn Thor" hatte folgenden Ursprung. Ein altes Weib hatte unterwegs, als es zu den Juden mit einer geweihten hostie eilen wollte, Man fand sie, und darin den Beweg= diese verloren. grund, dem Weltheiland (Salvator) eine Kapelle auf dem Fundplatze zu erbanen. Das Thor erhielt daher (im 3. 1413), wie noch bessen innere Aufschrift bezeugt, ben Mahmen St. Salvators: oder unsers Herrn Thor. Im J. 1493, bei Gelegenheit der damahligen Zwistigkeiten, wurde diese Rapelle wieder abgebrochen, eine steinerne Sanle in Gestalt eines Thurmchens mit erhobenen Vorstellungen des Hoftien-Diebstahls, und aus dem Leiden Chriski (nebst der Jahr= gahl 1494) auf die Stelle des Altares zum Andenken gefetzt, und eine Feste oder ein Schauthurm dahin erbaut; der aber später auch der allgemeinen Befestigung weichen mußte. \*) Albert ber IV. ließ auf dem alten Gottesacker zu u. Frau eine größere Rirche dem Salvator erbauen. Im J. 1516 errichtete hier Wilhelm IV. eine andere steis nerne Spitfaule, zum Andenken bes Wunders, worin ein ewiges Licht unterhalten werden follte.

Diese aussere oder später sogenanrite Theatiners Schwabinger Gasse hat zur rechten Seite von der Weinstrasse an 3 Durchgäßchen,

<sup>\*)</sup> Jene Säule war noch vor einigen Jahrem bei dem Steintmeten zu sehen, welcher hier wohnte.

1) das Schramagäßchen, einst auch Stifts gäßchen genannt,

ein enges, mit vielen Handwerkern besetztes Gäßechen am inneren Stadtgraben, worin sich die Hinstertheile des englischen Hauses, und der Gruftgesbäude, nebst einem sehr kleinen Durchgange in die Gruft, besinden; es öffnet sich in die innere oder Residenz-Schwabinger Gasse.

### 2) Das Perusagafchen,

weil ehemahls das dasige, jetzt den HH. Grafen von Salern gehörige Eckhaus, den Grafen v. Perusa gehörte.

3) Das Preisinggäßchen;

es führt am Gräfl. Mar-Preisingischen Palast vors bei nach der kurfürstlichen Residenz.

# 7) Die innere, jest Residenz: Schwas binger Gasse.

Sie beginnt von dem Polizeihause (dem ehe mahligen Muggenthaler Thurme, und später von ihren Besitzern sogenannten Laroseebogen) und ersstreckt sich etwas gekrümmt bis an das Schwabins ger Thor. Sie ist nach Burgholzer 530 Schritte lang und in ihrer größten Breite 25 breit, und entshält ebenfalls sehr ansehnliche Gebäude.

Gleich beim Austritte aus dem Bogen des Polizeigebäudes stellt sich zur rechten der im edelsten

Geschmacke mit einem Peristilium am Eingange ers baute Palast der Reichsgrafen Sörring von Gronsfeld dem Auge dar.

Dieses sehr prächtige Gebäude, insgemein der Idraring=Stock genannt, ist erst im J. 1740 von Feldmarsschall Ignaz Jos. Agr. Idrring=Gronsfeld ausden erkauften Muggenthalerischen und Kurzischen Häusern vom Baumeister Gunetsrainer erbauet worden. Es ist ganz im neuesten italienischen Stile mit einem zierlichen Fronztispice und einer auf toskanischen Säulen ruhenden Altane erbauet.

Weiter hinab zur linken reihen sich die schönen Häuser der Reichsgräfinn von der Wahl, des Hrn. v. Hagn, des Hrn. v. Branca, des Nichsgrfn. v. Lösch, des Richsgrfn. v. Lodron, des Richsgrfn. v. Larosee, des Richsgrfn. Max v. Preising \*) und des Hrn. Bar. v. Gumpenberg.

Auf der linken Seite dieser Strasse befinden sich

2) Kloster und Kirche der ehmahligen Bittricher-Nonnen.

Rloster und Kirche haben ihren Stirnaufriß gegen Osten, den ehmahligen Franziskanern ges genüber.

<sup>\*)</sup> Eines der vorzüglichsten Gebäude der Stadt, seit 1720 der kurf. Residenz gegenüber erbaut. Es gehörte einst der Rech bergisch en Familie, und war das einzige Herrschaftshaus, dessen Bolkmer am Rande seines Planes mit den Worten Erwähnung thut: "H. G. v. Rechberg Behausung." Die Preisinge haben ihm die heutige prächtige Gestalt gegeben.

Im J. 1284 befand sich schon auf dieser Stelle ein alteres Kapellchen zum h. Christoph, nebst einem kleinen Hause, worin ein Par alte Weiber wohnten, die vermuths lich der Hof verpflegte. Nach ihrem Tode oder ihrer weisteren Versetzung übergab Herzog Ludwig der Strenge diesses Häuschen den Schwestern des zten Ordens des h. Franziskus mit der Bedingung, Kranken und Sterbenden beizustehen; man nannte sie deshalb auch Seeleusch wesphen, und ihr Haus das Seelhaus. Sie begaben sich, wie aus ihrem Ursprunge erhellet, unter die geistliche Aufsssicht der P. P. Franziskaner, und wohnten ihren gottessbienstlichen Berrichtungen bei.

Viele andächtige Frauen und Mädchen fanden sich gar Vald ein, ihrem Institute beizutreten. Deßhalb war eine Erweiterung ihrer Behausung nothig.

Im J. 1340 hatte sich die Familie der reichen Bitts rich er aus dem baier. Städtchen Rain hierher begeben, und sich hier medergelassen. Durch sie gewann das Institut Aufnahme und Erweiterung.

Im Jahre 1365 schenkte Ludwig der ältere Bittstich) demselben, vermittelst ausgestellter Urkunde, einen Hof zu Kempfenhausen, eine Hube zu Neuhausen, die Hälfte eines Gartens zu München (hinter der Kuh \*) in der ausseren Schwabinger Gasse, und 2 Fuder Hen seines Wiesenfeldes zu Feldmoching zu ihrem Unterhalte. Nach einiger Zeit liessen die Bittricher das Seelenhaus (worauf, eine gewisse Catharina Olerinn noch einige Ansprüche hatte, von denen es aber im J. 1461 losgekaust wurde) vergrößern,

<sup>\*)</sup> hiervon bas Ruhgafchen

indem sie das Eckhaus am Durchgäßchen erkauften," und vornehin an die alte Kapelle, die nun zur Sakristei benützt wurde, eine größere Kirche erbauen, und ebenfalls dem h. Chrisstoph weihen liessen. Das Eigenthum davon behielten sie sich aber bis 1484 bevor, in welchem Jahre (die ältesten Brüster Anton und Bernardin) auf "gnädigstes Ansuchen des Durchl. Herzogs Albrecht des Weisen" auch dieses Eigensthum an die Seelschwestern überliessen, doch mit dem Vorzbehalte der Verwaltung. Im J. 1518 bestätigte Hand Bittrich zu Päsing \*) diese Schenkung, doch mit der Bestängung, ohne sein Vorwissen nichts zu veräussen.

Da die Bittricher sehr reich waren, hier die ersten Alemter der Stadt verwalteten, und mit den reichen und alten Familien der Barthe und Rehlinge verschwägert waren, so begabten sie diese ihre Stiftung von Zeit zu Zeit mit neuen Schenkungen, so, daß sich endlich der Nahme Seelenhaus in den des Bittrich=Regelhauses ver= wandelte.

Damahls trugen die Schwestern noch aschgraue Kleis dung nach der im Jahre 1221 von dem Stifter des dritten Ordens Franziskus gemachten Vorschrift.

Im J. 1484, als Herzog Albrecht der Weise den Entschluß faßte, in allen Klöstern eine strengere Zucht einzusühren, wie er das bereits bei den Franziskanern und Angernonnen ausgeführt hatte, gerieth er auch auf den Einfall, die Regelhäuser der Bittricher und Ridler zu reformiren, und verlangte von ihnen mit Einwilligung der

<sup>\*)</sup> Dieser Bittrich war auch bis 1531 der Verwalter dieses Hauses, nach dessen Tode in den Urkunden des Klosters nichts weiter mehr von den Bittrichern vorkommt.

Stifter, daß sie die drei Monchsgelübde schwören, und sich in die Rutte, als Untergebene des Franziskaner=Ordens, werfen sollten.

Nur eine derselben (Catharina Gebhartinn) ließ sich diese Resorm gefallen, begab sich ihres Eigenthums (20 Pfund Pfenninge) und legte den 20sten Mai die Gelübde ab. Die übrigen zogen mit Sack und Pack nach Freising, wo ihnen Bischof Sixtus ein Haus für ihren bisherigen Beruf einräumte.

Dieser Albgang ward aber gar bald durch mehrere Münchner Tochter aus den angesehensten Familien ersetzet, welche der Auf von Heiligkeit reizte. Da das Chorbethen noch viele Mußestunden ungusgefüllt ließ, so war Handarzbeit, Wolle spinnen und kämmen nebst Schleierweberei für die Stadt ihre übrige Beschäftigung, wodurch sie sich viel verdienten.

Nachdem das Kloster durch eine von Jugolstadt hiers her berufene Nonne vollkommen nach dem neuen Ordenszgeiste eingerichtet worden war, erstanden überall Wohlsthäter und Wohlthäterinnen, so, daß schon ihre dritte würzdige Mutter (Vorsteherinn) Clara Loderinn den Klosters dau beträchtlich erweitern konnte. Albrechts des Weisen Gemahlinn Kunigund, eine besondere Gönnerinn dieser Nonsnen, trug viel dazu bei, um so mehr, da sie nach des Herzogs Tode den 2ten Apr. 1508 in dieses Kloster sich begab. Durch sie erhielt dieses von Kaiser Maximilian I. ihrem Bruder drei Oreierlinge Wein von dem Pfassfenberg und dem kaiserl. Schlüsselamt zu Krembs auf imsmer zolls und mauthsrei.

Kunigund erkaufte noch zwei Häuser, und ließ das Klossker erweitern; auch die Kirche mit einem Altar vermehren

Nach ihrem Tode war das Kloster Erbe ihrer Geräthsschaften, doch mit der Bedingung, daß die silbernen und goldenen Gefässe, Perlen, und Edelgesteine bloß im Falle eines Brandes und in Ermanglung anderer Mittel zu Wiesderherstellung des Klosters verwendet werden sollten.

Im J. 1559 wurden das Aloster und die Kirche abers mahl sehr beträchtlich erweitert und verschönert; letztere mußte sogar nen eingeweihet werden. Im J. 1590 ers kaufte die Vorsteherinn noch zwei Häuser zur Erweiterung des Klosters.

Im J. 1621 den 2ten Dec. ist das Kloster unter Claussur genommen worden. Der Anzug der Nonnen veränderte sich in etwas mehr aschgrau. Im Schwedenkriege wanderten 28 Nonnen nach Hall in Tirol auß; 14 blieben hier (ihre Anzahl war also damahls 42).

Im J. 1659 verzehrte ein Brand, der im Distillirs hause des Klosters entstanden war, das Stockwerk und den Dachstuhl des Borderhauses. Biele Bürger, die den Taufsnahmen Christoph sührten, eilten, die Kirche ihres Nahmenscheiligen zu retten. Da erschien St. Christoph selbst, ein ansehnlicher Mann, mit einer Sage auf dem Dachssirst, durchschnitt einen Balken, goß Wasser in die tobensten Flammen — und verschwand. Die Christophe bildesten nun eine Brüderschaft in dieser Kirche, und der Papstsegnete sie mit Ablässen.

Im J. 1662 erhielt das Kloster zwei heilige Leiber, hiacinth und Dorothea, von Rom. Kaum waren sie da, so wirkten sie Wunder. Im J. 1665 schenkte Kurfürst Ferdinand Maria den Nonnen den Stab der h. Mutter Elisabeth, gewesenen Landgräfinn in Thüringen, Stifz

terinn dieses Ordens. Bald darauf erhielten sie abermahl 2 heilige Leiber, welche ebenfalls mit Wundern leuchteten. Baron Nikolaus Weichs batte im J. 1704, als er den Kursprinzen Joseph von Wien zurückbringen mußte, einen Alstar zu Ehren des h. Josephs verlobt, wenn sein Geschäft glücklich von Statten gehen würde, und nachher in dieser Klosterkirche erbauen lassen.\*)

Das Rlostergebäude ist ein länglichtes Wierseck, dessen mit allerhand Schnörkeln im gelben Felde geziertes Frontispice die Aussicht in die Retsidenz Schwabinger Basse hat. WDie eine Seite des Gebäudes hat die ganze Länge des Durchsgäschens, und die gegenüber stehende Seite läuft jener parallel. Das Hintergebäude dehnet sich längst der Schwabinger Gasse hin. Der mittlere Raum enthält einen Garten.

Die Nonnen unterrichteten seit einiger Zeit die Madschen nach einer vorgeschriebenen Methode im Lesen, Schreisben und Rechnen, und verbanden damit eine Arbeitsschule. Sie sind nun in andere Nonnenklister vertheilet worden, und das Sebäude wird für eine Schule und zu öffentlichem Sesbrauche hergerichtet.

b) Das ehemahlige Kloster ber Franziskaner.

Dem Bittricher Nonnen = Kloster gegenüber stand eine Kirche, und daran das Kloster der Franziskaner. Ein gegen die Strasse angelegeter, mit Mauern umgebener Freithof war bereits

<sup>\*)</sup> Bergleich überall diese Seschreibung mit dem Suche in 4. "Bittrich voll deß himmlischen Manna" vom J. 1721.

unter Maximilian III. zur Verschönerung der Stadt zugepflastert worden. Es war eine Vegräbnisstätte für die Einwohner der Stadt, welche in der Nähe des Klosters lieber, als in den Gottesäckern ihrer Pfarrbezirke modern wollten. Die Physiognomie des Kirchengebäudes und des Klosters war, wie die aller Kirchen und Klöster dieses Ordens.

Das Innere hatte einige Hostäume zu häuslichen Bedürfnissen, eine Bräustätte, eine Kuttentuchmacherei, einen Blumen- und einen Gemüsegarten in der Nähe der Residenz, denen nun andere Bestimmungen bevorstehen, seitdem im März des verflossenen Jahres ihre Einwohner nach Ingolstadt übersiedelt, und Kirche und Kloster abgetragen worden sind.

Der eigentliche Ursprung dieses Klosters und seiner Kirche ist etwas dunkel. Es befand sich schon im 12ten Jahrhundert eine zu Ehren des h. Jakobs erbaute Kapelle auf dem Anger, damahls ausser der Stadt, wo jetzt die Clarissinnen wohnen. Der Ordensstifter Franz v. Afsis, dem die Erweiterung seines Instituts, so wie allen Stifztern, sehr am Herzen lag, hatte auch auf Baiern sein Ausgenmerk gewandt. Noch lebte derselbe (er starb 1226), als im J. 1221 der erste deutsche Provinzial der minderen Brüzder mit mehreren Gesellen nach Augsburg kam, und von da aus nach Regensburg, Salzburg, und München (auf Berlangen Ludwigs des Strengen) geistliche Colonisten verztheilte. Hierher kam ein P. Casimus oder Castinus\*) und

<sup>\*)</sup> P. Vigil Greiberer halt in seiner Germania Franeiscana Tom. II. die Zeit vor 1257 für die wahrscheins

a community

hekant die geweihte St. Jakobskapelle nebst einem kleinen Hanschen für sich und seine Gesellen.

Ludwig der Strenge wünschte eine Art Hoffirche int der Nähe der alten Burg (des alten Hofes) und erbaute unferne davon auf einem Anger außer der alten Stadt, auf einem Grunde, den er der Familie der Herren von Sendzling für 800 Gulden abgekauft hatte, ein Klösterlein, und eine kleine Kirche an der uralten Kapelle zur heil. Agnes, wohin sich die von Haßlang schon seit 1227 auf Verzleihung des Vischofs zu Freising hatten begraben lassen. Dahin sammelte er nun im J. 1282 die minderen Brüder des St. Jakobangers, und erlaubte ihnen sich zu vermehren.

Die neue Kirche wurde von Emicho, Bischofe zu Frensteng im J. 1294 in Gegenwart der Sohne Ludwigs, Rusdolph und Ludwig IV. eingeweihet. Bald darauf zogen die Monnen des Claras Ordens, der im J. 1212 nebst dem dritzten Orden (welche Fruchtbarkeit eines Stifters!) errichtet worden war, in die verlassenen Zellen auf dem Anger ein, wovon man schon in dem Jahre 1293 eine "Abbatessinnsand Klaren Ordens in München" in einer Urkunde untersschrieben sindet.

Im Jahre 1311 verzehrte die Flamme einen Theil der Alten Kirche, welche aber Guardian Choburg aus den Alzmosen des Hoses und der Stadt in einer größeren Gestalt herstellte. Rudolph-von Haßlang ließ die Familienz Fapelle zur h. Agnes wieder erbauen.\*)

lichste der Ankunft seiner Ordensbrüder. Wenigstens erschien im Jahre 1257 die diesem Klösterlein von Papsk Alexander IV. ertheilte Ablasbulle.

<sup>\*)</sup> Hund in Stemmatol. Bav. Tom. II. pag. 121 nennt ihn ihren Sifter. Auf seinem Grabe stand einst die

### 240 Vornehmste Gebäude des

Alls im J. 1327 den 14. Febr. der britte Theil der Stadt verbrannte, zerfielen auch Kloster und Kirche in Schutt. Die Monche zerstreuten sich in andere Klöster ihres Ordens, bis die Bruder Gabriel\*) und Binceng Ribler, Berehrer der rauhen Orden, Kloster und Kirche wieder aus eigenem Bermogen erbauet hatten, worauf die zuruckberufes nen Bater noch vor dem J. 1375, in welchem Jahre bie Kirche von Albert, Bischofe zu Salona und Weibbischofe zu Freising eingeweihet wurde, in vergrößerter Anzahl zurncks Im J. 1394 fand Heinrich, Generalvikar von Freising, eine im J. 1330 hierher gebrachte Armspindel des heil. Antonius hinter dem Hochaltar, wo sie wegen Kriegs= Bofahr verborgen gelegen hatte, wieder, und bas Gluck des Klosters war gemacht, va einige vemsolben ertheilte Ablässe auf das Fest dieses Heiligen eine Menge Andachtiges hiers her lockten.

Unter der Regirung Ludwig des Baiers hat sich dies ses Kloster dem papstlichen Hofe durch seine Treue gegen den Landesherrn nicht viel empsohlen; indem es nebst den baierischen Klöstern, Au, Nieder = und Oberalteich, Rotk in. a. m. den Kirchenbann nicht scheute, womit Papst Joshann XII. alle Anhänger des Kaisers belegte. Wilhelm Ocsam, und Buonagratia von Cesena und Pergamo, eifrige Vertheidiger ihres Fürsten, beide vom römischen Hose versslucht, wohnten in diesem Kloster, und wurden auch hier bez graben, indes die hiesigen gewissenstärtlicheren Augustiner den Gebeinen des Kaisers, wider dessen letzten Willen, eiz nen Platz in ihrer Gruft verweigerten.

Aufschrift: "Anno — 1327 obiit Rudolph von Hastlang Ritter, ein Stifter dieser Capell."

<sup>\*)</sup> Er trug nebst seiner Gemahlinn Hailwich 600 fl. da=

Im J. 1480, als die Mannszucht der minderen Bruderzu sehr verfallen war, entschloß sich Herzog Albert die Båter von der regularen Observanz hier und in ganz Baiern einzuführen, wozu Papst Sixtus IV. gern einwilligte. minderen Bruder packten das Beste, was sie mitschleppen. konnten, zusammen, und schickten es voraus nach Augsburg, blieben daselbst einige Zeit, und zerstreuten fich baun. neuen Franziskaner von der größeren Strenge hatten fich ins deß im Aloster Indersdorf gesammelt, und traten nach einis ger Zeit in das ausgeleerte hiefige Kloster ein. Gar bald hatten sich zwischen dem Stadtmagistrat, und den beiden Stadtpfarrern von einer, und den neuen Brudern von anderer Seite Streitigkeiten wegen der Begrabnifrechte entsponnen, welche endlich die Herzoge Wilhelm und Ludwig im J. 1517 (in welchem Jahre der durch nachtliche Blutvergießung zweier Raufenden entweihte Kirchhof ohnehin neu eingeweiht werden mußte) durch eigene Berordnungen beizulegen suchten.

Im J. 1620 den 20. Aug. wurde die Reformation die=
fes Barfüßer = Ordens hier eingeführt, und dann durch
ganz Baiern vorgenommen.\*) Nun hießen sie die 'reformir=
ten minderen Brüder aus dem Orden des h. Franziskus von
der strengeren Observanz. Soviel branchte es, diese Båter
in die heutige Form zu gießen. Im J. 1632 nahmen die
Schweden 3 derselben als Geissel mit sich nach Augsburg.

Der Münchner Adel stritt gleichsam in die Wette, in diese Kirche seine irdischen Ueberbleibsel zu hinterlegen. In den verschiedenen von Hohen und Reichen erbauten Kapelzlen, die in und an derselben sich befanden, moderten Verzstrebene aus den Familien Haßlang (als die ältesten) Lew

<sup>\*)</sup> Die ersten wälschen Resormirten kamen jest hierher. Westenr. Beitr. 1 B. S. 178.

vder Löbel, Hegnenberg, Hohenzollern, Seinsheim, Schwarz zenberg, Haimhausen, Kurz, Portia, Leiblfing, Wall, Fugger, Prensing, Maxlrain (nun ausgestorben) Tauffirch, Frauenhof, Lerchenfeld, Muckenthal, Pelkhofen, Hörwart, Schwindeck, Lösch, Torring=Jettenbach, Ridler, Schenk, Pinzenau, Gumpberg, Bittrich, Mandel, Waldeck, Sensboltsdorf, Hund, Ortenburg, Fraunberg, Potscher, Rechsberg, Nothhaft, Thürheim, Montfort u. a. m.

Die Altare der Kirche waren mit unzähligen Reliquien versehen, welche P. Greiderer (S. German. Francis. Tom. II. pag. 268 etc..) fleißig aufgezählet hat. Auch hatte der Orden auf Einführung von 6 Brüderschaften unter allerlei-Nahmen. Bedacht genommen.

Uebrigens befanden sich in der Kirche einige merkwürs dige Gemählde und Kunstarbeiten, welche nan eine solchen. Schaustücken der Kunst mehr anpassende Bestimmung erhalsten haben. Die vorzüglicheren waren 3 Altarblätter von Rottenhammer, Sebastian und Veit, beide in dem Mosmente ihres Märterthums, dann eine stehende Maria mit dem Kinde; ein Altarblatt, Ursula in Gesellschaft mehres rer Jungfrauen, Cäcilia, Agnes, u. a. m. von Kandid; die Leidengeschichte in den Füllungen des Chorgeländers von Schwarz; in der Mitte der Kirche ein hölzernes Kruscisix mit der untenstehenden Maria von Dietrich, ein h. Nepomuk im Krankenzimmer, von Schwarzhuber; eine sterbende Maria von Schilling; eine h. Helena in der Schwarzenbergischen Kapelle, von Hanns v. Alchen u. a. m.

Die für die Geschichte und besonders die Genealogie sehr merkwürdigen vielen Epitaphien hat der unermüdete Forscher, Herr geh. Rath und Hofrathskanzler Karl. Alb. Edler von Bach i ery sehr fleißig abzeichnen lassen, und orz dentlich gesammelt. Eine ähnliche Sammlung ist im Arz chive des Alosters selbst gefunden worden; sie wird einst gedruckt erscheinen.

Der aus Ludwig des Baiers Geschichte berühmte Engländer D. Wilh. Occam und sein Freund und Mitgez nosse Buonagratia von Pergamo lagen beide in dieser Kirche begraben. Auf der Begräbnisstätte des berühmten baierischen Kanzlers Leonard von Egck (zur linken Seite des Einganges) war eine von Mielich gemahlte Copie des letzten Gerichts von Mich. Angelo zu sehen. Unter Kirche und Kloster befanden sich sehr geräumige Gewölbe und Grüfte. Durch Wegräumung der Kirche und des Klosters gewinnt München einen der schönsten Plätze; besonders die Kurfürstl. Residenz eine Vollendung, die bisher unmöglich gewesen ist.

In der Nähe dieses Klosters, dicht am Kurstürstl. Residenzgebäude, stand vor einigen Jahren noch

c) das Kloster der Ridler = Monnen.

Diese Nonnen aus dem dritten Orden des h. Franziskus, auch nachher von der Stiege gesnannt (sie hatten sich nämlich in späteren Jahren nach Art der Theatiner eine heilige Stiege erbauet, auf der man von Außen in die Kirche kommen, und unsterwegs viele Ablässe gewinnen konnte) hatten beisnahe denselbigen Ursprung wie die Vittricher Resgelschwestern.

Kaum hatten die Barfusser hier festen Fuß gesetzet, so wollten sie auch den zten Orden angefangen u. eingeführt sehen.\*)

<sup>\*)</sup> So drückte sich Joh. Leopold v. Eroneck auf Oberbachern, Capitularherr zu München, und kurf. geistl. Rath

Gar bald (im J. 1295) stiftete Heinrich Ridler ein reicher Stadtrath von hier zu diesem Endzwecke ein Haus in der außeren Schwabinger Gasse, ausser der Stadt, und setzte fromme Weiber dahin, damit sie der Kranken warten sollten.

Im J. 1369 gab ihnen ein Barfüsser aus der Familie der Ridler, P. Vincenz eigene Vorschriften im Geiste des von Elisabeth Witwe des Landgrafen von Hessen im J. 1235 gestifteten zten Ordens, die sie der klösterlichen Versfassing näher brachten; daher man sie auch bald Elisabes thinerinnen, bald Regelschwestern, und Seels oder Bethnonnen nannte. Ihre Anzahl war Ansangs auf 13 beschränkt worden. Allein sie vermehrten sich in kurzer Zeit so sehr, daß ein Enkel des Heinrich Ridlers, Gabriel Ridler genannt, ein Gebäude in der inneren Schwasbinger = oder Hofgasse von den Pienzenauern erkaufte, gehörig zurechte richten ließ, und den Schwestern, mit der Verpflichtung zu ewigen Gebethen sür die Ridlerischen Seelen, überließ.

Im J. 1400 wurde den Regelschwestern durch den Papste Bonifaz IX. sogar untersagt, aus diesem Hause in den Shessstand zu treten, (welches vorher von Zeit zu Zeit geschah) und den Männern unter Strafe des Kirchenbannes verbosthen, sie zu ehelichen.

auch librorum Censor, ein wo möglich noch einfältigerer Mensch als Schreckensuchs, welcher die Gruftkirche beschrieben hat, "in seiner Lobs Dancks und Ehrenreichen Ses dächtniß von dem Geist und löblichen Jungsern Eloster des IIIten Ordens des h. Franzisci ben den zweien h. Joshannes den Tauser und dem Evangelisten auf der Stiesgen (deren Ridler benamset) den Iten Mai im J. 1695.44 selbst aus.

Im Jahre 1409 war ihre neue Kirche zu Ehren der beiden heil. Johannes fertig und eingeweiht.

Als ihre geistlichen Bater im J. 1483 durch strengere Ordensbrüder von hier verdrängt wurden, kamen sie unter die Zucht der Observanten, und mußten die gewöhnlichen drei Ordensgelübde schwören, welches aber fünf klügere Schwestern verweigerten, die demnach das Regelhaus verzließen.

Im J. 1521 schrieb Papst Leo X. den dritten Dr= densschwestern neue Satzungen vor, und man nannte sie nun Leonisserinnen. Durch den Tridentiner Rirchen= rath wurde ihnen im J. 1583 die Claufur anbefohlen; doch blieben noch diejenigen Zimmer ungesperrt, worin die Schwestern den franken Soffrauen mittelft einer landesherr= lichen Stiftung beistehen mußten. In den neuen Clausur= satzungen standen ausdrücklich die weiter zielenden Worte: "daß keine alte Frau mehr angenommen werden follte; fon= dern allein die Jungfrauen, von denen eine Hoffnung ist, daß sie werden in euer beschlossenes Kloster eintreten." Die Klausur konnte aber erst im 3. 1621 zu Stande ge= bracht werden. Die weiße Kleidung ber Schwestern ver= wandelte sich, wie bei den Bittricherinnen, gar bald in eine graue mit schwarzem Weihel; sie bekamen Laienschwestern zur Aushilfe, und Gesang und Musik wurde unter ihnen eingeführt. Auch sie wanderten im Schwedenkriege, im J. 1632, 30 an der Zahl, nach Tirol, und die 10 zurück= gebliebenen wurden durch Fluchtlinge aus den Bernardis ner = und Benediftiner = Monnen vermehret. Jene kamen bald darauf wieder zurück, und letztere machten ihnen Platz.

Im J. 1782 gerieth man auf eine andere Bestim= mung des Klosters, das mit dem kurf. Residenzgebäude zu nahe zusammenhieng, vertheilte einige Nonnen (sie beliefen

431

sich damahls auf 40) in das Bittricher = Kloster, baute den übrigen ein neues Haus zwischen dem Neuhauser = und Sendlinger Thore in der Nähe der barmherzigen Schwesstern, und bestimmte die übrigen Einkünfte zum Behuse des Maltheser = Ordens. Das Kloster wurde die auf die äußeren Mauern gegen die Strasse abgebrochen, wovon noch die leere Baustätte einer besseren Berwendung entges gen harrt.

Wer sehr viel schönes und wunderbarliches von den Legenden dieses Nonnen=Rlosters lesen will, z. B. von ei= nem kleinen Eruzisixbilde, dem die Haare wächsen, von,, et= was blutigem in einem Schlairle,, und von ganz außeror= dentlichen heiligen Hauptstücklein, "den verweisen wir auf oben angeführte Beschreibung des Leopold von Eroneck, zu seiner Zeit, wie gesagt, "librorum Censoris."

Auch der letzte Aufenthalt dieser Nonnen hat vor ein Par Monathen eine andere Bestimmung erhalten. Die Nonnen sind in andere Frauenklöster auf dem Lande vertheilet, und ihre bisherige Wohnung ist zur Erweiterung der Kraukenanstalten der barmherzigen Schwestern bestimmt worden.

### d) Das Kurfürstliche Residenzgebäude.

Von diesem Prachtgebäude sind eine Menge Zeichnungen in Gemählden und Aupfern vorhansden. Auch an Beschreibungen sehlt es nicht; der nen es aber vorzüglich darum zu thun war, ein schönes Gebäude zu einem Wunder der Welt zu erheben.\*)

<sup>\*)</sup> Von dieser Art sind die Beschreibungen des Pallavicins und des Kurfürstl. Residenzpstegers Khristoph Culmbach, welcher von dem "triumphirenden Wundergebau der Kurs. Nesidenz" eine zie Aust. im J. 1719 veranstaltete.

CONTROLS.

Es ist nicht zu laugnen, daß dieses Gebaude an edler Einfachheit des architektonischen Stils, an einer seltenen Großheit des Lotal = Eindruckes, am Majestätischen des Ensemble's, das bei ahnlichen Gebäuden durch Uiberladung des Zierlichen und Geschmückten oft bis zur Kleinlichkeit herabgewürs diget wird, des Kenners Auge mit Befriedigung an sich zieht. Allein als triumphirend im Erhabenen des Palästlichen kann es von solchen Kennern nicht anerkannt werden, welche große Muster der Architektur in Italien und Frankreich gesehen und studirt haben. Das Einkeimische der Satteldächer läßt es hinter der Pracht der italienischen Graben = und hinter den Frontons der zierlich emporstrebenden Giebeldächer zurück. Das Innere der Hofraume und der prächtige Hausrath: erheben es übrigens zum ersten Range fürstlicher Gebäude.\*)

Kurfürst Maximilian I. hatte zur Erbauung dies ser Residenz durch Peter Candid\*\*) den Grundstiß entwerfen, und darnach den Bau mit großen Kosten ausführen lassen.

<sup>\*)</sup> Daher der Wunsch des Schwedenkönigs Gustaph Adolph, dieses großmuthigen Feindes, als er im Jahre 1632 den 7ten Mai diese Residenz besichtigte, "sie auf Walzen nach Sockholm suhren zu können." Stockholm hatzte zu jener Zeit nichts diesem Gebäude ähnliches aufzuweisen.

<sup>\*\*)</sup> Schüler des berühmten Baumeisters Wasari in Italien, aus Brügg in Flandern gebürtig, welchen Herzog

Im Plane Bolfmers vom J. 1613 erblickt man zwar den dazu bestimmten leeren Platz, den die zu dieser Absicht erkauften und niedergerissenen Sauser geräumet hat= ten. Allein daraus wurde man irrig die Folge ziehen, daß damable mit dem Residenzbaue noch überall kein Anfang gemacht worden war. Bekanntlich trat Maximilian I. die Regirung im J. 1598 an, und hatte einen reichen Bater mit wohlgefüllten Raffen am Leben. Der Gedanke, eine größere Wohnung zu bauen, kann also sehr bald in ihm reif geworden senn. Wir finden Cable mit der Aufschrift: MDCI. u. a. m.; selbst die schone Rapelle führt die Auf= schrift MDCVII, welches uns nothwenendig auf die Bermu= thung führen muß, daß seit 1600 schon der Anfang mit Er= banung dieses Gebandes gemacht ward, und damit bis ins Jahr 1616 und etwa auch noch länger fortgefahren wurde. Volkmer sah sich im Jahre 1613 noch nicht im Stande, etwas Bollstandiges in seinen Plan aufzunehmen; daher ließ er den Raum leer.

Die Jahrzahl 1616 unter der zwischen den beiden äu= ßeren Thoren befindlichen Statue der h. Maria beweiset, daß in ebengedachtem Jahre wenigstens der vordere und ei= nige Haupttheile dieses Gebäudes vollendet waren.

Die Breite dieses Palastes, der Schwabinger Strasse entlang, ist etwas über 270 gemeine Schritz te mit 40 hohen Fenstern in der mittleren Reihe; die Liese über 140: die Höhe beträgt z Geschosse. Die

Albert V. Maximilians Großvater, von Florenz hierher berufen, und mit einem jährlichen Solde von 360 Fl. (damahls eine ansehnliche Summe) für den Hof angewörben hatte.

Jenster des Erdgeschosses haben über sich Messasninnen, die des Mittelgeschosses Ochsenaugen, welche aber jett im herobern Theile größtentheils zugemauert Das außerste südliche Angebaude, an der ehemahligen Ridler = Kirche, ist nur zwei Stockwerke hoch (das Erdgeschoß ist ohne Fenster) mit einem breiten Erker, und scheint spater hinzugekommen zu senn. Die ganze Façade ist mit Wandpfeilern nach corinthischer Ordnung gezieret, zwischen denen die Fenster in einer Art von Blenden angebracht sind. Die Zeit hat diese Verzierungen (so wie die Wands mahlerei, welche nur hier und da noch sichtbar ist) etwas dunkel, und hin und wieder unkenntlich ge macht. Der südliche Theil der Façade, in soweit er ausser der Symmetrie der zwei Hauptthore liegt, zeigt noch etwas sichtbarere Verzierungen von his storischen und allegorischen Bildnissen in gemahlten Blendungen, und dazwischen angebrachten Jestons mit zierlichen Lessinen. Dieser Theil der Fagade hat ein kleines aber immer versperrtes Thor nach der Strasse. Es ist eigentlich der Eingang in den Res sidenzgarten u. s. w.

In der Mitte des Frontispices ist unter einem auf 2 Pfeilern ruhenden in die Mauer eingesenkten Fronton von roth gesprenkeltem Marmor eine von Erz gegossene Marienstatue mit dem Kinde auf dem Arme zu sehen, mit der Unterschrift: "Patrona Boioariae. 1616;" und über ihr "Sub tuum praesidium confugimus, sub quo securi laeti que degi-

mus. Unter dem Bilde ist eine Laterne von Mars mor angebracht, worin ein ewiges Licht unterhalsten wird.

Eintritt und Einfahrt in die Residenz sind durch zwei Hauptthore geöffnet, welche zwei Eingange für die Jußganger auf den Seiten haben: sie sind von Saulen aus roth gesprenkeltem Marmor nach dorischer Ordnung gestützt; und haben über fich einen Fronton, in deffen Mitte ein mit den übris gen symmetrisch erbautes Fenster sich befindet, und auf bessen beiderseitigen Abhangen allegorische Stas tuen von Erz ruhen, wovon die des ersten Thores die Klugheit und Gerechtigkeit, jene des zweiten die Lapferkeit und Mäßigung vorstellen. Neben ihnen sind die Wappen des Churz hauses und Lothringens von Lowen gehalten. Ueber der Mitte der beiderseitigen Thorfrontons sind die verschlungenen Nahmen Maximilian und Elis fabeth.

Auf jeder Seite der Thore sind aufrecht stehen= de Löwen in Lebensgröße, als Wappenhälter mit Schilden aus Erz, ebenfalls auf marmornen Jußgestellen befestiget. Auf den Schilden erblickt man Embleme, welche sich auf die gedachten allegorischen Statuen beziehen, nebst ihren lateinischen Aufschristen. An dem Zockel des Hauptgebäudes waren in älteren Zeiten Valusterschranken.

Unter hohen Wölbungen, welche von starken und breiten Pfeilern getragen werden, und die

Einfahrt und die beiden Seitengänge unter sich haben, tritt man in die verschiedenen Hofraume des prachtvollen Gebäudes ein.

Die Thore sind jedes von Aussen von Grenadiers-Wachen des Leibregiments, und von Innen von der kurf. Leibgarde der Trabanten (an festlichen Tagen Schweißer-Garde) bewacht.

Der Hofraum zur rechten wird der Kursfürsten » Hof genannt. Er hat beiderseits Einsgänge in das Innere, und an den Wänden him Trottoirs (oder etwas ethöhte Wege für Jußsgeher); wird gegen die Mitte in der Höhe des ersten Geschosses von einem herüber gebauten besdeckten Gange unterbrochen, welcher den Uebertrittin die kurf. Zimmer unterhält, und führt nach drei der Einfahrtswölbung gleichgestalteten bedeckten Arkaden, durch welche man in die inneren Räume des Küchen = und Brunnenhoses geräth.

Dieser Hofraum ist zwar ins Länglichtgevierte erbaut; aber beträchtlich schmähler, als jener, int den man durch das Thor zur linken eingeht, und welcher der Kaiserhof genannt wird. Dieser Hof ist ein unregelmäßiges Viereck. Er hat nach beiden Seiten schöne hohe Thore, und im Hinstergrunde einen anderen, dem Hauptthore entspreschenden gewölbten Durchgang, welcher in den eckicht gestellten, aber größeren Raum des Küchenshofes sührt, aus dem man durch eine Bogenössenung auch in den obengenannten Brunnenhof

kommt. Dieser eben genannte Hofraum allein hat eine eigene Zierde, die den Grund seiner Benen= nung enthalt, einen in der Mitte stehenden Brunnen, der von dem Renner nicht übersehen werden darf. Es ist ein weites auf dreifachen Stufen von Marmor emporstehendes Bassin, aus mit Eis fenringen befestigtem Sandsteine, das mit vielen allegorischen Statuen von Erz gezieret ist. Einige derselben stellen die inländischen Flusse Isar, Inn, Donau und Lech in der bekannten Gestalt der Flußgotter mit Urnen und anderen Attributen; andere die gemeinen vier Elemente in den vier Gott= heiten des Qulkans mit dem Donnerkeil (als Feuer) der Juno mit dem Pfau (Luft) der Ceres (Erde) und des auf einem Delphin stehenden Reptuns (Wasser) vor. Nebenher sind Gruppen von juns gen Eritonen, und allerlei Amphibien. Mitte steht auf einem viereckichten mit Widders köpfen behängten zweifachen marmornen Piedestal, das mit den baierischen und Lothringischen Waps pen, den verschlungenen Nahmen Maximilian und Elisabeth und anderen Verzierungen ges schmückt ist, ein ausdruckvoller kunstlich gestellter Held in ganzer Ruftung mit aufgezogenem Visier, den Commandostab in der einen, und das abwarts gesenkte Schlachtschwert in der andern Hand. Die Zeichnung scheint von Candid zu senn.

Aus diesem Hofraume führt ein breiter gewölbs ter Durchgang in das neue Opernhaus; und seitwärts ein schmählerer an dem evangelischen neuen Gotteshause \*) vorbei in den Rüchenhof zurück.

Bei weitem der prächtigste Eingang in das Innere des kurf. Palastes ist über die Raisersstiege auf der linken Seite des Kaiserhofes.

Ein weites, hohes Gewölbe, von 4 rothmars mornen Saulen getragen, dessen in 9 Partien getheilter Platsond mit schönen Frescogemählden getiert ist, hat zur rechten Hand eine Treppe aus 56 rothmarmornen Stusen von 14 Juß Breite, welche zu den sogenannten Kaiserzimmern außwärts führt. Dem Auge stellen sich bei dem ersten Absate der Treppe die Statuen des Otto von Witztelsbach, und ihm zur rechten Karls des Großen in Lebensgröße dar. Oben am Ende der Treppe erblickt man die Statue Ludwigs des IV. ebentalls in Lebensgröße. Hier war der Eingang durch das mittlere hohe Flügelthor \*\*), welches die in Stein eingehauene goldene Ausschrift führt:

# MAXIMILIANUS, D. G. COMES PALAT. RHENI UTR. BAV. DUX; S. R. J. ARCHIDAPIFER ET ELECTOR.

<sup>\*)</sup> Es war vordem bas långst wenig besuchte kurfürstl. Ballhaus.

<sup>\*\*)</sup> Die beiden Seitenthore sind oberhalb mit den Büsten Ottos des Großen, Königs in Ungarn, und Alsberts III., Herzogs in Baiern geziert.

in den majestätischen Raisersahl, dessen Länge 118, Breite 52 Juß maß. Diefer Sahl war auf einer Wand mit biblischen, und auf der gegenüberstehenden mit entsprechenden Geschichten aus den Zeiten des alten Roms von der Hand des berühmten Vin centini bemahlt. Die Deckenstücke auf den Ecken waren ebenfalls von Vincentini, das in der Mitte von Candid, wie man das alles in dem "Erium» phirenden Wundergebau" 2c. gar zierlich les fen kann. Mit diesem Sahle hiengen andere, kunst lich bemahlte 6 Zimmer zusammen; die nun aber Se. jettregirende kurf. Durchleucht in überaus ges schmackvolle, und nicht minder prächtige Wohnzim= mer fur Sich und Ihre Durchleuchtigste Ges mahlinn umgeschaffen haben. Im obersten Geschoße dieses Residenztheiles, welches gegen Norden die Aussicht nach dem Hofgarten und unten seit 1788 ein neues Thor zu einer Brucke über den vorbeis fließenden Stadtgraben hat, haben sich Se. kurf. Durchl. sehr artige, obgleich nicht sehr hohe Zime mer zubereiten lassen, in denen der seit vielen Jahren mit landesherrlichen Vaterfreuden unbekannte Baier die trössendsten Unstalten zum ehelichen Familiens leben erblickt.

Vorneheraus gegen die Schwabinger Gasse befindet sich eine lange Gallerie von 270 Fuß-Länge und 15 Juß Breite, welche 18 sehr hohe Fenster im Mittelgeschoße zählt, über denen folgende Porträts baierischer Regenten zu sehen sind;

- 1) Ansbertus, oder Asobertus, Großhofmeister, welches bei den alten Franken die höchste Stelle nach dem König war.
- 2) Arnoldus, oder Arnulphus, Großhofmeifter.
- 3) Arnolphus, Großhofmeifter.
- 4) Anchisius, oder Angisius, Großhofmeister.
- 5) Pipinus, Bater Caroli Martelli, Großhofmeister.
- 6) Carolus Martellus, Bater bes Konigs Pipini.
- 7) Pipinus, Bater Caroli M. Konigs in Frankreich.
- 8) Carl der Große, Raiser aus der deutschen und frankischen Nation.
- 9) Pipinus, Konig in Italien, Cohn Caroli Magni.
- 30) Bernardus, Sohn Konigs Pipini, König in Italien, Enkel Caroli M.
- 11) Pipinus, Sohn Königs Bernardi, der erste Graf von Lengelfeld, aus dem königl. Geblite.
- 12) Bernardus, Graf von Lengelfeld, Arnolphi Bater.
- 13) Arnolphus, Graf von Lengelfeld.
- 14) Luitbaldus, Graf von Lengelfeld, Herzog in Mords gau, und Markgraf in Destreich.
- 15) Arnolphus, ober Arnoldus, Fürst in Baiern.
- 16) Arnolphus, Pfalzgraf, erbaut das Schloß Scheiern, wovon die Pfalzgrafen von Scheiern.
- 17) Bertholdus, Graf von Scheiern, Pfalzgraf in Baiern.
- 18) Wernerus, Graf von Scheiern, Bater Ottos des Ersten.
- 19) Otto der Erste, Graf von Scheiern, Großhofmeisster des frankischen Reichs.
- 20) Otto II. Graf von Scheiern, Pfalzgraf in Baiern.
- 21) Otto III. genannt von Wittelspach, Erhauer des Schlosses.
- 22) Dtto IV. und altere Graf von Wittelspach:

- 23) Dtto V. genannt der Große, und erster Herzog aus Baiern, Wittelspachischer Familie.
- 24) Ludwig I. Herzog in Baiern, Pfalzgraf bei Rhein.
- 25) Otto VI. Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Ober= und Riederbaiern.
- 26) Ludwig II. genannt der Strenge, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Oberbaiern.
- 27) Ludwig der Baier, Kaiser, Graf in Holl= und Seeland.
- 28) Stephan, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Oberbaiern.
- 29) Johannes, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Obersbaiern.
- 30) Ernest, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Oberbaiern.
- 31) Albert I. sonst III. genannt der Fromme; Pfalz= graf bei Rhein, Herzog in Baiern.
- 92) Albert II. sonst IV. genannt der Weise; Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Baiern.
- 33) Wilhelm I. sonst IV. Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Baiern.
- 34) Albert III. sonst V. Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Baiern.
- 35) Wilhelm II. sonst V. Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Baiern.
- 36) Maximilian I. Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Ober = und Niederbaiern, des h. r. R. Erztruchseß und Churfurst.
- 37) Ferdinand Maria u.

In der mit Stukk gezierten Decke dieser Galserie sind die allegorischen Vorstellungen der Religion, des Kriegswesens, der Fischerei, des Salzwesens; der Jägerei, des Adels und der Einigkeit, der vorzüglichsten Flüsse, der Jsar, des Jnns, der Donau und des Lechs, und die Abbildungen der Städte Vaierns, und der hohen Schule zu sehen.

Rückwärts, diese Gallerie entlang, gegen den inneren Hofraum sind verschiedene Sähle und Zimsmer, einst die steinernen Zimmer genannt, wovon mehrere gegenwärtig in einem besseren Geschmacke hergestellet sind.

Viele derselben, so wie auch der gegenüber im jenseitigen Mittelstocke, gegen den inneren Hofraum befindliche u. a. m. sind mit schönen Haut: und Bas: Lice-Capeten geziert, welche größtentheils nach Peter Candids Zeichnung von niederländischen Künstlern verfertiget worden sind. \*)

Aus der eben beschriebenen langen Gallerie kommt man durch einen sehr breiten, mit sehr hoshen Porträts behangenen Vorraum rechts in die ehemahligen Zimmer der Kurfürstinn Adelheid, Gesmahlinn des Kurfürsten Ferdinand Maria, welche dieselben sich nach italiänischem Geschmacke in den Jahren 1651 und 52 herrichten ließ. Daher sie auch die italienischen Zimmer genannt wurden. Den Nahmen der kaiferlichen haben sie von Kaiserinn Amalia erhalten, welche als Witswe hier wohnte.

Im J. 1782 hat sie Papst Pius VI. bes wohnt; sie sind durchaus mit sehr gut gewählten,

<sup>\*)</sup> Amling hat fie in Rupfer gestochen.

ihrem Gegenstande ganz entsprechenden Gemählden und gewirkten Capeten, zu denen Hofmahler Wink die Gemählde erfunden hatte, (Santinier, Chedes ville, Erefler und Rlein theilten sich in die Geidens arbeit) versehen, und bestehen aus einem Vorfahl, der Antecamera, dem Audienzzimmer, einem Schlaf simmer \*), einem Liebszimmer (mit Genien, Sinn= bildern, Mustern kindlicher Liebe und 8 Prospekten von musivischer Arbeit aus Gips geziert) einer quer= über nach den ehemahligen kurf. Zimmern führenden Gallerie, von 63 Ruß Lange und 18 Kuß Breite, vorzüglich mit Gemählden aus dem Leben Maximis lians 1. \*\*), einem Par Erker, wobon der eine nach der Straffe, der zweite in den inneren Resi denzgarten die Aussicht hat, endlich dem mit kunsttich in einander verschlungenen Rosen und Lilien aus Schnikarbeit gezierten sogenannten Rosen= und Lis lienzimmer.

Aus der langen Gallerie kommt man links quer durch den oben genannten Vorraum in eine andere

<sup>\*)</sup> Vor diesem erblickt man ein leise, sanste Kühlung få= chelndes Vorzimmer mit Figuren aus buntem Marmor, und zwei Grotten aus Tuffstein, Muscheln und Meerge= wächsen, wovon eine mit Springwasser befeuchtet wird.

<sup>\*\*)</sup> Un der Decke erscheint Kurfürstinn Adelheid vortress= lich gezeichnet, mit dem Zeigefinger auf ihren Schwiegervater deutend, nebst der Aufschrift:

BAVARO ATLANTI REGALIS E SABAVDIA ADE-LAIS PERENNE AMORIS MONUMENTUM.

wodurch der Urfprung biefer Gallerie fich erklaren lagte

breite Gallerie, welche mit Porträts in Lebensgröße aus dem durchleuchtigsten Hause männlichen und weiblichen Geschlechtes, von Ludwig dem Kaiser an bis auf Maximilian Emanuel behängt ist, und gezrade in den prächtigen Herkules-Sahl führt. Man sieht hin und wieder Bildnisse und Deckengemählde von den besten Meistern; letztere von Schönfeld und Liberi.

Der Herkulessahl hat seine Venennung von dem Riesenwürger Herkules, der in Riesen-Mas jestät mit dem Werkzeuge seiner Wunder, der Reule, auf einem großen Kamin von rothem Marmor sich erhebt.

Zehn sehr breite und hohe Gemählde von Georg Fischer, Mahler zu München, der größtentheils in Dürrers Manier zeichnete, stellen die Thaten baierischer Fürsten dar. Die Umrisse und die Stärke der Zeichnungen sind vortrefflich; allein man fühlt sich, (wie schon Rittershausen, in den vornehmsten Merkwürdigkeiten der Residenzstadt München 1788, bemerkte) zu dem Wunsche gedrungen, daß das Ganze mehr Total-Ausdruck und kühneren Lichtsschluß haben möchte.

Die geschilderten Thaten sind 1) von den baies rischen Herzogen Ludwig und Heinrich, welche Ottos kar, König der Böhmen, bei Mühldorf über den Inn zurückschlagen. 2) Herzog Heinrichs zweiter Sieg über Ottokar. 3) Albrechts Verweigerung der böhmischen Krone. 4) Herzog Ludwigs Erwähs

lung zum römischen König. 5) Dessen Sieg über die Alliirten des Gegenkaisers Friederich. 6) Gefanzgennehmung dieses Friederichs bei Ampsing. 7) Ludzwigs Kreußzug gegen die Sarazenen. 8) Ottos Krönung zum König in Ungarn zu Stuhlweissenzburg. 9) Herzogs Wilhelm Sieg über die Friesen, die wider ihn, als ihren rechtmäßigen Herrn, die Wassen ergriffen hatten, und 10) Herzogs Johann, Bischofs zu Lüttich und seines Bruders Wilhelm Sieg über die Lütticher bei Mastricht. Dieser Sahl ist gegenwärtig zu den seierlichsten Akademien des Hoses bestimmt, weßhalb er mit vielen Lustern beshängt ist.

Rechts aus diesem Sahle ist der Eingang in die schönen, eigentlich reichen Zimmer Kaiser Karls VII., welche dieser noch als Kurfürst mit Geräthschaften von unbeschreiblicher Pracht angefüllt hatte.

Aus einem großen Vorsahle tritt man in das gewöhnliche Audienzzimmer. Dem Shrone gegenüber erblickt man die Belehnung Maximiplians I. mit der Kurwürde, von Andreas Vinzentini.

Chinesische und japanische Porzellän-Vasen von auffallender Größe, Statuen und Urnen von versgoldetem Bronze und dergleichen sind hier und in den nachfolgenden Zimmern in Menge zu sehen.

Das zweite Zimmer, worin nur Gefandte des ersten Ranges Audienz erhalten, bezaubert mit Stof-

-111-12

sen und Verzierungen von Gold. Hier ist das Originalgemählde von Abraham Jansens aus Antwerpen, dem Zeitgenossen des Rubens "die Apotheose des Aeneas".

Das dritte Zimmer ist für Conferenzen von Wichtigkeit bestimmt. Die Tapeten sind von cars mesinrothem, mit Gold eingetragenem Sammet.

Das vierte ist ein Schlassimmer, nur zur Pracht, nicht zu den Bequemlichkeiten der Ruhe— eine Bettstätte, mit einem Thronhimmel, einer Bettsdecke und 4 Seiten-Tapeten von carmesinrothem Sammet, welcher mit hocherhabener Goldstickerei aufgetragen ist. Man schäft das dazu verbrauchte Stickgold auf einige Zentner, und den Werth auf 800,000 Gulden — ein eigentliches Schaubette! Ein Geländer umgibt das fürchterlichsprächtige Lasger, worauf sechs Leuchter von Kristalltropfen schimmern. \*)

Dierauf folgt ein Cabinet, dessen Wände, ein Theil von der Decke, welcher, in Gestalt einer Kuppel, eine Sofa unter sich hat, und zwei ges genüberstehende Thüren mit Spiegeln besetzt, und theils mit allerlei Porzellan Gefässen, theils mit niedlichen Gemählden geziert sind; es heißt das Spiegelcabinet.

<sup>\*)</sup> Man kann sich hieraus ungefähr einen Begriff von den alten öffentlichen Brautgelagen, in Abwesenheit des Bräutigams (per procura) machen. Der geharnischte Nitter, als Vicedom, lag an der Seite der Braut unbeweglich, wie der goldene Polster, worauf er ruhte.

Die Reihe dieser Zimmer beschließt ein kostbastes Cabinet voll von Mignatur Gemählden nebst einigen Porträts; man nennt es deßhalb das Misgnaturzimmer. Sie sind größtentheils Kopien von Rubens, Lukas Giordano, Joh. Syt, Remig. Lang Jan, Bourdon, Rottenhammer, Carl le Brün, und Originale von Jak. König von Nürnberg, Pully, Albrecht Dürrer (ein lesender Hieronimus), Jos. Werner, Wilhelm Bauer und Hans Bol. Aus der Mitte des Pkatsonds hängt ein elsenbeinener, mit allerlei Gottheiten und den Prechslerarbeit Maximilians des Ersten.

Man sieht hier das täuschende Spiel der ges genüberstehenden Spiegelthüren, welche die Aussichten ins Unendliche verlängern.

Mun tritt man unmittelbar in den großen Bildersahl ein, die Gallerie Maximilians des Ersten genannt, von welchem die vortresse liche Anlage und die meisten Gemählde sind. Er war zur Ausbewahrung der vornehmsten Gemählde bestimmt: indem man noch keine Idee einer eigentschien größeren Bildergallerie gesast hatte. Dier in diesem, in Gestalt eines is erbauten Sahle (indem er eine lange Fortsekung aus seiner Mitte hat) sieht man die köstlichsten Bildnisse der Oehlmahlerei von den berühintesten Meistern — Rubens, Palma dem jüngeren, Jakob Lintoretto, Robusti, Caspar Crayer, Moses Palentin, van Dyck,

Krang Floris, Rembrandt, van Ryn, Pet. Mignard, Vincenzo Malo, Titian Vecelli, Barthol. Murillo, Paul Caliari, Carl Loth, Andreas Ces lesti, Joseph Werner, Domenichino Zampieri, Cas millo Procaccini, Niklas Poussin, Johann Lus. Kranz Romanelli, Leonard da Corona, Gorzi (Geldorp genannt), Theodor Rombouts, Gerhard Douw, Franz Porbus, Georg Barbarelli (auch Giorgone genannt), Abraham Dieppenbeck, 216= brecht Dürrer, Francesco Albani, Anton Zanchi, Lukas Giordano, Paul Veronese, Erasmus Quellinus, Hans v. Aachen, Jak. Bassano, Holbein dem jungeren, Carl Cignani; auch mehrere im Ges schmacke oder als Copien aus der venetianischen Schule, von Coreggio, Caracci, Carravaggio, Barozio, Palma dem alteren, Carlo Dolce, Quers eino, Raphael, und einigen oben genannten Meis stern. Einige Stucke davon haben andere Bestimmungen erhalten. \*) Auch diese Gallerie ist mit einer Menge chinesischer Porzellangefasse von aus ferordentlichem Umfange und mit bronzenen Vasen, in achtgriechischer Haut-Reliefs-Manier, verherrs licht. Ueberall Kunst in Erfindung und Ausfüh-

<sup>\*)</sup> Eine aussührlichere Würdigung dieser Gemählde, so wie der meisten, welche die Zierde dieser Hauptstadt sind, kann man in der oben angezogenen Beschreibung des Hrn. v. Rittershausen sinden. Lieberall spricht er dort mit dem Scharfblicke des Kenners.

rung, um Geschmack mit Pracht zu verbinden, im eigentlichen Geiste Maximilians I.!

An diese Gallerie reihet sich ein Speisesahl mit marmorirten Wänden und Zierathen von Gold. Alcht aus verschiedenfarbigen Marmorstücken und Steinarten zusammengesetzte Büsten stellen Einwohner, Schwarze, Weisse und Mulatten beiderlei Geschlechtes der vier Welttheile nach einheimischer Farbe und Draperie vor, und sind wahre Kunststücke von Kroff dem jüngeren. Die allegorische Decke ist von dem baierischen Hosmahler Balthasar Alsbrecht.

Erstaunen tritt an die Stelle der Verwuns berung, wenn man aus der Reihe dieser Herrlichs keiten über einen schmahlen Gang in die schone Rapelle eingeführt wird. Ein Raum von unges fahr 144 Fuß ins Gevierte umfaßt einen Schatz pon Millionen. Ihr Erbauer war ebenfalls Maxis milian I. im Jahre 1607, wie die Aufschrift des Einganges bezeugt. Man hatte ihn zu Rom und überall in Italien, nach der ehemahls gewöhnlichen, sehr lucrativen Freigebigkeit, mit einer Menge Re= liquien ausgestattet. Zur Aufbewahrung Dieses Schakes wollte der fromme Fürst eine eigene Rirche unferne von der neuen Residenz erbauen. Allein Krieg, und die dadurch unerschwinglich gewordenen Kosten des Vaues hinderten die Ausführung. rimilian I. sorgte aber sogar durch ein Vermächt

niß für seine Sammlung, und wies ihr für bestänstig diesen Wohnsit an.

Kurfürst Ferdinand Maria widmete ihn zur Hauskapelle seiner Gemahlinn Adelheid.

Ueber dem künstlich marmorirten Eingange, der mit einer von einem hiesigen Schlossermeister verfertigten künstlichen Thüre von Aussen, und dann einer zweiten inneren von zierlicher Holzarbeit und silberner Einfassung geschlossen wird, liest man auf Marmor die für sinnreich gehaltene Ausschrift:

### D. O. M.

#### AD CULTUM

VIRGINUM PRINCIPIS, SALUTATÆ GE-NITRICIS, GENITORIS SUI IAM GENITI GIGNENDI SACRUM DICATUM.

und darunter:

MAX. COM. PAL. RHEN. UTR. BAV. DUX. M. DC. VII.

Oberhalb erblickt man ein Kunstgemählde von Candid, die Verkündigung Mariens, welscher diese Kapelle geweiht ist. Edelsteine, Perlen, Gold und Silber sind die Kostbarkeiten, die man hier in Menge sieht. In der Mitte erhebt sich eine lazurblaue Kuppel mit Zierathen und Figürchen aus vergoldetem Bronze. Der Fußboden besteht in musswischer Arbeit aus Amethisten, Jaspisen, Antikstrügun, Lazuli, und allerlei Achaten. Die Wände

sind mit köstlichem Marmor überzogen, worauf auch kunstreiche, architektonische Zeichnungen eingestragen sind.

Das Geräthe dieses kleinen Raumes übertrifft alle Erwartung. Runststücke sind mit Prachtstücken von Juwelen, Gold, Silber, Elfenbein untermengt; die niedlichste getriebene Arbeit wechselt mit Emails und dem Gewichte des gediegenen edelsten Metalls ab. Man sieht Säulchen von dem diaphansten Amesthist, Jußgestelle von Lazurstein, Figuren von Brassilianischem Jaspis. Ein 4 Zoll hohes Altärchen von gediegenem Golde, einst der enthaupteten Schotstenköniginn Maria Stuart Eigenthum, mit der Unterschrift:

MAR. STUARDÆ SCOT. REG.
FUIT, FUISSET CÆDIS, SI VIXISSET.

verdient Auszeichnung.

Ein mit vielen Cameen, im Geschmacke des alten Roms, besetztes Kastchen von Gold enthält ein Par köstliche Vilder von Hans v. Aachen, Christi Geburt und Grablegung; ein anderes 24 Pf. gediegenen Goldes schweres, von meisterlicher Arbeit, stellt das Paradies und die Auferstehung in der künstlichsten Schmelzarbeit vor. Eine Orzgel, deren Pseisen aus Silber sind, hat übrigens keine geringeren Bestandtheile und Verzierungen, als Gold, Silber, Perlmutter, Ebenholz, und viele Antiken im seinsten Geschmacke der Griechen und Römer. Am Silber ist überall Ueberstuß;

Altar, Leuchter, Bilder von erhobener Arbeit, 12 Apostel, 12 Nasen, 12 Cariathiden, 10 Blumen-busche in Gesäßen von Achat, eine mit Diamansten, Rubinen und Perlen übersäete gothische Monsstranz, 14 mit Calcedons, Türkissen, Lazursteinen, Perlen und rothen Korallen eingelegte Cameen an der oben angesührten Orgel (welche 14,000 Thasler gekostet haben sollen), ein aus der Mitte herabshangender, vergoldeter, mit Rubinen und Smasragden besetzter, achtarmiger Kronleuchter — — sind aus massivem Silber.

Liebhaber von Reliquien haben hier die fruchts barste Augenweide bei Gold, Silber und Juwes len. Sie können ein sehr reiches Verzeichnis das von in dem "Eriumphirenden Wunderges bäu"-sinden.

Diesenigen Zimmer gegen den Brunnenhof, welche der verstorbene Kurfürst Karl Theodor, mit feiner Gemahlinn, und gegenüber die Kurfürsstinn Maria Anna Sophia, Witwe Maximistians III. bewohnten, sind insgemein unter dem Nahmen Fürstenzimmer bekannt; gegenwärtig sind nur letztere von den älteren kurfürstl. Prinzesssinnen bewohnt: sie sind alle mit kunstlichen Gesmählden und köstlichen Geräthen versehen, welche der Würde ihrer Bewohner angemessen sind.

Die bei ihrem Entstehen sogenannten könige lichen Zimmer (nachher wegen des hiesigen Aussenthaltes des Kurfürsten Elemens August von Roln, ber sie bewohnte, Die kolnisch en genannt) haben die Aussicht in den inneren Raum des Kais serhofes gegen Westen; man kommt links aus dem Herkulessahle dahin. Sie sind jest weniger zu Wohnungen als zur Aufbewahrung kostbarer Sels tenheiten bestimmt. Man sieht da neben vornehmen Mahlereien von Viviens, Chedeville, Santis nier, Dorner u. a. m. etrurische Gefässe, mit Schildkrote, Silber und Gold verkleidete Raften, einen großen Armleuchter im griechischen Stile ge dreht aus Elfenbein von der Hand Mar Josephs, mit Portrat und Aufschrift von Ihm selbst, eine doppeltgewundene, durchbrochene, weißmarmorne Saule, von Jean Maubois, Mar. Emanuels Lehrmeister; eine Statue aus Bronze, der Kurfürst zu Pferde, mit prachtigen Haut-Reliefs, welche die Eroberung von Griechisch = Weissen= burg und die Schlacht bei Mohak vorstellen, von Kroff dem alteren; Blumenbusche aus Meers muscheln; eine Sammlung sehr feinen chinesischen Lackes; Urnen, Tische, kunstlich gewebte Bilder, Schränke, Statuen, Possirarbeiten von vorzüglis chem Werthe, antike Buften, Gefässe von Alabaster, Schnikarbeiten aus Elfenbein, u. m. a., an denen Pracht und Kunft in die Wette eifern.

In dem eben beschriebenen mittleren Geschosse der Residenz besinden sich noch mehrere Vorsähle zu den angezeigten Wohnungen, welche ihre eigenen Benennungen haben, 3.18. der Vierschimmelsahl, bon der Decke so genannt, worauf sich Phobus mit dem Sonnenwagen in Frescomahlerei zeigt, dessen vier weiße Pferde nach allen Seiten sich in einerlei Unsicht darstellen; der Perspektivsahl in jenem Theile des Brunnenhoses, der an das neue Opernhaus stößt, u. a. m. Durch Gallerien, Corridors und Gartensähle ist überall, wie leicht zu erachten ist, für Bequemlichkeit und Sicherheit gesorgt. Ullenthalben trift man zierlich bes mahlte Decken von Candid und seinen Gehülsen an.

Die dritten Geschosse sind für die Wohnuns gen der Hofdamen, ansehnlicheren Hofbedienten, ihrer Diener und Dienerinnen, ihr Ruchen = und Speise = Zimmer, und allerlei Behaltnisse gewählt. Alus dem auffersten Theile dieser nur gegen den Raiser = und Ruchenhof befindlichen dritten Geschosse kommt man in den achteckichten Residenzthurm, dessen zierlichste Seite nach dem Brunnenhofe gekehrt ist: er ist mit Rupfer gedeckt, und enthalt-eis ne vortreffliche Perpendikel : Uhr, welche nach funf Seiten Zifferblatter hat. Dieser Thurm, aus dem man eine prächtige Aussicht genießt, so wie das gange Residenzgebaude, sind unter Karl Theobor von dem geschickten Physiker hemmer aus Mannheim, und deffen Gehulfen mit funfspikigen Blikstrahlableitern versehen worden.

Nun kommen wir herab zu den Merkwürdigs keiten des Erdgeschosses. Im Umfange des Kaisers hofes sind Thurnigen, Küchen und Wohnungen für Hosbediente, und die Garden; in dem des Küschenhoses (seit seiner Zerstörung durch den Vrand vom J. 1750) die Hoss und Mundküchen, die Wohnungen des Vurgpslegers, des Küchens und Kellerpersonals, die Leibapotheke, die Hoskeller 2c. im Kapellenhose (dem viereckichten schmähleren Vorschose der eigentlichen Hoswache) links der Eingang zu den Zimmern der geheimen Kanzlei und den Gardestuben, vor denen eine breite zweimahl abgessetzt Teppe in das Mittelgeschoß führt, und rechts der Eingang in die Hosspelle.

Diese hat Maximilian I. im Jahre 1601 in enrunder Gestalt aufführen, und mit künstlichem Stukk, nebst allerlei biblischen Gemählden auszieren lassen. Sie ist zu dem gewöhnlichen Kirchenstienste des Hofes gewidmet, und zu Ehren Maziens der Königinn aller Heiligen, eingeweihet, wie kolgende Aufschrift über dem Eingange bezeuget:

VIRGINI ET MUNDI MONARCHAE, SA-LUTIS AURORAE, MIRACULO, CON-CEPTAE, MIRACULO CONCEPTURAE, HANC AEDEM POSUIT CLIENTUM INFIMUS. MAX. CO. PALAT. RHEN. BOIORUM DUX. ANNO AB EIUSDEM VIRGINIS PARTU. M. DC. I.

Sie hat nach allen Seiten 3 Reihen Fenster, und mehrere Oratorien, in die sich der Hof theilt.

Auf dem Choraltare befindet sich das Gemählde Mariens von Christoph Schwarz.

Eine breite Treppe, rechts am Ausgange bie fer Kapelle, führt in den Antiquitatenfahl. In diesem Sahle, welcher sich durch ein von weis kem Marmor gewölbtes Rondell mit großen Bus sten von Marmor, und das daranstossende Portal von Stuff sehr prachtig ausnimmt, steigt man zwischen einer Balustrade von rothem Marmor über 12 dergleichen Stufen hinab: er ift 336 Fuß lang, und 45 Buß breit, und gewährt einen fehr übers raschenden Anblick. Der Boden ist aus verschie= denfarbigem Marmor zusammengesetzt. Nach der Långe des Sahles hinan sind beiderseits Sike und Schemmel von rothem Marmor angebracht, wel the dem Ganzen eine fehr groteske Gestalt geben. Dier sind die kostbarsten Geltenheiten des Alters thums, mit neueren schönen Statuen und Buften untermengt, zu sehen. Man zählt über 300 Bus sten und Statuen, worunter viele von weißent Marmor, auch einige von Bronze sind. Viele find aus den Zeiten des Alterthums, z. B. ein Jus lius Cafar, ein Pompejus, ein Vitellius, ein De spasianus, ein Pertinar, eine ägiptische Isis, und mehrere heidnische Gottheiten. Vasen aus Mars mor sind mehrere vorhanden, welche mit Reliefs in griechischem und romischem Geschmacke geziert sind; ferner Thränengefässe, Urnen, Lampen aus Alabas fter, Steinschnitt, und gebrannter Erde. Auf ein

Vornehmste Gebäude des

nem Tische von dunkelm Marmor steht ein Mos tell des Schloßgebaudes aus Holz; ein mit Lazurstein, Jaspis, Calcedon, Porphyr und Achat mus swisch eingelegter Tisch wird auf 60,000 fl. geschäft. Ganz oben am Eingange steht ein buckelichter Eiroler Vauer aus Metall, der 75 Pfund wiegt, und ohne besonderen Handgriff nicht aufgehoben Die Decke ist mit allegorischen werden kann. Bildnissen, welche eine Reihe von Tugenden vorstellen, bemahlt, und über den Jenstern sind die baierischen Städte gezeichnet, zwischen denen die furf. Markte und Schlösser eingetheilt sind. Am En de des Sahles empfängt den Austretenden abermahl eine rothmarmorne Treppe von 11 Stufen zwis schen einer Balustrade von Marmor. In der Mitte des Ausganges stellt sich eine große Tafel von Stuff und nicht weit davon ein dergleichen Kamin dar.

Wir zeigen die merkwürdigsten alten Statuen an, welche sich hier in Blendungen und auf Stufen befinden, und wovon die meisten aus Marmor, sehr wenige aus Erzgeformt sind:

L. Cafar, Bater des Julius Cafar.

Julius Cafar, Diktator.

Cajus Oftavianus, Bater des Kaisers Augnstus.

Kornelia, Gemahlinn des Cafars, Tochter des Burgers meisters Cinna.

Tiberius Mero, bes Raifers Tiberins Bater.

Calpurnia, Cafars lette Gemahlinn.

Dktavianus Augustus, erster romischer Raiser.

Tiberius, zweiter Raifer.

Cleopatra, Koniginn in Alegipten.

Caligula, britter Raifer.

Clauding, vierter Raifer.

Rero sechster Raiser.

Galba, fiebenter Raifer.

L. Vitellius, des Kaisers Vitellius Vater, dreimal Konsul und Prator.

Julia, Gemahlinn des Marcellus und Aggripa, des Augustus einzige Tochter.

Bitellius, neunter Raifer.

Livia Drufilla, des Kaifers Augustus Gemahlinn.

Otho, achter Kaifer.

Flavius Sabinus, Bespaffans Bater.

Agrippina, bes Tiberius Gemahlinn.

Titus, eilfter Raifer.

Agrippina, die Gemahlinn bes Germanicus.

Domitian, zwolfter Raifer.

Rerva, breizehnter Raifer.

horestilla, Gemahlinn des Caligula.

Befpaffanus, zehnter Raifer.

Lolilla, Gemahlinn des Caligula.

Trajanus, vierzehnter Raifer.

Cafonia Gemahlinn bes Caligula,

hadrianus fünfzehnter Raifer.

Drufilla, Tochter bes Caligula.

Antonius, fechezehnter Raifer.

Melius Berus, Bruder des Cejonius.

Antonia, Drufus Gemablinn.

Berus Cejonius, Gohn des Melius.

Aurelins Fulvius, bes Antonins Bater.

Livia Medullina, Frau des Claudins.

Commodus, achtzehnter Kaiser.

Anning Berns, des Aurelins Antonius Bater.

Untontus, fiebenzehnter Raifer.

Messalina, Gemahlinn des Claudins.

Aelius Pertinax neunzehnter Kaiser.

Didius Julianus, zwanzigster Kaiser.

Clodius Albinus, ber Gegenkaiser.

Geka, zwen und zwanzigster Kaiser.

Heliogabulus, vier und zwanzigster Raiser.

Diadumenus, Gohn des Kaifers Marzinus.

Caracalla, zwei und zwanzigster Kaiser.

Albia Mutter bes Otto.

Alexander Severus, fünf und zwanzigster Raiser.

Gordianus, der Aeltere, Gegenkaiser des Maximinus.

Maximinus, sechs und zwanzigster Kaiser.

Gordianus der Jüngere, Sohn des Raifers.

Balbinus, Gegenkaiser bes Maximinus.

Alemilianus, von der Armee als Kaiser ausgerufen, aber nicht anerkannt.

Auricidia, Bespasians Gemahlinn.

Decius, dreißigster Kaiser.

Philippus, des Cafar Philippus Bruder.

Walerianus zwei und dreißigster Raiser.

Theodosius.

Katibilla, Antonius des Frommen Gemahlinn.

Wibius Bolustanus; Sohn des Kaisers Gallus.

Fauftina, des Antonius Gemahlinn.

Diocletian, nenn und dreißigster Raiser.

Maxentius, Konstantins Mitkaiser.

Maximinianus, Reichsgehilfe bes Diocletian.

Lucilla Gemahlinn des Antonius.

Gordian, bes Raifers Gordian Enfel.

Calpurnius Pifo, Berschworner gegen Mero.

Didia, Kaiser Julians Tochter.

Aurelins Probus, sieben und dreißigster Raiser.

Marcia, bes Severus Gemahlinn.

Aurelius Carus, acht und dreißigster Raiser.

Constantinus, Sohn Constanting bes Großen.

Marcianus, Gegenkaiser des Gallienus.

Numia, Gemahlinn des Macrinus.

Maximinianus.

Licinus, Gohn des Kaisers Lucinianus.

Caracalla

Lucinius Balerianus, Cohn des Balerianus.

Pupienus.

De cius, dreißigster Raiser.

Pertinax.

Julvins Quietus, Sohn des Marcianus.

Metia, Gordians Tochter.

Gordian, Sohn des Raifers Gordian.

Domitian, Raifer.

Claudins, vier und dreißigster Raifer.

Zenobia, Koniginn des Drients.

Sadrianus, Raifer.

heraclius, heraclonens Sohn, Kaiser.

Otho, Bater des Raisers.

Calpurnius Pifo, Gesandter des Pompejus.

Dioclea, Mutter des Diocletians.

Posthumius Albinus Brutus, Burgermeifter.

Pifo Licinianus.

Defpaffanus.

Memilius Lepidus.

Sextus Pompejus, Sohn des Pompejus.

Pompejus, mit dem Beinahmen ber Große.

Cato, romischer Prator.

Cornelius Lentulus, romischer Burgermeister.

Mithridates, Konig von Pontus.

Kornelius Scipio, romischer Konsul.

Numa Pompilius, König der Romer, Nachfolger des Romulus.

Alexander ber Größe.

Man kann aus diesem Sahle in den Resischenzgarten kommen, welcher eine sehr angenehme Augenweide gewährt. Er ist ganz in hollandisscher Manier angelegt, mit Statuen, Grotten, Vontanen und zierlichen Alleen. Er hat auf der Seite eine Reihe von funf Zimmern, deren Wansche de marmorirt, und mit Busten besetzt sind.

Hier sieht man die Stammreihe des Durch= leuchtigsten Hauses bis auf Maximilian Joseph, wovon aber nur 3 Bildniffe in Lebensgröße, Rais fer Ludwig, Karl der Große, und Otto von Wittelsbach abgebildet sind. Ein Sahl davon hat 57 Schritte in die Länge, und wird bon 12 Jenstern erleuchtet; sein Getäfel ist von vergoldeter Bildhauer = Arbeit. Man nennt diefe Zimmer die Stammgallerie. Ringsumher reiht sich die 212 Ruß lange und 20 breite Gartens Die Arkaden sind auf Balustern von gallerie. Marmor gestüßt. Stuff, Marmor, Freskoge= mahlde, Grottenwerk, Fontanen, Statuen von Erz und Marmor, eine mit Rupfer gedeckte Ros tonda 2c. sind die übrigen Verzierungen. Der Garten selbst mißt 380 gemeine Schritte in die Långe, und 75 in die Breite. Ein daran erbautes anderes kleines Gartchen, wovon auch der Auss gang nach dem Brunnenhofe führt, war vor eis niger Zeit noch wegen seines kunstlichen Corallens brunnens sehenswurdig; ift aber dem Schickfale alles Verweslichen nicht entgangen, und zeigt nur noch

noch die kostbaren Ueberbleibsel von Statuen und Muschelwerk, womit er reich ausgestattet war.

Im Erdgeschosse des Residenzgebäudes sind noch die Kunst- und Schatkamer merkwürdig.

Erstere enthält eine Sammlung von seltenen Kunstarbeiten, einigen kostbaren Alterthümern, und vorzüglich eine große Sammlung von Münzen, mit deren Ordnung man noch immer beschäftigt ist. Herzog Albrecht war ihr Stifter, und Husbert Golzius, Jakob Strada, Samuel Quichels berg, und Johann Jakob Fugger waren ihre erssten Beförderer. \*)

Die zweite, die Schakkamer, wohin die oben beschriebene Stammgallerie führt, hat Albrecht (viele Gefäße haben den Ansangs-Vuchstasben seines Nahmens, A, und einwendig D. Duc) —

<sup>\*)</sup> In Westenr. histor. Beiträgen geschieht öfter Meldung von den Arbeiten und Kosten dieser Sammlung, wovon aber vieles in den Antiquitätensahl übersett worden ist; z. B. 1569 dem Jollner von Mitserwald für gelieserte Antiquitäten Fuhrlohn 203 fl. 25 fr. — 1571: 10 Ernschen von Benedig mit Antiquitäten geschieft. — 1576: von Benedig steinerne Bilder ankommen. — 1580: Piestro de la Chotta, Bildhauer von Nom verschrieben. — Hans Hebensircit, der Glasmahler (auf große Gläser aus Lothringen) arbeitet zur Kunstsamer. — Die beisden Bildhauer Jordan Prechenseld, und Hans Ehrenshofer arbeiten viel bei Hos. Georg Han der Drechsler arbeitet sür die Kunstsammer. — 1596: des Karl Pelagi, Bildhauers, 2 Buben, so im Antiquario gearbeitet, und die Sachen zu End gebracht, 40 fl. u. s. w. Westenr. h. B. III. B. S. 80.

Für Beschreibung der Kunstkamer erhielt im J. 1860 Ludwig Ostermaier, Hoskaufleischreiber, 24 fl.

angefangen, und alle nachfolgende Regenten haben sie vermehrt. Hier ist wahrhaft der fürstl. baie rische Familienschatz hinterlegt.

Maximilian I. hat ihn durch eine Verordnung von 1617 den 20sten Jäner für unveräusserlich, als einen unzertheilbaren Hausschak, erklärt. Im J. 1752 ist eine Beschreibung desselben, unter Aufssicht des Obersthosmeisteramts, und in Gegenwart des Hofraths und Stabskommissärs Ascanius v. Triva, und des Schakmeisters v. Dulac versertisget worden. Aleneas Vicus hat eine Beschreibung der in einem elsenbeinenen Kasten von prächtig ershohener Arbeit aufbewahrten, meistens goldenen Schaumünzen, welche Albert V. gesammelt hatte, versertiget, die in lateinischer Handschrift von 2 Voliobänden noch daselbst ausbewahret wird.

Das erste Verzeichniß ist im J. 1778 zu Augsburg bei Albert Friedrich Vartholomäi gedruckt erschienen. Der ganze Schatz befindet sich in 7 kunstreich verfertigten Kästen, anderen 2 Kästchen und auf verschiedenen Tischen umher.

Er wird auf mehrere Millionen Gulden gesschätzt. Perlen, Brillanten, und andere Edelgessteine sind in erstaunlicher Menge zusammen gehäuft. Der Goldwerth ist dagegen nicht zu beachten. Ein goldener Ritter St. Georg in der Höhe von 18 Zoll hat einen Schmuck von 2291 Diamanten, 406 Rubinen, und 209 Perlen. Er wird auf 150,000 Gulden geschätzt. Ringe, Pokale, Loisons, Ge

hänge, Halsketten, Knöpfe, Agraffen, Büchschen, Fläschchen, Uhren, Kronen, Pectorale, Tassen, Kannen u. d. gl. m. blenden und bezaubern mit solchem Prachtgeschmeide, das aus beinahe ganz Europa zusammengetragen ist.

Als Aufseher dieses Schakes ist ein eigener Schakmeister aufgestellet.

In dem Erdgeschosse des Residenzgebäudes unzeter den Arcaden, unter welchen der Durchgang in den Brunnen- und Küchenhof ist, hängt an einer Kette ein 364 Pfund schwerer Stein, welchen Herzzog Christoph, Sohn Alberts III., ein Prinz von ungewöhnlicher Mannskraft, von der Erde hub, und ferne von sich schleuderte. Auch sieht man daz Nägel in der Wand, deren oberster die Höhe von 12 Schuhbezeichnet, die des Springers Christoph Fuß erzreichte. Diese Denkmahle altherzoglicher Stärke sind aus dem alten Hose hierher übersetzt worden. Dabei liest man folgende Reime:

Als nach Christi Geburt gezehlt war, Vierzehn hundert, neun und achtzig Jahr, Hat Herzog Christoph hochgeborn, Ein Held aus Bayern auserkohrn, Den Stein gehebt von freger Erd, Und weit geworfen ohngefehrd. Wiegt dreyhundert vier und sechzig Pfund, Das gieht der Stein und Schrift Urkund.

Drey Nagel stecken hie vor Augen, Die mag ein jeder Springer schaugen, Der Höchste zwölf Schuh von der Erd. Den Herzog Christoph ehrenwerth. Mit seinem Fuß herab that schlagen, Cunrad lief his zum andern Nagel, Wohl von der Erd zehnthalb Schuh, Neundthalb Philipp Springer luef, Bis zum dritten Nagl an der Wand, Der höher springt, wird auch bekannt.

Unweit von dem Hofbrunnen ist ein Seitengäßechen, welches nach dem ehemahligen Ballhause führt; das aber gegenwärtig für die häuslichen Kirchendienste der regirenden Frau Kurfürstinn Durcheleucht, und ihrer Hosdienerschaft hergerichtet ist.

Aus dem Brunnenhofe kommt man in das neue Opernhaus, welches Maximilian III. nach dem Jahre 1760 mit einem Auswande von mehr als 500,000 Gulden erbaute; es war für gusserordentliche Hoffeste, besonders für die großen italianischen Opern bestimmt, welche mit ausserster Pracht daselbst aufgeführt wurden. Ueberall sind Zierathen mit köstlichen Vergoldungen bis zur Uebers ladung angebracht, und zwischen einer vierfachen Reihe Logen sind Spiegel und Armleuchter einges theilt. Das Frescogemählde der Decke war sehenswurdig; nun ist ein von einem Adler getrages ner Ballon mit vielen Lichtern, welcher zur Beleuch= tung des Theaters bis zum Anfange der Schaus spiele dient, an dessen Stelle gekommen. In der Mitte ist eine überaus schöne Loge für die hochsten Herrschaften, welchen auch vorne am Theater ans dere fürstliche Balkons zu Gebothe stehen. \*)

<sup>\*)</sup> Das Theater selbst hat eine ungemeine Hohe für das Sceparium, und überaus prächtige Decorationen. Wider

Im J. 1795 den 23sten Febr. wurde dieses Haus unter dem Nahmen kurfürstliches Hofetheater, anstatt des baufällig gewordenen älteren Schauspielhauses am Frauengottesacker, für immer eröffnet, und zwar bei der Vermählungsseier des Kurfürsten Karl Theodor mit Maria Leopoledina, Erzherzoginn von Oestreich.

Soviel von den Merkwürdigkeiten, welche der noch bestehende Umfang des prächtigen Residenzges bäudes in sich faßt.

Die Rudera des hinteren Theiles des Küchenhofes keiten den Forschenden noch immer auf die Frage: Was stand hier?

Hesidenzgebäudes mit 2 Kapellen, welcher im Jahre 1750 durch einen unglücklichen Brand größtentheils in Schutt verwandelt worden ist. Er war zum Theil aus der neuen Weste entstanden, wovon in den älteren Urkunden vielzfältig Erwähnung geschieht. \*)

Albert IV. hatte sie in den Jahren 1456 und 57 zu bauen angefangen, und sein Nachfolger, Wilhelm IV. volzlendet. Sie war für Wohnungen der Fürsten bestimmt,

Feuersgefahren ist ein überaus kostbares, großes Drucks werk unter dem Gebäude selbst angebracht, wodurch über die Decke hinauf und die ganze Länge des Platsfondes und des Theaters Wasser ausgegossen werden kann.

<sup>\*)</sup> In Volkmers Plane sieht man, ausser dem Neufestthore und einem jenseits des Stadtgrabens angelegten Garten mit einigen Gartengebäuden, nichts davon.

indem der alte Hof sie nicht alle fassen konnte, und man es deßhalb bei Hossesten und hohen Besuchen für nothig fand, mit großen Kosten diese theueren Gäste durch die Stadt zu vertheilen.

Mesidenz stand, waren rechts verschiedenze fürstliche Bohnungen; der St. Georgensahl, welcher 150 Fuß lang und
60 Fuß breit war; die St. Georgen-Rapelle; mehrere Vorzimmer und Bohnungen, mit einer prächtigen Altane,
welche 150 Fuß in der Länge und 90 in der Breite maß;
links eine große Treppe von 32 Stusen, welche zur
Wohnung der kurf. Edelknaben sührte; wieder 7 fürstliche
Zimmer, aus denen man ebenfalls in die St. GeorgenRapelle, die alte Hofkapelle genannt, kommen konnte.
Nach einigen sehr angenehmen Bohnungen, worunter eine
Ritterstube genannt wird, aus denen man dis nach
Freising längst der Isar hinab die fröhlichste Aussicht genoß, stand noch die schöne Catharinen-Rapelle nebst
mehreren Zimmern.

Im Hintergrunde des Erdgeschosses befand sich die kurfürstl. Leibapotheke, die noch daselbst zu sehen ist, und dann das kurfürstl. Bad (nach Gasteiner Form) aus Kuppfer, 7 Fuß tief, 30 lang und 20 breit, mit einer gewölbsten Decke.

Was einst weiter hinaus stand, ist bei Gelegenheit der Erbauung der neuen Residenz abgebrochen worden, namlich alles, was auf dem Plaze stand, worauf das kurfürstl. Zeughaus angelegt ward, und wo sich ein schozner Ziergarten mit einem Lustgebäude, und einem Brunzen von Hans Reisinger von Augsburg (1576) befand. Das Neuvestthor stand vermuthlich in der Gegend des heuztigen Zeughausthores nach dem Hofgarten. Viele Wohz

nungen des abgebrannten Residenztheiles hatten noch Getäsfel aus Schnikarbeit, und vom sogenannten Fladerholz nach alter Bauart; ihre älteren Benennungen waren Rundzund Langstuben, und die Kapelle selbst hatte ein-Kirschenstübchen bei sich. Auf dem Thurme der St. Georsgen-Hoffapelle hatte im J. 1584 Elias Hurlebain eine zweimahl schlagende Uhr angebracht. Im Jahre 1573 wurde der neugebohrne Herzog Maximilian vom Erzbischose Johann aus Salzburg in der dassgen mittleren Rundskube getauft; und im J. 1579 starb Herzog Albert V. in der dassgen Langstube.

Man zählte noch vor dem Brande in der neuen Residenz 2060 große Fenster, 4 weite Höse, 20 Sähle, 16 lange Gallerien, 4 Rapellen, 16 Küchen, 12 Keller, und 8 Thürniken. Alle Pslaster waren, und sind noch jeht von Marmor. Auf den Seiten nach Osten und Norden ist die Residenz von Wasser umflossen. Ein langer, bedeckter Gang an der westlichen Stadtmauer sührt aus der Residenz in die Kirche der Theatiner, ins alte Opernhaus, nach dem Palaste des Herzogs Mar, in das Herzogspistal, u. s. w.

Aus dem Hintertheile des Küchenhofes kommt man durch eine hohe, breite Wölbung, in deren Mitte rechts und links die Leibapotheke sich befindet, über eine Brücke \*) in das

<sup>\*)</sup> Unterhalb derselben ist rechts und links ein schöner Garten an den Gestaden des Baches angelegt, welcher zur kursurstl. Residenz gehört.

#### e) Reue Zeughaus.

Dieses ist ebenfalls von Maximilian I. erbauet worden.

Das alte, in das große und kleine abgetheilte Zeugshaus stand ehemahls auf jenem Stadttheile, wo nachher der Garten der Theatiner nebst den daranstossenden Gebäusden 'gegen den Frauen-Gottesacker erbauet wurde. Das kleine Zeughaus ("darin die Schmitten gewest": sieh Wesstenrieders Beitr. I. B. S. 157) war im J. 1599 den Sten Mai abgebrannt. Maximilian entschloß sich also, den großen Raum hinter der Residenz, wo einst der zur neuen Feste gehörige Garten gestanden hatte, zu diesem Zwecke zu benüßen, besonders, da sich durch die letztern Kriege die Trophäen der eroberten Armaturen beträchtlich anges häuft hatten.

Hinter einem breiten, gevierten Raume, den feit einem Jahre eine Brustmauer umgibt, sind 3 große abgetheilte Gebäude, und auf beiden Seiten 2 dergleichen symmetrisch angelegt, welche zur Aufbewahrung des Geschüßes und der Rüstungen bestimmt sind. Man sieht da eine Menge alter und neuer Waffen, Geschütz von allerlei Calibern, Haus degen von ungemeiner Lange (z. B. Herzogs Chris stoph über 6 Fuß langen Sarras) und neuere Waffen und Wehren. Seit dem Hiersenn der Franzosen, welche sich dieses Zeughauses bemächtigt hatten, ist man beforgt, den ehemahligen Reichthum und Glanz dieses Mordreiches wieder herzus Der Eingang in diesen Umfang ist nach oben und unten mit Thoren und Wachen versehen. Rechts am oberen Eingange ist jenseits des vorbeis

sießenden Baches 'ein Haus zur kurfürstl. Arstillerie Akademie hergerichtet, hinter welchem sich Werkstätte, und Rüstkamern besinden. Links am untern Eingange aus der Residenz besindet sich eine Caserne für die Artilleristen nebst Offiziers Wohnungen nach der Strasse, welche in den Hofsgarten führt, dessen Veschreibung weiter unten sols gen wird.

### f) Die Kurfürstliche Pagerie.

Dicht am untern Ende der Residenz, zur sins ken des Schwabinger Thores, erblickt man ein Ges bäude von z Geschossen, worin die Kurf. Edelknas ben, seitdem ihre Wohnung in der Residenz abges brannt ist, erzogen werden.

Diese Stiftung verliert sich in die Zeiten der ersten baierischen Herzoge, in welchen überall von Pagen, oder Hof= und Edelknaben die Rede ist. Ihre Anzahl beläuft sich gegenwärtig auf 14, denen ein Hofmeister und ein Präzeptor vorgesetzt sind. Da sie unter jeziger Regirung das Ihmnasium und Lyceum besuchen, so haben sie nur wenige Lehrer und Exercitienmeister nothig.

Einige Schritte von diesem Hause ist der Aussgang durch das Schwabinger Stadt=Thor.

Die eben beschriebene innere oder Resis denz= Schwabinger Gasse hat vom Polizeis hause herab zu ihrer linken die bereits angezeigten chrama: Perusa: und Preisinggäßchen; ju ihrer rechten den

#### 8) hofgraben.

Dieser hat seine Benennung von dem inneren Stadtgraben, der hier am ehemahligen Muckensthaler Thurme vorbei das alte Hofgebäude begränzt. Auf der Eindämmung dieses Hofgrabens zur rechten stehen die von der Polizei veranstalteten Freibänke in hölzernen Hütten. Gegenüber sieht man die Seitenwände des gräfl. Thörringisch en Palastes, und eine große kurf. Wagenrem is se. Dann erblickt man zur rechten einen Vogen, welcher in den kurfürstlichen

#### a) alten Sof

führt.

Dieser war sehr wahrscheinlich die erste ordentliche Wohnung der regirenden baierischen Herzoge zu München. Lud=
wig der Strenge erbaute sie bald nach dem Antritte seiner Regirung. Daß er indessen ein anderes Gebäude in der Fürstenfelder Gasse (siehe Einleitung S. 22) bewohnt habe, ist wahrscheinlich. Sein Sohn Kaiser Ludwig erwei=
terte diese Burg, und erbaute sie von Neuem, als sie im I. 1327 nebst einem Drittheile der Stadt durch die Flam=
men verzehrt worden war. Man nannte sie Anfangs die Ludwigsburg, und nachher, als die neue Feste ihr Da=
sehn erhalten hatte, zum Unterschiede alten Hos.

Es ist ein ungleiches Vierert, das einen ges räumigen Hof einschließt, und mit zwei gegenüber stehenden Thoren geschlossen wird. Das Thor nach der Burggasse hat über sich einen alten hohen Thurm, dessen untere Theile sich in Spiken enden. Das Gebäude selbst ist sehr unsymmetrisch erbauet, und zeugt von der architektonischen Dürftigkeit seines Zeitalters. Es hat zur rechten das kurfürstl. Bräuhaus, worin auf Nechnung des Hofes braunes Vier gesotten und ausgeschenkt wird; und zur linken am unteren Thore eine Kapelle,

die Alten : Hof : oder St. Lorenz : Rapelle.

Sie ist im Jahre 1324 von Kaiser Ludwig erbauet worden.

Ein sehr altes, unzierliches und mit einem uns verhältnißmäßig hohen Satteldache gedecktes Ge baude. Das Altarblatt des Chores stellt die Marter = Geschichte des h. Lorenz vor, zu dessen Ehre sie geweiht ist; es ist an die Stelle eines alteren Altar= gerustes von Holz getreten, und von Christoph Storrer, welcher 1671 starb. Diese kleine Rirche hat noch 2 Seitenaltare, mit einem Ecce homo zur linken, und dem Apostel Judas Thaddaus zur rechten, beide von einem guten Meister, dessen Nahe me aber noch bezweifelt wird. Einige nennen ben Caspar Amort. Die drei Emporkirchen waren Oras torien für den Hof. Die Herzoge Albert IV. und Kurfürst Maximilian I. haben die Kirche mit ewigen Stiftungen versehen. Ein schwarzer Marmorstein in der Wand, worauf Maria mit dem Kinde, das die

rechte Hand auf den neu erbauten Chor stützt, ers hoben eingetragen ist, und wobei Raiser Ludwig und seine Gemahlinn Beatrix knieend vorgestellt sind, hat oben die Jahrzahl 1324, das Jahr der Vollendung dieser Rirche. Das Gebäude ist durchs aus sehr alten Stils, und ohne äußeres Gepränge.\*)

Im J. 1788 ist diese Kirche zur Hofpfarrkirche ernannt, und einem Hofbischofe mit allen Rechten eisnes Hofkirchsprengels übergeben worden.

Im Umfange dieser alten Burg, deren nörds licher Theil in eine neuere Gestalt gebracht worden ist, besinden sich jett die kurf. Gen. Landes Direction, das kurf. Hofzahlamt und noch einige Aemter und Stellen.

In der Strasse am Hofgraben befindet

b) der Hofftall,

ein sehr weiträumiges Viereck, mit einem nicht sehr breiten, aber etwas längeren Hofraume, von 2 ansehnlichen Geschossen. Die Pferde sind in mehstere Abtheilungen gebracht. Auch die Maulthiere haben ihre angewiesenen Plätze. Oben sind Wohsnungen sür Stallbeamte.

<sup>\*)</sup> Im J. 1589 wurden hier von Hieronimus Facerelli S. I., welchen Herzog Wilhelm V. von Neapel berief, italianische Predigten gehalten, indem sich bereits viele italianische Familien in Hofdiensten befanden. (Hist. Prov. Germ. Sup. S. L. P. I. pag 334)

Das Gebäude ist alt, und hat vor Aurzem erst manche Erneuerungen, vorzüglich des ungeheuern hohen Dachstuhe les nothig gemacht.

Hinter diesem Gebäude ist ein enges Gäßchen, durch das man links entweder in das kurfürstl. Zeugs haus über eine Brücke, oder gerade dahin am Falskenthurme, einem Kriminalgefängniß vorbei, zwisschen Häusern und der Stadtmauer zu dem Koststhörchen (sieh unten) kommt.

#### . c) Die Hofpfisterei,

ein über 200 Jahre altes Gebäude, dicht am Graben, worin seit uralten Zeiten das Hofges backe unter einem kurf. Pfistermeister besorgt wird.

Die Ableitung dieses Nahmens von Pistor, Pistrina,

Die Hofpsisterei steht unter dem Obersthofmarschall; welcher die Brod = Mehl = und Mühlbeschau hat. Die Geschäftesührung selbst hat der Psistermeister in Pacht. Nach dem Pachtbriese von 1698 den 29 Jan. soll 1 Mundsbrod 12 Loth, 1 Semmel 13 Loth, 1 Herrenbrod 15 Loth, und jedes Speise = Spend = oder Almosen = Brod 21 Loth wägen. Bei dem Steigen der Getreidepreise ist aber davon abgegangen worden. Holz = und Getreidsuhren hat der Hoszstall zu machen, und das Hoshauamt das Bauwesen zu bessorgen. Das Gebäude dieser Psister ist zugleich mit dem daraustossenden des Münzhauses im J. 1573 ausgeführt worden. Der Kegelmüller, und Christoph Forster, ein Schleiser, mußten für ihr daselbst genossenes Necht entschäsdiget werden. Die älteste Pfister = Ord nüng schreibt sich vom Jahre 1560 her, und wurde in den J. 1601,

1626, 1644, 1688, und seitdem nach Umständen erneuerk. Die Pfisterei hatte im J. 1659 auf Kosten des Hoses für das neuangelegte Seminarium des heil. Georgs 48 Hoses laibl täglich abzugeben. Nachher, als jene Stiftung zu Kräften kam, wurden 2826 Laibl dieses Brodes monathlich unter arme Studenten vertheilet, welche der Rektor zu ersnennen hatte. Diese Spende hatte noch in den kurzverslossenen Jahren Statt. Das Ausspeisen drei Armer am Feste des h. Josephs, und 12 Greisen und 12 Mädchen am grüsneu Donnerstage hatte der Hos in letztern Zeiten ihr abzund über sich genommen.

#### d) Das furfürftl. Munggebaube.

Sbenfalls dicht am Graben, hinter der Hofs pfisterei, dem braunen Brauhause des alten Hofes gegenüber.

Es ist zugleich mit der Hofpsisterei im J. 1573 ers bauet worden. Wo die alteren Münzgebäude gestanden has ben mögen, von denen die altesten Urkunden seit Entstehung der Stadt München Nachricht geben, ist nicht bekannt.

Es steht in einer sehr unfreundlichen Lage, und hat vor sich ein schmahles Gäßchen, das man das Münzgäßchen nennt.

(Bon der eigentlichen Verfassung und den Geschäften dies sendthigte vor.)

An den Hofgraben reihet sich unmittelbar

### 9) das Planchen,

insgemein Plati, ehemahls die Grackenau ge nannt, wovon das Viertel dieses Stadttheiles seine Benennung erhalten hat. Es ist ein geräumis ger, mit einigen artigen Häusern umgebener längs licht gevierter Platz, auf dessen längerte Seite sich

a) das kurfürstl. weiße Bräuhaus befindet, worin Weißenbier auf Nechnung tes Hosfes gebrauet wird. Dieses und alle andere Bräushäuser des Hoses sind nun überall in Pacht gegeben.

Aus diesem Platchen sind drei Ausgänge, wo-

b) Kostthörchen, führt.

Dieses hieß einst das Wurzerthor, vermuthlich von dem Nahmen eines Anwohners. Nachher, als im Jahre 1449 Martin Ridler des inneren Rathes eine Stiftung für 6 Personen gemacht hatte, die daselbst gespeiset wurden, und deren Anzahl nachher unter Verwaltung des Magizstrats und durch mehrere Wohlthäter sehr vermehret wurde, wurde es das Rost oder Brodthor genannt, unter welcher Venennung es noch in den gleichzeitigen Sahlbüzchern vorkommt. Es führt die Jahrzahl 1526. Der Nahme blieb, obgleich später das Almosen selbst auf den Frauenzfreithof übersetzt wurde.

Im Umfange dieses Stadtthorgebäudes rechtstist ein seit 1771 neu erbauter runder Thurm, der neue Thurm genannt, welcher für Ausbewahrung geringerer Civil: Verbrecher von Range besstimmt ist.

Zur rechten Seite des Plätschens führt eine schmahle Strasse hinter der Mauer bis zum Isarsthore mit verschiedenen Durchgäßchen in das Thal, eine zweite in das Münzgäßch en hinein; und eine dritte gerade in die

### 10) Lederergasse.

Diese Gasse ist 200 Schritte lang, und 18 breit.

Sie kommt in den alten Steuerbüchern bis tief ins zote Jahrhundert unter der Benennung Ircher, Fricher Gasse vor. Diese Benennung ist veraltet, und soll verz muthlich Gerber bedeuten. Denn zu gleicher Zeit mit den Irchern sind Lederer, und Loderer in dieser Sasse im Grackenau angeführt.

Das oberste Eckhaus dieser Gasse, aus welscher man durch einen überbauten Bogen in die Burggasse kommt, ist das jetzt ansehnlich ersneuerte Haus des Thürlbaders, welcher in den alten Hofrechnungen des ihren Jahrhunderts oft angeführt wird.

Er pflegte warmes Wasser und Lauge für die im Grase gestandenen Pferde herzugeben. (S. Westenrieders Beitr. III. B. S. 110.)

Aus dieser Gasse kommt man oben durch das Schergengäßchen, und weiter unten durch mehrere Hausdurchgänge in das Thal; aber gerade zu auf die sogenannte

11) Ein

## 11) Einschütt.

Diese Benennung zeiget die Geschäfte dieses Stadt-Theiles an. Zwischen beiderseits besindlichen Häusern sließt der Jsararm unter der Hochbrücke des Thales hindurch. Sie ist nach der Länge hin mit einer hölzernen Geländer Drücke bedeckt, von der man rechts und links in das Wasser hinabssehen kann. Ein etwas seitwärts liegender Theil dieser Gasse wird aufm Gehrn genannt (vielsleicht vom Gahrmachen des Leders?) Müller und Gerber bedienen sich dieses Wassers, und was unster die Kathegorie Koth gehört, wird von den Anwohnern hier ausgeleert.

# Vornehmste Gebäude

## B. Kreut : Biertels.

Dieses Viertel, ebenfalls auf Seite der u. l. Frau Pfarre beginnt mit dem Gebäude der Hauptswache, und endet an dem Karls : und Schwasbinger Thore. Es faßt weit den größten Theil Gebäude der Adelichen in sich, wodon die meisten neu erbaut sind. Hier ist

## 1) die Kaufinger Gasse. (zur rechten.)

Diese Strasse, in alteren Steuerbüchern Raffinger, Cauffinger Gasse genannt, so wie die Kramer das mahls Kaffl, Ceuffl hießen, war nach dem Korns markte eine der altesten und bevölkertsten-Strassen der alten Stadt. Hier ließen sich die ersten Kausseute nieder, deren noch mehrere hier ihre Häuser und Gewölbe besitzen.

Sie ist 300 Schritte lang, und 30 breit. (Wir beschreiben hier nur ihre rechte Seite, welche zur Kirche u. l. Frau eingepfarrt ist.)

Von dem Marktplatze aufwärts befinden sich

a) Die Hauptwache.

Ein sehr schönes Eckgebäude von 4 Geschose sen, in dessen Mitte zwischen dem zweiten und Erds geschosse das kurfürstl. mit militärischen Ornamens ten aus Stuff gezierte Wappen angebracht ist. Dieses Haus, dessen Erdgeschoß nebst einem Theile des zweiten zu dem Dienste der Hauptwache gewidsmet; das übrige aber an Miethbewohner überlassen ist, ist im J. 1769 an die Stelle einer in der Nähe der Mariensäule auf dem Kornmarkte gestansdenen Hütte von Holz getreten, und eben so bes quem als ansehnlich hergerichtet worden.

b) Die sehr stark besuchten, zum Theile prache gen, aber durchaus sehr geräumigen Gasthöfe

> zur blauen Traube, zum goldenen Kreuß, zum Londner Hofe, und zum schwarzen Adler.

## c) Der schone Ehurm.

Dieser wird eigentlich zum Hackenviertel gerechnet; da wir ihn aber seiner Lage wegen hier nicht umgehen können, so führen wir dessen Bes schreibung gleich hier an.

Er hieß vor Erweiterung der Stadt das obere Thor. Da er an dem die innere Stadt begränzenden alten Stadts graben stand, so hatte er eine Brücke, über welche man zu den Augustinern kam, und wovon noch in älteren Urkunz den Nachricht gegeben wird. Bei Vergrößerung der Stadt ward diese überpstastert; der Thurm aber selbst über und

<sup>\*)</sup> Daber die Augustiner = Brucke genannt.

über mit Frescomahlerei und mit einer glänzenden Spiße von verzinntem Bleche gedeckt, wodurch er den Nahmen der schöne Thurm erhielt. Im J. 1777 wurde diese baussällig gewordene Spiße abgetragen, und bis jest bloß mit einer einfachen hölzernen Kuppel ersest. Die Mahlerei ist auf einer Seite noch so ziemlich erhalten: man sieht Bestehnungen, alte Pannerherren, Herzoge und Ritter des alten Stils in völliger Kustung.

Die Kausinger Gasse hat auf ihrer rechten 3 Durchgäschen, das Väckers jest auch Thiere eck = (Nahmen des Vesitzers des Eckgebäudes): gäschen durch einen Bogen, das Margarigässchen, von dem Eckgebäude seines ehemahligen Bessitzers so genannt, und das Frauengäschen. Alle 3 sühren zu der

## d) Stadtpfarrkirche zu U. L. Frau.

Auf dem Platze, wo diese Kirche steht, stand schon vor 1271 eine Kapelle, welche zu Chren der h. Jungfrau zeweiht war. Sie wurde von einem Geisilichen der St. Peterspfarre versehen. Als sich bis zu gedachtem Jahre die Volksmenge zu München ausservendentlich vermehrt, hatte,\*) theilte Bischof Conrad zu Freising alles Volk unzter zwei Pfarrer, und zwar auf Verlangen der Bärgerzschaft selbst. Die Scheidelinie war vom üntern bis zum obern Thore, und so wurde die Kapelle zu U. L. Frau zur

- poolo

Cum igitur populus baptismalis Ecclesie sancti Petri in Monaco adeo per Dei graciam excreverit in immensium, quod vnius Pastoris regimine sine periculo animarum difficulter valeat gubernari etc. steht in der destable erlassenen papsilichen Bulle. (Sieh Bergmanns beurkundete Geschichte, Urf. 20, 21, 22.)

Stadtpfarre unter ihrem ersten Pfarrer Ulrich nebst zwei Gesellpriestern und einem Anabenlehrer\*) erhoben. Papst Gregor X. bestätigte diese Theilung.

Diese neue Pfarrkirche bereicherte sich nach und nach durch Stiftungen und Vermächtnisse. Ein Bürger von München, Franz Tichtel, hatte bereits das noch jest an den Donnerstagen gewöhnliche Engelamt nebst einer Proscession gestiftet,\*\*) und Jedermann bestrebte sich, auf die Altäre der neuen Kirche sein Scherslein zu legen. Bei Erzweiterung der Stadt stand diese Kirche in gar keinem Verschältniß mit der Menge, die sie fassen sollte.

Herzog Sigismund, welcher nach etlichen Jahren der Alleinregirung das Staatsruder an Albert IV. abgetrezten, und sich nachher abwechselnd in dem fürstl. Lustschlosse Grünwald oder zu Menzing und Neuenhofen aufzhielt,\*\*\*) unternahm es im Jahre 1468, den Umfang dieser Kirche ansehnlich zu erweitern.

Zu Anfange dieses Jahres den 3ten Febr. legte ge= bachter Herzog im 29ten Jahre seines Lebens den ersten Stein.\*\*\*\*)

<sup>\*)</sup> S. die Urkunde Nro. 20 in Bergmanns Gesch.: Vterque Rectorum (S. Petri et S. Marie) duos secum socios habeat sacerdotes, qui unacum ipso curam plebis peragant, et doctorem puerorum.

<sup>\*\*)</sup> Oefele Script. rer Boicar. Tom. II. f. 203.

<sup>\*\*\*)</sup> Er hatte sich felbst folgende Grabschrift in Marmor bauen lassen:

Clam fortuna ruit fragili pede, tempus et hora, ·
Nostraque sunt semper facta dolenda nimis.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Von dieser Grundlegung enthält eine Chronik von München (Westeur. Beitr. V. B. S. 200) folg. Urkunder

Der Bau dieser sehr ansehnlichen Kirche dauerte 20 Jahre, ward also im J. 1488 vollendet. Der überaus gesschickte Baumeister Georg von Haselbach starb zusgleich mit dieser Vollendung.

Wir besitzen 2 Abschriften, in denen sein Nahme verz ewigt wird. Auf einem marmornen Grahsteine mit dessen Porträt im Glockenhause der Kirche, nach der Mittagsseite, stehen folgende Worte:

"Georg zu Haßlbach hat im J. 1488 sein Leben mit dem Bau beschlossen, und ihm dieß Ort für seine Ruhstatt auserwählt, auch eben, wie alle Menschen, in diesem zers gänglichen großen Weltgebäu mit einem von 6 bis 7 Werksschuh langen, und kaum zwei breiten Platz verlieb nehmen mussen."

Won vnser frauen Sontag nach Liechtmeß von Apolnia des 9 tags February.

Item an dem benanten tag hat unser genadiger Herr Herzog Sigmund von Bayrn gelegt ben ersten stain bes Loblichen paus vnfer Lieben frauen Pfarrkhirchen zu Mun= chen ben felben pau man Gott zu Lob und chre und In der ehre der Lobsamen Junkhfrauen Maria angesengt hat von Neuen und ain groffere Rhirchen von merung wegen des Wolkhs denn die allt Khirchen zu enng waß Zuvolbringen Gott der Allmechtig verleiche und gebe Menigt= lich die Gnad das der Loblich und jäligklich unnd aller= menigelich schaden des Leibs volbracht werde Amen. und warn die Zeit Pfarrn der benannten Pfarrkhirchen Mai= fer ernst Putrich vand Khirchprobst Martin Khazmane von Inneren Rath und andere Sanfftl vom ausgern rath vnd zu dem stain zu legen wurde loblich gefeitt vnd kham darzu vil Menig des Volkhs Zwischen Zwain und dreien phrn nach mitags, es tham auch bargu der Pfarrer mit feiner briefterschafft Loblich mit dem Weichbronnen und rauch Zu sprenngen und Zu rauchen, dem grunt und gestain.

Unter der Emporkirche an der Sanle zur rechten sieht man 2 alte Gemählde in schwarzgebeitzten hölzernen Rahzmen, worauf beide, der Maurer = sowohl als Zimmermeister in der Tracht ihrer Zeiten abgebildet sind.

Ersterer hat unter sich folgende Borte:

Anno Dom. 1488 Jahr am Montag nach Sant Michelstag Starb Maister Idrg Gankoffer von Haslbach, Maurer dis Gottshaus Unser Frauen der mit der hilf Gotts und Geiner Hand den Ersten Mittln und Letzten Stain hat vollfustt an diesem Pau. Der leit hie begraben und Marzgret sein Cheliche Hausfrau. den Gott genadig sen.

#### Der zwente:

Fast 300 Jährig: wahrhafftes Controsait des Zimmer Meisters alhiesiger Stadt, welcher ben dieser Weld beriemzten Basilica sein Maister Stück dargethan, und in dem Aunstreichen Oberzimmer oder Dach, zu welchen 1400: Floss, jeder von: 15: et 16: Bäum verwendet worden. Nebst Hinterlassung eines zugerichtets an ein Sicheres Orth gehörigen Dram, oder Balken, da doch keiner abgehet. Herr gib ihm die Ewige Ruehe.

Die Einweihung dieser Kirche (einige Seitenkapellen hatten die Weihe schon früher empfangen) geschah den 14. April 1494 zu Ehren der heiligen Jungfrau.\*)

Thurns zu vnnser Frauen Prima Augusti.

Item den hat man vndergraben vnnd pelzt und an dem tag nüdergeworffen und gieng durch schlechts auf einander nider an schaden des pfarrhoffs, und warde ain groß khot, und gestain ob einander, und warde dasselb durch die meznig des Volkhs Mannen und frauen, vast Edlen und Vnedlen Urm und Reich Burgerin, und ander frauen, und Inngfrauen, Jung und alt, clain, und groß mit vil gürigen mie und arbeit andechtigkhlich alles ob der Hosstatt geraumt und getragen alles ben 10 tagen.

\*) Rach Hundius hatte Albert IV. schon im J. 1480 auf Berabredung mit den Münchner Burgern streng ge-

Herzog Albert IV. faßte ben in jenen Zeiten nicht unwichtigen Gedanken, Diese neue Rirche mit einem Chorherrenstifte zu verherrlichen. Sein Kangler Johann Deus häuser, damahls Domdechant zu Regensburg (nachher erster Propst des Stiftes) bestärkte ihn in diesem Vorhaben, selbst aus dem Grunde, weil Baiern aus Mangel tuch= tiger Geistlicher stats zu auswärtigen Stiften (Freising, Augsburg, Regensburg) seine Zuflucht nehmen nußte, um unter großen Streitigkeiten mit benfelben seine geiftlichen Rathe baraus zu ersetzen. Die Kosten konnten aber aus der Kasse des Herzogs, die durch ben Rupertinischen Krieg und die vielen Wiedereinlösungen der versetzten Guter sehr erschöpft war, nicht bestritten werden. Der Berzog refora mirte so eben zu Folge einer im J. 1480 von Papst Six+ tus IV. erhaltenen Bulle die zügellos gewordenen Klöster. Sein Auge fiel nun auf die sehr ausschweifenden Nonnen des Angers. Ihre Einkunfte follten zur Errichtung dieses Stiftes verwendet werden. Allein der Bischof zu Freising fah die Thränen der reuigen Ronnen, und bath um ihre Erhaltung.

Neuhäusers zweiter Vorschlag war glücklicher. Auch die Geistlichen des alten Chorstifts zu Illmünster lebten ungeistlich \*); sie waren also zur Aushebung reif. Man, schlug vor, dieses Stift mit jenem zu Habach zu vereiz

bothen, in jeder Rapelle dieser Kirche nur 2 Grabzsteine, den des Stifters und Kaplans zu dulden, quodzwie Hundius sagt, hodie male observatur.

<sup>&</sup>quot;), Quia ad eam propter loci solitudinem pauci Christi sideles consluere noscuntur, propter quod Canonici et Beneficiati circa decantandas horas canonicas et alia divina ossicia admodum negligenter se constituunt, et vitam dissolutam ducunt, dructe sich die Bulle des Papstes Junocen; im J. 1492 aus.

nigen, und beibe hierher zu übersetzen. Allein wider lettes . res setzte sich der Bischof zu Augsburg. Man wählte also bas Stift Schliersee zur Vereinigung. Der Bischof von Freising bewegte dagegen himmel und Erbe, papstliche Bulle felbst follte ohne Wirkung bleiben; man unterhandelte, und dieser Bischof, da dennoch alles zu bes herzogs Wunschen sich neigte, starb mitten im Alerger; vermachte aber, um seinen Groll auch über sein Leben bins aus zu verlängern, seinem Nachfolger eine beträchtliche Summe, womit er den Prozeß fortsetzen sollte. Die Chors herren zu Illmunfter (doch ohne Propst) 8 an der Zahl, willigten nun selbst in ihre Versetzung, welche Herzog Als bert im J. 1495 ben 10ten Marz wirklich vollziehen ließ. Noch in diesem Jahre folgten ihnen die Chorherren von Schlier fee hierher. Im J. 1498 erschien ber Stiftungs. brief, beffen wesentliche Puntte folgende find: I) Bereis nigung beider Stifte Illmunfter und Schlierfee mit allen ihren Einkunften und Gutern. 2) Uebergabe ber Sofmarten Illmunfter, Rolbach und Schlierfee, boch letztere ohne Bogtgericht, an bas neue Stift. 3) Einz verleibung ber Pfarre mit dem Stifte, und Bedingung ges wiffer Einkunfte fur den Pfarrer. 4) Aufhebung ber bers jogl. Bogtgilte auf jene 2 Stifte. 5) Bestimmung ber Tauglichkeit zu Pfrunden, und ihrer 3ahl, nämlich 5 Docs toren oder Licentiaten, 5 Edle von Bater und Mutter, und 4 aus ehrbarem bürgerl. Geschlechte, bas von Alters her ein Mappen führte. 6) Die Bedingniß, daß 'bie Berzoge einen ihrer naturlichen Gohne, im Falle ber Tauglichkeit, zu Pfründen vorschlagen konnen. 7) Der Auf. trag, genau nach den Statuten zu leben. 8) Aufhebung ber Scharwerke fur die Rapitelschen Unterthanen, die Lans besscharwerke ausgenommen.

Nach einiger Zeit that Freising noch allerlei bose Schritte wider das Stift, und machte mit Salzburg ge-

meine Sache, suchte Rom zu gewinnen, und als dieses Gehorsam forderte, trieben beide ihre Widersetzlichkeit so weit, daß Herzog Albert den wider sie ergangenen Kirschenssuch von allen Kanzeln verkündigen ließ. Der Kirschenbann schaffte Ruhe. Wie sich die Zeiten änderten! (Die weiteren Schicksale des Stiftes selbst kommen in dem zweiten Theile dieser Beschreibung vor.)

Das Gebäude dieser Stiftskirche gewährt der ganzen Stadt ein majestätisches Ansehen. Seine Phurme werden nach allen Gegenden aus der Ferne gesehen. Die Lange des Gebaudes \*) mißt 336 Ruß, die Breite 128, die Hohe bis an die Deckenwolbung 115. Ihre Gestalt ist länglicht viereckicht bis an die Gegend des Presbiteriums gegen Often, wo sie sich in eine Rundung schließt. Der Dach= stuhl vom Deckengewolbe an mißt in senkrechter Richtung von der Mitte 125 Fuß. Das Gewolbe ruht auf 24 achteckichten, 7 Juß dicken Saulen, welche das Schiff dreifach theilen, doch so, daß die Mitte des Schiffes sehr beträchtlich breiter ist. Das ganze Gebäude ist aus gebackenen Steinen sehr fest zusammengefügt; seine Hauptmauern haben die Dicke von 5 Werkschuhen. Zu dem Dachstuhle, welcher auf jeder Seite eine Menge Dachfenster hat, sollen 140 Flosse, Geder von 15 bis 16 Baumen) also weit über 2000 Baume verbraucht worden senn.

Matthias Paur, Geometer, hat davon einen genauen Grundriß zu Mich. Wenings Beschr. gezeichnet.

Die Bauart ist im gothischen Geschmacke, doch ohne die vielen Schnörkel und Shurmchen, womit andere, altere Gebaude dieser Art überladen sind. Un beiden westlichen Seiten der Rirche ragen zwei hohe, viereckichte Thurme empor, welche 333 Juß, also beinahe so hoch sind, als die Kirche lang ist. Sie haben sechseckichte Kuppeln, welche in die Rundung mit Rupfer gedeckt sind, und in ihrer Mitte Anopfe von Messing haben, deren jeder, wie uns Ertl \*) berichtet, 23 Schäffel Korn faßt. Die Hauptmauern dieser Churme sind 11 Jug dick; 450 Stufen führen im Inneren (von 29 Jug in der Vierung) bis an die Knöpfe aufwärts. Unter den Gesimsen, worauf die Kuppeln ruhen, sind nach alter, gothischer Bauarbeit Reihen von fenster= ähnlichen hohen Deffnungen. Beide Thurme sind mit weitsichtbaren Uhrblättern nach den 4 Seiten versehen.

Der nördliche hat einen mit der Dachspike der Kirche beinahe gleich hohen Thurmwächtergang, aus dem sich vor 18 Jahren eine Fanni in die Arms des Todes stürzte.

In beiden Thurmen hangen 10 Glocken, und darunter eine 120 Centner am Gewicht. \*\*)

<sup>\*)</sup> Rurb. Atlas. 1.Th. S. 115.

<sup>\*\*)</sup> Auf einer kleinen Tafel, welche in einem dieser Thürme aufbewahrt wird, steht folgendes geschrieben:

Die Churfurstl. Unser lieben Framen Stüftkurchen Allhier in München ist zu pauen angesangen worden am

Das Innere der Kirche ist vor einigen Jahren beträchtlich; aber ohne Verlust seiner majestätischen Einfachheit verschönert worden. Sie hat 5 hohe, schöne Thüren von Sichenholz, die Arbeit des hie sigen, schon vor 1783 verstorbenen Vildhauers, Ignaz Günther, und 30, an 70 Fuß hohe Fenster\*)

Lichtmess Abend Anno 1468, welche Kürche ohne des Fundaments mit lauter gebachenen Steinen gebauct, und halt in die Lange 336 werk Schuech, und so lang diese Kürchen ist, so hoch seindt die Thurm, in der breisten halt die Kürchen in sich 128 Schuech, von der Ersten bis an das Gewölb seindt 108 Schuech, bis an den Fürst, vom Gewölb an aber 78. Der Bitterich Altar ist umb 100 Jahr aelter, als die Kürchen St. Bennis: Das Gewölb ist in einem Tag mit Sips gemacht worsden; die Orgel hat 1419 Pfeissen, und die größte viersette in den Subhaß 1018 Maaß, die größte Kundte ist so groß, das leichtlich ein Mann darein schließen kundte.

Die groß Salve Glocken wegt 125 Cent. ist 7 Schnech und 3 zoll brait, die klein Salve Glocken wiegt 60 Centen, 60 Pfund, Sanct Bennonis Glocken 43 Centen, in beeden Thurmen sindt 10 Glocken, die Urstrich seindt nur virthalb Schuech lang, in diesen Kürchen seindt 30 Altär, und 22 Pfeiler, und wenn man auf den Stein, so mit einer Fußsolen Uebereckt stehet, siecht man kein Fenster in der ganzen Kürchen: die Kürche ist inwendig Renoviert worden. Anno 1675. 1773.

Landts Huetter thurn ist 443 Schuech hoch, umb 107 Schuech hocher als der hiesige.

Der Wiener Thurn ist 464 Schuech hoch, um 128 höcher.

Der Straßburger Thurm ist 578 Schuech hoch, umb 242 Schuech höcher, als der hiesige.

ertl gibt in seinem Atlas I. Th. S. 114 deren nicht wenis ger als 2096 an. Nach welchem Maßstabe er sie wohl gezählt haben mag? Wahrscheinlich zählte er die nach gothischer Art getheilten Felder. mit eisenen Drathgittern nach Aussen; sie haben arstige, eingeschmolzene Mahlereien mit vielen biblischen Geschichten, welche einst, besonders auf der Sudsseite, die Kirche sehr dunkel machten; unter dem Chorherrn und Eustos von Vernard aber in eine bessere Ordnung, nur bis ans Drittheil der ganzen Höhe hinauf, gesammelt sind.

Das Pflaster ist von Marmor; die Stuhle sind von Sichenholz mit Blech beschlagen.

Ein in Marmor ausgehauener Menschenfuß unter der Emporkirche hat die Absicht, aufmerke sam zu machen, daß, wer in diesen Juß eintritt, keines von allen 30 Fenstern erblickt.

Die Kirche zählt in ihrem Umfange 24 Kaspellen, jede 14 Fuß tief und 21 breit, und übershäupt 30 Altäre.

Hundung mit Kapellen und Altaren umher.

Ehe man den Chor betritt, erhebt sich eine zierliche Arkade, unter einer koninthischen Saulenreihe, welche weiß mit Gold gemahlt ist, und sich über 4 Seitenaktäre und einen kleinen, in der Mitte stehenden ausbreitet, dann nach Aussen die Fortsetzung um das ganze Presbiterium und den Choraltar hat. In der Mitte ruht eine Kuppel auf einer Laterne, und mitten über ihr ein Erucisse; nach allen Seiten ist sie mit durchbrochener

Arbeit, Geländerchen, Spiksäulen, Statuen und Gemählden geziert. Lektere sind von Peter Cansdid. Maximilian I. hat sie im Jahre 1603 errichten lassen, vermuthlich um den Eintritt in die Sancta Sanctorum zu verherrlichen.\*) Man kommt über einige Stufen von Marmor empor, und da erblickt man hinter einem nicht sehr hohen Gitter von Eisen das prächtige

Grabmahl Kaiser Ludwigs des Baiers.

Kein Mausoleum, kein Obelisk; sondern ein Castrum doloris aus Marmor und Erz, das keine Apotheose, sondern eine, tiese Trauer aussprechende, Tumba, das Pantheon für die sterblichen Uebera bleibsel eines großen Mannes seyn sollte.

Schon hatte Albert V. die große Idee gefaßt, dem von der römischen Kurie geächteten, wahrhaft großen, redlich frommen, bis ans Ende beharrlich gebliebenen Fürsten ein seiner Größe würdiges Denkmahl zu seßen. Maximilian I. führte sie aus im J. 1622.

Es ist ganz nach Candids Ersindung aufs
geführt. Hans Krumper von Weilheim, ein Bildhauer, der mit einer Hosbesoldung von 200 st.
um diese Zeit in München lebte, soll die Gußars beit gemacht haben.

<sup>\*)</sup> Die Decke des Gewölbes soll im J. 1605 innerhalb eines bürgerlichen Tages aus Gips gegossen worden sepn.

Das Ganze ist 16% Ruß lang, it breit und 13 hoch. Die Unterlage und der ganze Bau des Sarges ist von dunkelrothem Marmor. Alle, auch die kleinsten Verzierungen und Statuen sind von Erz. Zwei Stufen machen die Abtheilungen des Bockels. Auf den 4 Ecken der untersten sieht man vier geharnischte Manner von Erz, das eine Knie zur Erde gebeugt, mit schweren Standarten, acht ten Panieren des deutschen Reiches (mit ihren gestickten Wappenvierecken, worauf die Nahmen der Raiser Carolus M. Imp. Aug., Ludovicus Pius, Carolus Crassus, Ludovicus IV. und ihrer Ge mahlinnen Irmengardis Augusta, Ludov. IV. conjux, Hildegardis, Caroli M. conjux, Richardis, Caroli Crassi conjux, und Margaretha eingestickt sind) in ihrer knochernen Faust und mit schauerlie chem, finsterem Trope, als Wächter des Monumentes.

In der Mitte zwischen den Geharnischten, eine Stufe höher, stehen zur rechten Albert V. in altz deutscher Herzogstracht, zur linken Wilhelm V. im Ritterkleide des goldenen Aliesses, das entz blößte Schwert in der Hand, beide im feierlichsteu Ernste. Diese zweite Stufe hat ein schönes Gitter, das aus kleinen Pilastern zusammen gesetzt ist und auf dessen 4 Ecken Fackelleuchter befestigt sind. Man erblickt oberhalb dieses Gitters durch im Marmor ausgehauene, viereckichte Dessnungen die erhoben ausgehauene Statue Ludwigs im kaiserlichen Ornate, imit der Kaiserkrone auf dem Haupte, dem Sceps

ter in ber einen, und bem Reichsapfel in ber ande ren Hand, auf einem Thronsessel; dessen Baldas din von Engeln ausgebreitet wird; an der Stufe des Thrones 3 Schilde, 2 mit den baierischen Wappen und Lowen, und das mittlere mit dem kaiserlichen Adler, der das baierische Wappen auf der Brust trägt. In der unteren, zweiten Abs theilung des Steines erblickt man die Raiserinn Maria Beatrix und ihren Sohn Stephan, zwi= schen denen ein junger Lowe, dem Prinzen schmeis chelnd, vorgestellt ist; alle 3 aus erhoben ausgehaue nem, rothgesprenktem Marmor, welcher die Unters lage ift. Diese Unterlage ist mit einem marmors nen Carton umgeben, worauf einige abgebrochene Worte fiehen, beren Ginn man nur errathen muß. Man findet darauf die Worte:

ANNA VON BRAUNSCHWEIG,
SIEGMUND VON NIEDERBAIERN —
STARB ANO DNI. MCC.

Am Rande des Steines liest man eine andere Ums schrift mit den Worten (was ausgelassen ist, ist unleserlich):

ANNO DNI., AM DRITTEN TAG NACH RORATE STARB DER ALLERDURCH-LEUCHTIGSTE ROMISCHKAISER LUD-WIG, ZU ALLEN ZEITEN MEHRER DES REICHS, PFALZGRAF BEI RHEIN, HERZOG IN BAIERN\_etc. DAHIN BE-GRA- GRABEN SIND DIE NACHGENANN-TEN FUIRSTEN, HERZOG JOHANNES, ERNST, WILHELM, ADOLPH, AL-BRECHT UND UNGENANNTE, ALLE FUIRSTEN VON BAIERN.

Oben liegt der långlichtgevierte Leichenstein, der mit gestügelten Engelsköpfen geziert ist. Auf einem Kissen in der Mitte des Leichensteins liegt die Reichsstrone; vors und rückwärts sitzen allegorische weidsliche Statuen, wovon eine den Scepter und Reichssapfel, die zweite ein Schwert, und den kaiserlichen Wappenschild trägt. Die Gesimse des Grabmahls sind mit Geniussen besetzt, welche Wappenschilde tragen. Ueberall sind Embleme der Pergänglichsteit, Lodtenköpfe und Lodtenlampen angebracht. Auf dem oberen Friese des Leichensteines liest man: LUDOVICO. QUARTO. IMPERATORI. AUGUSTO. MAXIMILIANUS. BAVARIÆ. DUX. SAC. ROM. IMP. ELECTOR. JUBENTIBUS. ALBERTO. QUINTO.

XIMILIANUS. BAVARIÆ. DUX. SAC. ROM. IMP. ELECTOR. JUBENTIBUS. ALBERTO. QUINTO. GUILIELMO. QUINTO. PARENTE. POSUIT. ANNO. SAL. M. D. C. XXII.

Unmittelbar hinter diesem Monument kommt man in den Chor. Dieser ist im neuesten Geschmacke weiß mit Gold, beiderseits mit großen Stühlen aus Rußbaum, und 80 Statuen, Propheten, Apostel und Kirchenlehrer durcheinander, geziert; oberhalb sind Gallerien.

Die Höhe des Choraltars reicht beinahe an das Gewölbe der Kirche; sie mißt 90 % Fuß, bei 30 Topogr. I.B. Fuß Breite. In seiner gegenwärtigen Gestalt ist er von Maximilian I. im J. 1620 neu hergestellt worden.

Unter einem Gemählde von Peter Candid auf der Rückseite des Choraltars, die Auferstehung Christi, und dem baierischen Wappen liest man folgende Aufschrift:

#### D. O. M.

MAGNÆ DEI MATRI, AUGUSTÆ ÆTERNÆ QUE VIRGINI OPT. MAX. BAVARIÆ PATRONÆ SINGULARI, PRINCIPUM TUTELÆ, AUXILIATRICI, VICTRICI, MAXIMILIANUS BOJORUM DUX, E VICTA BOHEMIA REDUX MEMOR, GRATUS QUE POSUIT. ANNO POST CHRISTUM NATUM. CIDIOC. XX.

Wie auf den meisten alten Choraltåren, erblickt man auch hier zu oberst einen Gott Vater in den Wolken.

Das Altarblatt stellt die Himmelfahrt Mariens vor, von Peter Candid auf Holz gemahlt. Die Bauart des Choraltars ist mit Säulen in corinsthischem Style, nebst vielen Zierathen von Gold.

Auf den Seiten sind 2 Nebenaltäre mit Bilbern von Rottenhammer und Kagerer.

Gleich ausserhalb des Chorgitters in Mitte des Chores zeigt ein Marmorstein den Ort der alten Fürstengruft an, wo die Leichname der baierischen Fürsten von 1295 bis 1626 gesammelt und versenkt worden sind, bis die neue Gruft in der Michaeliss kirche erbauet ward. Dieser Marmor hat folgende von Max dem Ersten im J. 1606 gesetzte Ausschrift:

HEIC IACENT EX PROSAPIA ANTIQVA INCLYTA BOIORVM AVGVSTI REGES PRINCIPES CHRISTIANISSIMI BONO REIPVB. NATI HÆRESVM DOMITORES, RELIGIONIS AVITÆ SYNCERÆ PROPAGATORES, QVORVM GLORIA NE CVM CINERE INTERIRET QVOD VIDES ÆTERNVM POSTERIS MONVMENTVM MAGNO ÆRE EST EXTRVCTVM.

#### M. DC. VI.

Diese Gruft ist von Herzog Sigismund, dem Erbauer, zu gleicher Zeit mit der neuen Kirche angesliegt worden; er sammelte darin die in dem alten Frauenkirchlein gefundenen Gebeine seiner Vorältern, und übersetzte sie hierher. Sie ist nur 6 Schritte breit, 9 lang, und nicht volle 10 hoch.

Den merkwürdigen Inhalt dieser Gruft, da sie seit der letzten Deffnung unter Maximilian Joseph III. immer verschlossen blieb, und also nicht autoptisch zu untersuchen war, setzen wir mit den eigenen Worten des Hrn. G. A. Westenrieders hierher:

"Die unter diesem Steine sich befindende Gruft ist sehr klein, und halt nur etwa 6 Schritte in der Breite, 8 bis 10 in der Länge, und eben so viele in der Höhe. Bei der letzten Deffnung fand man die Särge in folgen= der Ordnung: Beim Eingang linker Hand stand auf ei= nem Sarge eine zinnene Tumba mit zwei Hängschlössern, und darauf stand:

VISCERA CAROLI VII. ROM. IMPERATORIS MORTVI
20 JANVAR. ANN. 1745.

Dann ein zinnener Sarg, auf welchem ein großer, runder Schild von Aupfer, und stark vergoldet, eingeschraubt war, auf dessen oberer Seite das Porträt Alberts V. und Christus am Areutz, auf der Reversseite aber diese deutzsche Inschrift zu sehen war:

In Diesem Sarch Ligt ber Durchlenchtig Hochgeborun Frumb, Theur, Sochuernunftig Furft, Herr Albrecht Pfalggraf ben Rhein, hernog In Obern wind Nidern Banen 2c. Go von Bott mit vielen furtreffendlichen Tugennden begabt, ein fonntder Liebhaber der Warhant, Recht vund Gerechtigkait, Fürderer des waren Gottsdienust und Catholischen allten Religion. er nit allain In feinem Fürstenthumb, Bngeacht aller gefahr, wund widerwertigkait Steuff vnud Rain erhalten, Sonnder auch Mundern Catholischen Furften, bes Beiligen Reiche, hierint Ratlich, Hilfflich, unnd benftendig Auch ein fonder Eroft unnd Buffucht gewesen, Laundt vnnd Leut, Neumundzwainzig Jar Siben Monnat Achzehntag, Fridtlich, Loblich vund wol Regiert, Vund Ihm Fünffzehenhundert, Neunundsiebensigiften Jar benn Wierundswainsigisten tag des Monnats Octobris, zwischen Geche vnud Sieben Whren gegen Abendt, feinnes Allters Uin: undfunnffgig Jahr, Sieben Monnat Wierundywainungig Sag, aus diesem Jammerthal Echriftlich vnnd vernünnftig abgeschiden. Sein Fraw Mutter Fraw Jacoba, geborne Marggraffin que Unnd' Gemahel, Die Durchleuchtigist Sochgebornn Furftinn, Fram Anna, gebornne Kunnigin que Hungern vund Behaimb, Erghergogin que Defterreich, Sambt dregen Gohnen, herr Wilhelmen, Ferdinannden, vund Ernuften Auch zwanen Löchtern, Maria, unnd Maria Maximiliana trairig hinnber fich verlassen. Deffen Seel der Allniechtig genedig, vund Barm: berkig- ju sein Geruche Amen Amen. 1579.

Dann gegenüber ein zinnener Sarg mit der Aufschrift: PHILIPPVS. S. R. ECCLESIÆ CARDINALIS. 1598.

Er war ein Sohn Wilhelm des V. und ber Renata.

Weiter ein Sarg, worin Ferdinand (Sohn Alberts des V. und Bruder Wilhelms des V.) liegt, mit der Aufschrift:

SERENISSIMVS PRINCEPS AC DNS DNS
FERDINANDVS HOC NOMINE PRIMVS
ALBERTI V. FILIVS COMES PALATINVS
RENI VTRIVSQVE BAVARIÆ DVX NATVS
ANNO CHRI MDL. DIE XX IANVARII OBIIT
ANNO DNI MDCVIII DIE XXX IANVARII
CIRCA MEDIAM TERTIAM POMERIDIANA.

Dicht an diesem ein zinnener Sarg der Maria Maxis miliana, einer Tochter Alberts V. mit der Aufschrift:

SERENISSIMA PRINCIPISSA AC DNA

DNA MARIA MAXIMILIANA HOC NOMINE PRIMA, ALBERTI V. FILIA COMITISSA
PALATINA RHENI. VTRIVSQVE BAVARIÆ
DVCISSA NATA. ANNO CHRISTI MDLII IV
IVLII. OBIIT. COELEBS. ANNO DNI MDCXIV
IV IVLII CIRCA HORAM. VNDECIMAM ANTE
MERIDIANAM.

Nebenher ein zinnener Sarg des Johann Franciscus, eines Sohns Alberts VI. und der Mechtild, mit der Aufschrift:

SERENISSIMVS.

IOANNES FRANCISCVS CAROLVS

COM. PAL, RHENI.

V. B. D.

SERENISSIMORVM ALBERTI V. FILIVS
GVILIELMI V. NEPOS

PIE IN DOMINO OBYT

ANNO ÆTATIS SVÆ

XXII.

CHRISTI NATI

MDCXL

MENSIS MAII

DIE XIX.

NB. In dieser Aufschrift ist ein offenbarer Fehler eingeschlichen, und es muß heissen ALBERTI VI. FILIVS.

Endlich ein kleiner zinnener Sarg, worin Maria Re= nata, Tochter Alberts VI. und der Mechtild, liegt, mit der Ankschrift:

TENEBRAS HABITO

MARIA RENATA

VNICA FILIA DVCVM BAVARIÆ

ALBERTI ET MECHTILDIS

FLOS ADHVC ERAM, ET EN SVBITO

ELANGVI EX NOXIO VISCERVM ÆSTV

PROPE OMNI DOMO

MEA IMORIENTE FVNERI MEO PARENTES

NEGANT DEIN SE VIVERE INTELLIGVNTQ;

ETIAM PVRPVRAM

ESSE CALAMITOSAM. CERTE MINVS VIVVNT

QVOD EGO NON VIVAM.

AGNOSCO ME MERITO PIAM, ET QVAM

ILLIS VIVA EXHIBVI AD SVPEROS MECVM

FERO REVERENTIAM, OROq; VT ET IPSI

SVAM COLANT ERGA DEVM, QVI IPSIS MANDAT, VT LVCTVM PONANT,

MIHI BENE EST.

DECESSI ANNO MDCXXX DIE PRIMA MARTY ANNO ÆTATIS DECIMO QVARTO.

Auffer diesen Sargen befand sich noch ein anderer großer, gegen drei Schuhe hoher, offener, ginnener Sarg, worin II Kopfe sammt den Gebeinen, und Bruftfnochen zu sehen waren. Br. geh. R. Carl Albrecht v. Bachiern, aus beffen akademifcher Abhandlung über bie Grab= ftatten und Grabschriften einiger Bergoge aus Baiern ich obige Nachrichten genommen habe, bestimmt diese II Korper auf eine bochst mahrscheinliche Beise. Ber= zog Sigmund nämlich hat bei Erbauung der Kirche ohne Zweifel die Gebeine feiner Boraltern in die neue Gruft sammeln, und, da ihre, und auch die Truchen der nachfol= genden verfault waren, hat Maximilian I. ihre Gebeine in die gegenwärtigen großen Garge zusammen legen laffen, wie dieß auch die Nachricht des Chorherrn Stephan Liegsalzens von 1622 bezeugt: "Rurfürst Marimilian läßt in Die Kruft die große Truchen machen, und das rein find durch unfern fummum custodem bie Gebeine und todten Ropfe ber Durchtenchtigften Fürstenpersonen eingerichtet worden. In diesent großen Sarge liegen hiermit 1) ber Raiser Ludwig; 2) seine Gemahlinn Beatrix; 3) Ludwig der Brandenburger. 4) Ste= phanus Fibulatus. 5) Berzog Ernft. 6) Seine Gemahlinn Elisabeth. 7) Herzog Sigmund, Erbauer der großen Rir= che. 8) Albrecht IV. 9) Ceine Gemablinn Kunigunda. 10) Herzog Ernst H., (Sohn Alberts IV., und Bischof zu Passau, und nachmaliger Erzbischof zu Salzburg.) 11) Wilhelm IV."

Aus der Mitte der Kirchenwölbung hängt über dem Chore ein Cardinalshut herab, welchen Cardinal Clesselius, Bischof zu Wien im J. 1607 zu Shren des h. Benno hier aufhängen ließ.\*) Von ihm ist auch ein besonderer Jahrtag gestistet worden.

Die Altare innerhalb des schönen Vogenges wolbes, an der Zahl 5, verdienen angemerkt zu werden. Der mittlere vor dem Monumente Luda wigs, oder der Kreukaltar, soll der ehemahlige schon im J. 1443 in dem alten Kirchlein sogenannte Rais seraltar gewesen senn, worauf aus den Einkunften von Höfen und Alengern bei Schwabing gestiftete Messen gelesen wurden. Hier sind die reich ges schmückten Gebeine des Meiland. h. Bischofs Acha= tius, welche von Illmunster im J. 1495 hierher übersetzt worden sind, aufbewahret. Auf der reche ten Seite ift der dem h. Benno \*\*) geweihte Altar mit 2 Gemählden, die Marter des h. Moriz, und Christi Grablegung von J. Nottenhammer und von Achen: zur linken ein Ecce homo, und ein Job vom Chrift. Schwarz.

<sup>\*)</sup> Sieh darüber Beschreibungen des Lebens u. der Wunz der des h. Beuno.

<sup>\*\*)</sup> Herzog Albert V. ließ die Gebeine dieses heiligen Biz schoss von Meissen in Sachsen im J. 1576 hierher brinz gen, verwahrte sie sehr lang bei Hose, und übersetzte sie dann im J. 1580 auf den Hochaltar, von dem sie Wilzhelm V. auf den jezigen Seitenaltar übertrug. Im 30 jährigen Kriege wurden sie nebst der Mutter Gottes von Altenotting und anderen Schäßen von der Kursürstinn Elisabeth nach Salzburg überbracht; und erst im Jahre

Man sieht auf diesem Altare Bennos Bildniß von Silber, auch Insel, Stab und Mantel dieses Bischofs. Sigismund König von Pohlen stiftete im J. 1627 den 26 April hierher die sogenannte Pohlnische Messe mit 10,000 Gulden: Marimilian I. im Jahre 1649 eine andere Summe zum Andenken der Besreiung der Stadt von der Belagerung im J. 1648; Ferdinand Maria im J. 1676 ein Capital von 1000 Fl. für seine im nämlichen Jahre gestorbene Gemahlinn Adelheid Henriette.

Zunächst am Eingange unter das Vogenges wölbe sind die Gemählde: die Marter des h. Apostel Petrus von Cosmas Damian, Kapuziner, rechts, und die Enthauptung des h. Paulus von ebendems selben links.

Auf den übrigen im Umfange der Kirche ansgebrachten Alkären sind Bilder von Kottenhammer, Ulr. Loth, Andr. Wolf, Stuber, Pfleger, Kansdid, Amiconi, Amort, Deggler, Sandrat, Mich. Angelo, Carravagio, u. a. m. Von zweien sind die für die Bildergalerie gewählten Originale vor Kurzem erst mit Copien ersetzt worden. Die hinstersten zwei Altäre heißen der Sendlinger und der Neuhauser von den Stiftern aus beiden

<sup>1634</sup> wieder hierher eingeführt. Dieser Heilige ist gleich bei seiner ersten Einführung als Stadt = und Lands patron erklärt worden.

den Dorfgemeinden. In der Höhe über der Sak fristei ist die Andreas = Kapelie vom J. 1498.

Die neue Kanzel ist bei Gelegenheit der Versschönerung dieser Kirche von Koman Boos, hies sigem Vildhauer, verfertiget worden.

Drei Orgeln befinden sich in dieser Kirche, eine oberhalb und eine in der Mitte des Chores, und die größte auf der Emporkirche des hintern Aussganges.

Dieses Meisterwerk wird in allen Schriften über München sehr gerühmt. Es ist im J. 1629 im Jebruar angefangen, und im J. 1633 vollendet worden; und soll in allem nicht mehr als 5065 sl. 3 Kr. gekostet haben. — Es enthält 1382 Pfeisfen, worunter die große bei dem Subpaß 34, und die hervorstehende runde aus Buchsbaum verserztigte 24 Juß lang ist. Das ganze Werk ist 62 Juß hoch, 50 breit, hat 12 Blasbälge, und 17 Register. Diese Orgel ist gegenwärtig so verdorzben und bestohlen, daß man kaum mehr darauf spielen kann.

In den Kapellen der Kirche sind viele gestistes te Begräbnisse von adelichen und alten Familien, z. B. der Preising, Füll, Mändl, Liegsalz, Mayr, Ridler, Barth, Schwegerle, u. a. m.

Der Kanzel gegenüber hängt die türkische Jahne von einer Säule herab, welche Max Emanuel im J. 1688. bei Einnahme der Festung Griechisch= Weissenburg eroberte, und hier mit großen Feierlich= keiten aufhängen ließ.

Unter dem Kirchenschaße werden viele kostbare Seltenheiten gezeigt.

Viele Epitaphien dieser Kirche sind wahre Kunstsstücke. Man sammelt sie zu einer eigenen Beschreisbung. Im Glockenhause gegen Norden sieht man eisnen Grabstein aus Marmor, mit dem Bildniß des ehemahligen Pfarrers dieser Kirche, Luspeck, nachsherigen Bischofs zu Freising unter dem Nahmen Johann IV.; gegenüber nach Süden das marmorsne Grabmahl des Baumeisters dieser Kirche, mit der oben mitgetheilten Aufschrift.

Der aus einem schönen Marmorstücke gehaues ne Taufstein steht im Vorraume der Sakristei.

Bis auf das J. 1774 war noch die Kirche mit einem Freithofe, und dieser mit einer Mauer umgeben. — Nachdem er aber zugepflastert worden ist, mauerte man die vorzüglichsten Grabsteine in die aussersten Wände der Kirche zum Andenken ein. Auf der äussern Kirchenwand gegen Süden sieht man eine sehr künstliche Sonnenuhr vom J. 1514

e) Häuser am Frauenfreithofe.

Zu den Umgebungen des sogenannten Frauenfreithofes zählt man das Haus des Stifts des chants von zwei Geschossen, nebst einem artigen Garten, einige Privathäuser und Hintergebäude, das Schulhaus zu u. l. Frau, mit einer aus kenher zu sehenden gemahlten Tafel, worauf die Schule für Chorknaben vorgestellt ist, den Sahl der alten dttinger Bruderschaft, eine kleine Todtenkapelle, und dann das Haus

# zum reichen Almosen.

Ein im J. 1718 erneuertes Gemählbe auf ber gegen bie Rirche gekehrten Wand bes Hauses beurkundet diese Stif= tung. Sie ift von Martin Ridler, innerem Stadtrathe für 6 Perfonen, welchen Speise und Trank unter Berwaltung des Magistrats ausgetheilt wurde. Mehrere Wohlthater trugen gar bald so viel bei, daß eine große Anzahl ber Nothleidenden Erquickung und Unterhalt fand. Die Austheilung geschah ehmals vor dem Rostthorl, im 3. 1541. Unzweckmäßigkeit derfelben verursachte, daß sie immer mehr. auf wahrhaft Hausarme, die kein anderes Almosen von der Stadt oder bem Sofe bezogen, und feine Gaffenbettler ma= ren, beschränkt wurde. Gine von dem Pfleger dieses 211= mosens bestimmte Auzahl von Nothleidenden erhält hier alle Sonnabende ein Laibchen Brod, und eine gewisse Portion Fleisch, und in den Fasten Schmalz und Erbsen. in der Mauer gegen die Kirche festgemachte Tafel, hat un= ter einem Gemahlbe, bas die Austheilung bes Almosens bar= stellt, folgende Aufschrift:

hie geit man das Almusen prot und Fleisch alt samstag durch gotes wisen hausarm elenden des Marten Ridler ein Ansang ist das zu deglich gemeret ist durch anndere Leit. 1449.

Gerade aus der Kaufinger Gasse durch den schönen Thurm kommt man in

# 2) die Menhaufer Gaffe.

(jur rechten)

Sie führt nach dem Dorfe Neuhausen, eine halbe Stunde vor der Stadt, woher sie ihre Benennung hat, und ist (nach Burgholzer) 550 Schritte lang, 28 breit, wo sie am breitesten ist.\*)

## a) Die Kirche und das Kloster der Augustiner = Monche.

Der Grund, worauf jest Kloster und Kirche dieser Bater stehen, hieß vor Erweiterung der Stadt das Haber feld an der Nenhauser Markung. Die frommen Alten hatten, wie das hier allenthalben in jenen Zeiten Sitte war, ein Kapellchen dem h. Johannes dem Taufer zu Ehren erbant.

Es war eben Verlangen nach allerlen Monchen im kastholischen Deutschlande an der Tagesordnung. Ludwig und Mudolph, Sohne des Varfüsser-Stifters Ludwig des Strenzgen, sahen im J. 1290 diese Monchstracht in Regensburg, und fanden Lust sie auch bei sich zu haben. Sie beschrieben einige dieser Monche hierher, und bauten ihnen an die Stelle der Rapelle ein Kirchlein, zu den beiden h. h. Iohanznes Evangelist und Tauser (selten blieben diese Heiligen das mahls ungetrennt; z. B. zu Regensburg, Salzburg) und dran ein artiges Klösterlein. Der Bau war im J. 1294 vollendet, und, weil damahls kein Kloster ohne Freithof der Todtenopfer wegen sonn wollte, auch mit einem Vegräbnissplaße umgeben, endlich alles von Emicho, Vischosse zu Freizssing eingeweihet.\*\*)

<sup>\*)</sup> In den ältern Steuerbüchern wird diese Gasse durchges hends die Nonnhauser Gasse geschrieben, welches der ursprüngliche Nahme des Dorses, vernuthlich von einer den Nonnen angehörigen Schwaig gewesen zu senn scheint.

\*\*\*) In einer kleinen Schrift: "Kurze Beschreibung der Gnadenbildnuß Maria in dem Gottse

Im J. 1327 den 14 Febr. legte ein Brand Kirche und Kloster in Schutt. Allein ihre Einwohner waren zu beliebt, und jene Zeiten zu klösterlich, als daß nicht beide gar bald herrlicher aus der Asche entstanden wären. Kaiser Ludwig und sein Bruder Rudolph bauten sie schöner wieder auf. Im J. 1458 wurden beide neuerdings so ansehnlich erweistert, daß sie neu eingeweiht werden mußten, wie das durch Peter Ulmer, ehevor baierischen Hosprediger und dann Weih= bischof zu Freising geschah.

Allein die gegenwärtige ansehnliche Gestalt nebst ihrem außerordentlichen Umfange haben sie im I. 1620 durch den hinterlegten Schatz der Herzoge Albert V. und Wiihelm V. und durch die Unterstützung Maximilians I. erhalten.

Die Füllische Familie, welche sich in dieser Kirche eiz ne Gruft stiftete, hat nebst andern reichen Bürgern von München sehr viel dazu beigesteuert.

haus deren P. P. Augustiner zu Munch en" ic. bas eine ehrliche Haut von Augustiner zum Verfasser hatte, steht hierüber im sten Cap. folgendes: "dann nachdeme unsere Ordens Patres aus dem General Kapitl, welches zu Regenspurg gehalten worden, im Jahr 1290 von denen durchleuchtigisten Herzogen, und herren Ge= brüderen Ludovico, vnd Rudolpho (denen damabligen Sohnen des noch lebenden Herzog Ludwigs des Stren= gen) hierher nach Munchen berufen worden, wurde ih= nen ein Platz auf der sogenannten Neuhauserischen Mark angewiesen, wo eine Kirche stunde bei St. Joannes auff dem Haber = Feld genennt, und damalen noch ausser der Statt, boch zu nächst der Residenz Raisers Ludovici (welches dermal das Etthalerische Haus nächst den schos nen Thurn ist) gelegen ward. Auff diesem Platz nun wurde in ersagten 1290sten Jahr noch der erste Stein von unseren P. Otto von Vohburg zur Kirch und Eloster angelegt, vnd von Emicon Grafen von Mospurg, ge= westen Weihbischoffen zu Frensing, hernach zu Ehren bender heiligen Joannes, das ist, des Tauffers und des Evangelisten feierlichst eingewenhet."

Die Kirche ist sehr einfach erbaut, und hat ihren Stirnaufriß gegen Westen, wo auch ihr Haupteingang ist, der aber selten geöffnet wird; indem auf der gegen die Neuhauser Gasse gekehrten Seite die gewöhnlichen 2 Eingänge sich befinden. Sie ist nicht besonders hoch, und hat ein dreifach getheiltes Schiff, dessen Seitenabtheilungen aber beträchtlich niederer sind. Ihr größter Schatz sind die Gemahl= de auf ihren 13 Altaren, und einige an den Wanden der Kirche, welche wahre Meisterstücke sind; nämlich das Blatt des Choraltars, welchen Sebast. Full von Windach gestiftet hat, die Kreuzigung Christi von Lintoretto. Die 6 Alltarblatter zur rechten nach ih rer Ordnung sind a) von Candid, b) von Reisten= auer, c) und d) von Rottenhammer, e) von Ulr. Loth, f) von Saraceno; und die 6 Altarblatter zur linken a) von Augustin Heindel, wie auch ein Bild, der erweckte Lazarus, neben dem Altar der Backerhelfer von ebendemfelben, b) von Rubens, e) von Candid, d) von Pallach, e) von Fischer f) von Passetti. Eine Magdalena von Niklas Btr= tins Pinsel befindet sich in der von ihr genannten Viele umherhängende Bilder von Or= Rapelle. densgeistlichen nebst den Martergeschichten der beis den h. h. Johannes zu beiden Seiten des inneren Haupt = Portals der Kirche sind von Kischer.

Die Kurfürstinn Maria Anna hat im J. 1659 als Witwe den Altar des damahls heilig gesproches nen Thomas de villa nova errichten lassen. Die große Orgel über dem Hauptportale ist auf Kosten der baierischen Landschaft erbauet wors den.\*)

Die Kirche hatte noch vor dem Einfalle der Franzosen einen merkwürdigen Schatz aufzuweisen.

Ein sehr schönes aus Wachs possirtes liegens des Jesuskind, das die Andächtigen um und um mit Votiven von Gold, Silber, Edelgesteinen, Perlen und Wachs behängt haben, wird in und einige Zeit nach den Weihnachten der öffentlichen Verehrung ausgesetzt. Imgleichen ist in der Ans na=Rapelle eine von Holz geschniste Marien=Stastue mit dem Jesuskinde auf dem Arme, das eine hiesige Wirthinn Ursula Hammerthalerinn im Jahre 1624 aus der Klosterkirche zu Tegernsee hierher ges hracht, und nach vierjähriget Ausbewahrung in ihrem

### rechts.

#### links.

M. D. C. XX.

<sup>\*)</sup> Unter der Emporkirche dieser Orgel sieht man auf 2 hohen Tafeln folgende Aufschriften:

TEMPLUM HOC D. O. M. S. S. JOANNI BAPTISTAE ET EVANGELISTAE AFDIFICATUM MUNIFICEN-TIA SER, RUDOLPHI DUCIS BAVARIAE ET PIO-RUM FIDELIUM. M. CC. XC. IIII.

SER. BAVARIAE DUCES GUILELMUS, MAXIMILI" ANUS, ALBERTUS ALIQUE PII IN HANC ELEGANTIONEM FORMAM RESTAURARUNT.

ihrem Hause zum Wunderwirken hierher übersett hatte. Ihre Wunder haben sogar im J. 1638 die Approbation des Vischofs zu Freising, Weit Adam, erhalten.

In dieser Confirmationsurkunde ist ein Miras kel erwähnt, das sich mit einem Studenten in der Sendlinger Gasse zugetragen haben soll. Es mas ren dort zwei Häuser, wovon eines der Himmel und das andere die Hölle genannt wurde, über den guten Knaben zusammengestürzt. Er erblickte in seiner Angst diese Marienstatue und seinen Nahe menspatron Wolfgang, leibhaftig vor sich stehend, und ward bald darauf, ungeachtet Himmel und Hölle über ihn zusammengestürzt waren, unversehrt herausgezogen. Dieses, und noch mehr bergleichen ist in einem Werkchen des P. Prosper Schers le, Augustiner Priors im J. 1671 (Manuale oder Bandbuchlein von dem Ursprung 2c. Munchen, gedruckt bei Lukas Straub 20.) gar anmuthig zu lesen. In unsern Lagen hat man ähnliche Bilderversuche der frommen Einfalt mit Verachtung abgewiesen.

Das Kloster ist nach der Länge der Kirche, welche gegen die Neuhauser Strasse etwas unschicks lich gekehrt ist, rückwärts in zwei viereckichten Abstheilungen angebaut, hat z Geschosse, lichte, breite und hohe Corridore; aber übrigens wenig regulästes, oder dem besseren Baugeschmacke entsprechens Topogr. I. B.

des. Es besitzt eine nicht unansehnliche Bibliothek, ein großes, physikalisches Armarium, und viele gute Studien-Unstalten.

Viele Adeliche haben hier ihr Begräbniß geswählt, z. B. die Füll, Elsenheim, Altersheim, Hörwarth u. a. m.

Das Kloster besitzt ein Bräuhaus und einen Garten, der gegen die weite Gasse mit einer hohen Mauer geschlossen ist.

Ein nicht unbeträchtliches Einkommen hat das Kloster von dem sogenannten Augustiner Miethsstocke, der gegen Osten und Norden an das Klosster angebaut ist, 4 schöne Stockwerke hat, in mehrere Abtheilungen und Höfe durch dazwischen eingetheilte Mauern getheilt, und zu Wohnungen sür Miethleute, welche überall sehr gesucht werden, hergerichtet ist.

Dem P. Joh. B. Inningen, eines hiesigen Patriziers Sohne, Prior des Klosters und dreis mahl. Provinzialen, einem eben so gelehrten als gesschickten Manne \*), hat das Kloster mehrere Versschönerungen und auch diesen Stock zu verdanken, welcher der Stadt zur wahren Zierde gereicht, und die Zahl der Miethwohnungen ansehnlich vermehret. Maximilian Emanuel befand sich als Statthalter

<sup>\*)</sup> Er starb 1730 ben 18ten Febr. im 74sten Lebensjahre.

im Jahre 1699 zu Brussel, als die Augustiner die Bitte wegen Erbauung dieses Stockes sandten: er willigte sogleich ein, und setzte die Worte bei: "Ja sie sollen bauen; denn es gibt der Stadt ein Anssehn."

# b) Die Rirche zum h. Michael.

Zwischen der Augustiner, und dieser Kirche liegt eine Strasse, gegenwärtig die weite Gasse genannt. Sie hieß vor dem Baue dieser Kirche, und vor Erweiterung des Augustinerklosters die enge Gasse; indem zwischen den daselbst gestandenen Häusern ein sehr enger Durchgang war.

Man weiß, wie schnell der Orden der Jesuiten sich überall hin verbreitete. Schon unter Herzog Albert V. war ihnen ein prächtiges Gebäude zu Ingolstadt errichtet worden. Nun breiteten sie sich auf Verlangen des frommen Herzogs über ganz Baiern aus; und 8 kamen im J. 1559 wirklich hierher, um ihr großes Werk zu beginnen. Sie stiegen bei den Vätern Augustinern ab, und fanden da auf Kosten des Hoses reiche Verpslegung.

Im folgenden Jahre erbaute ihnen der Herzog im hinstern Theile des Klostergartens gegen Norden ein kleines. Collegium (so nannuten sie ihre Wohnungen) nebst 6 Schulzimmern und einem abgetheilten Novitiate, für ihre Schulzingend.

Dieses nebst noch einem geräumigen Theile des Klossters bewohnten sie nun; und die Kirchendienste geschahen in der Klosterkirche.

Im J. 1574, als die Jahl der Studirenden (worin man einst große Celebrität suchte) täglich mehr anwuchs, fah man sich genöthiget, noch einen Theil des Augustiner= gartens zu erkaufen, das Schulhaus zu erweitern, einen Convict nebst einem größeren Novitiate zu errichten \*), und eine kleine Kapelle dafür zu bauen.

Herzog Wilhelm V. trat an die Regirung, ein wo möglich noch größerer Freund des Ordens. Dieser entschloß sich im J. 1583, für die vermehrte Zahl der Bäter, und Studirenden, Kirche, Collegium und Symnasium größer zu erbauen, und zwar gerade gegenüber, wo jetzt das eiz gentliche wahrlich prächtige Fürstengebäude steht.

Mau erkaufte hierzu eine hier gestandene, kleine Kapelle zum h. Niklas, nebst einem dem Kloster Schöftlarn gehörigen Hause, für 2700 fl. und noch mehrere Häuser, Höfe, Plätze, Gärten und Scheunen \*\*), und im J. 1583 den 18. April legte Herzog Wilhelm selbst den ersten Stein zu dem neuen Gebäude, dessen Anordnung er so eifrig bestrieb, als wenn er sich selbst ein Haus bauen wollte. Nach 12 Jahren (im J. 1595) war der Bau vollendet. Nur dasjenige allein, was in einem Ausgäben-Verzeichnist jener Zeit \*\*\*) dem Hose verrechnet ward, betrug schon weit über eine Summe von 100,000 Gulden, welche während dieser Jahre für die Kirche und den übrigen Bau verwens det worden sind. Vaumeister war Wolfgang Müller, der auch zugleich Steinmetz war.

<sup>\*)</sup> Beide lettere giengen nach ber Zeit wieder ein.

<sup>\*\*)</sup> Sieh Rirchenarchiv N. A., wo man die Bauw's funde findet.

<sup>\*\*\*)</sup> Sieh Westenr. Beitr. III, B. S. 71 u. fft.

Die Kirche ist im J. 1597 in Beisein von 24 Fürzstenpersonen zu Ehren des Erzengels Michael eingeweihet worden, nachdem die Studenten, 900 an der Zahl, das Schauspiel der streitenden Engel und Teufel, welche letztere ganz aus dem Felde geschlagen wurden, auf offenem Platze vor der Kirche aufgeführet hatten. Bei der Einweihung soll der Bruder des Stifters, Wilhelm Philipp, Carzdinal, die erste Predigt gehalten haben.

Die Kirche ist ein Meisterstück von eben so geschmackvoller und gefälliger, als prächtiger Bausart. Im Ganzen herrscht Kühnheit mit majestätisscher Simplicität verbunden, das ihm eine Art Großheit ertheilt, welche die Scele des eintretens den Schauers mit Erstaunen ergreift, das sich mählich in sanstes Entzücken auslöset.

Die Kirche ist 284 Fuß lang, und 114 breit, ohne Zwischensäulen. Das kühn über einen hals ben Zirkel die ganze Länge lang hingebreitete Desckengewölbe ruht auf 4 Hauptmauer-Pfeilern, denen die ganze Last überbürdet ist. Die Bauart der hohen Pilaster ist corinthisch mit schön vergolzbeten Capitälen, zum Behuse der Festigkeit wenisger zierlich als massiv. Auf den Seitenwänden sind lebensgroße Engel von Gips, welche Passionssinstrumente halten, und vorne über dem Chore 2 solche Reihen von Statuen, Propheten, Apostel und Evangelisten, 22 an der Zahl, unter 2 Reishen gutgeordneter Bildnisse in Blenden gestellt, worin man Kandids Zeichnung erkennt.

Die Kirche ist übrigens in Kreukform erbauet; indem das von Aussen gan; mit Kupfer gedeckte Gewölbe des Chores sich um ein Veträchtliches versengt, worauf das Langhaus mit 120 Fuß Länge beginnt. Ausserhalb desselben sind 6 nicht besons ders tiefe Kapellen in Nischengestalt. Altäre zählt man in allen 12.

Gegen die Neuhauser Strasse ist das schöne Frontispice gekehrt mit 2 hohen rothmarmornen Portalen, welche die Haupteingänge gestalten. Zierzliche Frontons ruhen auf einfachen toskanischen Flachsäulen. Zwischen den Portalen steht der Draschenwürger Michael von Erz nach Kandids Zeichenung in einer hohen Blende von Marmor.

Ganz in der Höhe des Frontispices, welches spikig empor steigt, ist der Salvator mit einer kupfernen, vergoldeten Weltkugel zwischen 2 Fensstern in einer Vertiefung aufgestellt; unter ihm nach einigem Abstande Otto, Herzog in Baiern. Nach einigen Verzierungen von Stukk liest man die Worte:

### DEO. OPT. MAX. SAC.

Auf beiden Seiten dieser Schriftzeile stehen auf zierlich ausgeschweiften Postamenten von Marmor 2 Statuen in Kriegsrüstung, ebenfalls in Lebenssgröße.

Dann folgen in zwei Reihen 12 Kaiser und Herzoge aus dem kurfürstlichen Hause in Lebens-

größe. Zwischen der ersten Reihe sind die Worte in einer Zeile nach der ganzen Breite des Stirns aufrisses

# IN MEMORIAM D. MICHAELIS ARCHAN-GELI DEDICARI CURAVIT

und dann unter der zweiten mit 3 hohen Fenstern unterbrochenen Reihe auf gleiche Weise die Worte:

GUILIELM. COM. PALAT. RHE. VTR. BAV. DUX. PATR. ET FUNDATOR.

von vergoldetem Erze in Marmor eingehauen zu lesen.

Alle Statuen sind von weissem Sandstein in roth ausgemahlten Blenden. Jede Abtheilung diesfer Façade ist mit toskanischen Wandpilastern unsterstützt.

Der Thurm dieser Kirche, etwas weniges höher als das Kirchendach, befindet sich in einiger Entsfernung an der untersten Ecke des ganzen Gebäusdes mit einer einfachen, dreimahl getheilten Kuppel, welche sich spisig endet, und einem Wetterkreuß auf der Helmstange; ist übrigens mit Schindeln gesdeckt. Ein 200 Juß hoher, dicht an der Kirche erbauter Thurm war im J. 1599 eingestürzt. \*)

<sup>\*)</sup> Wening hat noch die alte Gestalt dieses Thurmes mit Erzengel Michael auf dem Helme; und zugleich

Das Innere der Kirche entspricht ganz der Erwartung. Das Pflaster ist von gevierten, rosthen und weissen Marmorplatten, die Stühle sind mit Messing überzogen. Die Kanzel ist prächtig verziert. An dieser und ihr gegenüber sind breite, auf rothmarmorne Säulen gestützte Oratorien; das schöne fürstliche ist vorne am Chore. In diesen führen 6 breite, marmorne Stusen empor, hinter welchen in der Mitte ein lebensgroßer, gestügelter Engel mit den Händen auf einer breiten Weihwasserschale von schwarzem Marmor an einem gleichen viereckichten Gitter steht \*), welches den Grabstein des Stifters einschließt mit der von Messing eingetragenen Ausschließt mit der von Messing eingetragenen Ausschließt

COMMISSA MEA PAVESCO; DUM VENERIS JUDI-CARE, NOLI ME CONDEMNARE.

Unter diesem Chore befindet sich die zweite Fürskengruft \*\*) vom J. 1602 bis 1706, worin sich die Särge der Herzoginn Maria Renata und ihres

noch ein anderes kleines Thurmchen mit einer Laterne auf dem äussersten Ende des Kirchendaches beibehalten, obgleich in allen früheren Zeichnungen der jezige Thurm überall schon abgezeichnet ist.

<sup>\*)</sup> Diese Statue ist aus einer h. Cacilia metamorphosirt worden, welche an einem Clavier saß. Diese, so wie ihre Umstaltung mit der Beslügelung sind Kandids Ersfindung.

<sup>\*\*)</sup> Die erste war in der Kirche zu u. l. Fr.

Gemahls Wilhelm V., Maximilians I. mit seinen Wemahlinnen Elisabeth und Maria Anna, endslich des Herzogs Maximilian Philipp nebst seiner Gemahlinn Febronia besinden. Man sieht in der Mitte des Chores eine runde, mit einem eisenen Gitter gedeckte Oeffnung und unten die Treppe, auf der man hinab steigen kann.

Das Gemählde des stark mit Gold verzierten, aber sehr einfach gebauten Choraltars, der Engelssturz, ist von Christoph Schwarz. Die übrisgen Altarblätter sind

#### rechts:

- 1) Der h. Franz X. aus Rubens Schule.
- 2) Die Dreieinigkeit mit dem Brandopfer des alten Bundes, von Viviani.
- 3) Ruf des h. Petrus zum Apostolat, von Hanns von Aachen, in dessen mittlerem Stile.
- 4) Der h. Sebastian in der Stanislauskapelle, von ebendemselben.
- 5) Die h. Ursula mit ihrer Gesellschaft, von Kandid,

#### links:

- 1) Der h. Jgnaz, aus der Schule Rubens.
- 2) Die Anbethung des Nahmens Jesu, von Viviani.

- 3) Der englische Gruß, von Kandid.
- 4) Die Kreukigung des Apostels Andreas in der Alopsiuskapelle, von Kandid (nebst den Fisguren des Hintergebäudes, vermuthlich noch von Christ. Schwarz).
- 5) Die h. Magdalena in der von ihr genannten Kapelle, von Hanns von Aachen.

Die hh. Ursula, Magdalena, und Sebastian hat Raphael Sadeler in Kupfer gestochen.

Auf dem in der Mitte der Kirche an den Stufen, worüber man in den Chor emporsteigt, stehenden Kreukaltare ist ein prächtiger Crucifixus aus Bronze an einem mit Sbenholz überzogenen Kreukstamme, und mit einer knieenden Magda-lena, nach einer unverbesserlichen Zeichnung.

In der Kreukkapelle (dem nach dem Chore Voranschreitenden zur rechten Hand) sieht, man ein Altarblatt, Christus am Kreuke von Johannes und Maria umgeben, welches man für die stärkte Arbeit des Hanns von Aachen hält, von dem sich noch andere z schöne Vilder, 2 in der ehemahligen Hauskapelle, und eines oben in dem kurf. Oratorium besinden, ein Christus im Dehlberg, ein ecce homo, und ein Vesperbild. Unter dieser Kapelle ist die Gruft der Jesuiten, welche sich auch noch weiter unter der Kirche fortzieht, wie man das an

den 2 Seitengittern nächst den Altären der hh. Ignaz und Xaver ersieht.

Der Schatz Dieser Kirche, welcher in einem eigenen Gewolbe des Wohngebaudes zu ebener Erde ausbewahret wird, zog einst das Erstaunen aller Schätzer solcher Sammlungen auf sich. Das meiste war massib von Gold und Silber, von deren erstes rem ein Gewicht von 37 Pf. und letzterem eins von 62 Centnern vorhanden war. Wilhelm V., wels cher nach niedergelegter Regirung nun gang Jesuit, der Jesusgesellen Tisch= und Hausgenosse war (er bewohnte die Zimmer über der Kreußkapelle, die man noch lang nach ihm die Wilhelmischen nannte), hatte zu dieser kostbaren Sammlung den Grund gelegt, welche die Industrie der Jesuiten in Zeit von 2 Jahrhunderten, felbst mit Werken der Kunst aus Elfenbein, Juwelen und Perlen, mit den kostbarsten Meßgewändern, Paramenten u. a. m. bis zum Erstaunen zu vergrößeren wußte.

Zur Unterhaltung der Kirche hat Stifter Wilschelm die Zehnten von Ainling und Edenhausen, nebst einigen Kamergefällen gestiftet. Auch diese Stiftung ist nach der Hand ansehnlich vermehrt worden.

Im Jahre 1773, nach Aufhebung der Jesuisten, hieß sie die Hofkirche; im Jahre 1780 wurde sie die Militärpfarrkirche, die sie noch ist, und im J. 1782 den 10. Dec. ist sie dem Johans

1.

niter-Orden als Malteser Kirche eingeräumt worden \*), dessen Flagge aus der runden Fensteroffs nung der Façade unter dem Salvator an den Hauptsesten ausgehängt ist. Sie hat einen eiges nen Propsten, der von dem Landesherrn ernannt wird.

Das Wohngebäude ist im Stile der vornehmssten Jesuitengebäude aufgeführt. Es gewähret die prächtigste Ansicht gegen die Neuhauser Strasse, und ist an die Façade der Rirche gereihet. Es ist Ischosse hoch mit vielen Fenstern nehst einer Mezzanine mit Ochsenaugen; hat auf dieser Seite große Thore, wovon das untere den Haupteins gang öffnet. In einem weit hervorspringenden Ansgebäude befanden sich im Erdgeschosse und im erssen Stockwerke das Lyceum und Gymnasium, und

D. N. M. E.

ANNO. CID. ID. CC. LXXXVI.

A. SACRA. INSTITUTIONE. IV.

<sup>\*)</sup> Zum Andenken dieses wichtigen Geschenkes sowohl, als der errichteten baierischen Ordensprovinz hat der Ors den rechts über den Treppen, welche zum Chore aufwärts führen, in einer rothmarmornen Einfassung eine viereskichte Tasel von schwarzem, weißgeädertem Mars mor besestigen lassen, mit der Ausschrift:

CAROLO. THEODORO. ELECTORI. PIO. FÉLICI. PATRI. PATRIÆ. CUIUS. LIBERALITATE. ET. INDULGENTIA. ORDO. D. JOANNIS. HIEROSO-LYMITANI. PROVINCIA. BAVARICA. AUCTUS. EST. BENEFICIIS. DONIS. PRIVILEGIIS. CUMULATUS. OPTIMO. PRINCIPI. AC. PATRONO. MERENTI. ORDO. EQUITES. QUE. UNIVERSI.

im zweiten Stockwerke die größere Congregation. Dieses Stockwerk, so wie das erste unterhalb sind der Akademie der Wissenschaften; ersteres zu der mit ihr vereinigten Nationalbibliothek, lekteres zu ihren naturhistorischen Vorlesungen und Sammlungen von Sr. kurf. Durchleucht übergeben; für die Studien aber das Gebäude der aufgehobenen Carmeliter ans gewiesen worden. Ein anderes, niedrigeres Angebäude enthält das Bräuhaus, welches jeht dem Johannister-Orden gehört. Das rückwärts besindliche Gesbäude schließt einen Raum von 4 Vierecken nebst Wärten und mehreren Hösen ein.

Beinahe alle Corridore, deren eine große Menge sich nach allen Seiten hinzieht, und Treppen, von meistens fürstlicher Bauart, sind mit Marmor gespflasiert.

Seit Aushebung der Jesuiten ist das ganze Gebäude beträchtlich verändert worden. Es besinsten sich nun darin gegen die Neuhauser Gasse hers aus oder im sogenannten ersten Stocke die kurfürstl. Akademie der Wissenschaften mit ihren Sammlungen und Hörsählen, welcher auch der anstossende erste Stock des Risalitgebäudes, wie gesagt, überlassen ist; im zweiten Stocke die mit der Akademie der Wissenschaften vereinigte Hospoder Nationalbibliothek, zu deren Erweiterung Se. kurf. Durchleucht ebenfalls jenen Sahl im Risalitgebäude, wo bisher die größere Marianische

Congregation der Studenten gehalten wurs de \*), bestimmet haben.

Im Erdgeschosse ist eine Sammlung für die Akademie der Künste angelegt. Im inneren Gestäude sind der kurf. Hofrath, das General-Schuls directorium und der geistliche Administrationsrath 2c. Im hinteren Theile gegen die Herzog Maxische Burg wohnt die Militär Akademie. Der auf einer Sche dieses Hintergebäudes besindliche Thurm, gleichsam das Seitenstück zu dem alten Kirchthurme, war einst zu einer Sternwarte besstimmt.

# c) Der Burgersahl.

Dieser ist in einem eigenen Gebäude, dessent Stirnaufriß gegen die Hauptstrasse aufgeführt ist.

<sup>\*)</sup> Das Altarblatt vieses Sahles, eine Maria mit dem Jessussinde auf dem Schose, nehst den 4 Gemählden der 2 Altarsügel war von Ehristoph Schwarz. Die Decke hat Gemählde von Andreas Wolf, Untersieiner, Ignaz Schelling, Augustin Albrecht, Iohann Adam Müller, Franz und Johann Zimmermann, und auf den Seitenwänden sind große Heiligengemählde von Russin, Nif. Gottstr. Stuber, Amiconi, Franz Zimmermann, Ioh. Adam Müller, Asam und Albrecht. Ueberall sind Zierathen von Stuff angebracht. Diese sogenannte lateinische Congregation hat im J. 1578 ihren Ansang genommen. Ein kleinerer Sahl des Gebäudes war für die kleineren Studenten bestimmt unter dem Nahmen der kleineren Studenten bestimmt unter dem Nahmen der kleinen, einst mittler en Congregation. Iener Sahl war auch bisher zu Preisevertheilungen, und einst bei den Jesuiten zu den geistl. Farzen, den Meditationen in der Fasten bestimmt. Gegenwärtig ist die Kirche der aufgehobenen Carmeliterinnen für den Kirchendienst dieser Congregation ausersehen.

Vor dem J. 1710 fanden es die Bater der ehemahlis gen Gefellschaft Jesu zu bequemerer Bearbeitung der bur= gerlichen Seelen fur nothwendig, unter ben Burgern eine Collecte zu veranstalten, um fie von der lateinischen Con= gregation zu trennen, welche gar oft über 2000 Mitglie= der zählte. Man erkaufte den Platz nebst einem Sause von der Lerchenfeldischen Familie, und im J. 1710 war der Bau mit einem Aufwande von 60,000 Gulden volls führt. Die Zahl der ersten Bürger, die hier sich sammel= ten, belief sich nach einer daselbst zu sehenden Aufschrift auf 1020. Es war von jeher der Plan der Jesuiten, so wie überall ihrer umherwandernden Missionarien, Manner von Weibern, Bürger von ihren Gesellen, Ledige von Ber= henratheten zu trennen, um einem jeden Stande die ihn betreffenden Lehren vereinzelt zu ertheilen. Das gründete eine Hierofratie über alle Stande. Die erste Theilung hat= ten sie schon im J. 1610 für nothig gefunden. Die Her= ren und Burger erhielten, so wie die Ledigen, eigene Un= terabtheilungen und Lehrer.

Die letzte Abtheilung im J. 1710 war weit die ers wünschlichste. Sie ist bis auf die heutigen Tage unter den Händen der Jesuiten und Exjesuiten geblieben, wie das bei dem Berg=Andechser Auftritte dieses Jahres noch der Fall war.

Das Ganze ist ein Sahl, zu dem man über 2 Seitentreppen emporsteigt. Er ist 160 Juß lang, 49 breit, und über 46 hoch.

Der Stirnaufriß, welcher spizig zulaufend die hintenstehende Dachung bedeckt, hat die Ausschrift mit vergoldeten Buchstaben:

# DEVOTI FILII DD. CC. MONACHII. M. D. CC. X.

Der Sahl ist ohne Saulen erbaut, und nimmt sich vortrefflich aus. Die Decke, welche 110 Kuß lang und 37 breit ist, stellt Mariens Himmelfahrt vor, und ist im J. 1775 von Mars tin Knoller in Fresco gemahlt worden. Das Ges mahlde ist in 3 Gruppen getheilt; wovon die mitt= lere, eine Glorie, die von Engeln getragene Mas ria in sich aufnimmt. Die Seitenmahlereien der Wande sind von Michael Gumpp. Dreizehn Vildnisse von Beich sind Prospekte von 13 in Vaiern befindlichen sogenannten Gnaden- und Wallfahrtskirchen, nämlich Altenotting, Verg-Andeche, Bogenberg, Peissenberg, Sossau, Hegling, Duns tenhausen, Zara, Aufkirchen, Allerstorf, Ettal, Chalkirchen, Altenburg, als Register für Pilgers schaften.

Man zeigt noch einige sehr kunstreiche Passionssbildnisse von Greif, Schüler des geistvollen Absteithner, welche in der Karwoche aufgestellt wers den. Zu dem Altare hat Goldarbeiter Kanzler einige sehr treffliche Statuen von Silber verfertigt.

Unter dem Sahle zu ebener Erde, gerade dem Eingange gegenüber, ist eine rund gewölbte Gruft angebracht, die man zu einem heiligen Grabe herz gerichtet hat, dessen Dunkel mit vielen Lampen und scenischen Beleuchtungen erhellet zu werden pflegt.

Diechts

Rechts und links hat dieses Gebäude schmahle Häuschen, worin der Sakristan und der Congres gations = Prases wohnen.

#### d) Das Erercitienhaus

håtte eine Verewigung des goldenen Exercitiens Buchleins des Ordensstifters Ignaz von Lojola senn sollen; ist aber nach Aushebung seines Ordens dem deutschen Schulfonde übergeben, und von diesem dem jetzigen Inhaber, einem Wundarzte durch Kauf überlassen worden.

Es hat viele kleine Geschosse, welche aber ehebem nach der Strasse heraus nicht bewohnt wurden; und darin waren 4 Zimmer: 1) das Gemeinzimmer, 2) die Kapelle, 3) das Zimmer der Kaiserinn Amalie, Stifterinn dieses Hauses, Kaizser Karls VII. Gemahlinn, worin sie öfter den Exercitien obzlag, wie ihre Liegerstätte bezeugte. 4) Die Bibliothek, aus lauter ascetischen Schriften; ferner Wohnungen sür den Prediger, Lektor, und den Hausmeister, und dann rückzwärts zo eingerichtete Zelleu für fromme Büsser.

Raiserinn Amalia hatte diese Stiftung mit einem Fond von 10,000 Gulden ausgestattet. Anfangs war die Aufnahme nur Geistlichen und Studirenden gestattet, welche
Zage bei freiem Tische hier eingesperrt blieben; nachher
ist diese Gnade auch auf andere Bußlustige ausgedehnet worden.

In der Kapelle stellten 15 Bilder die Rosenkranz : Ge= heimnisse vor. Ein Erucifixus war von Demarces, und zwei Pastellgemählde, Petrus und Magdalena, waren von der Venetianer Mahlerinn Rosa Alba.

16

Copogr. I.B.

Die Einkunfte dieses Fondes sind jetzt zu weniger ste= xilen Zwecken bestimmt. Die träge Beschaulichkeit des Monches hat nützlicher Thätigkeit des Staatsburgers über= all Platz gemacht. Sie sind dem deutschen Schulfonde ein= verleibt.

- e) Die Wohnungen des kurf. Salzsbeamten, und nicht ferne davon des kurfürstl. Salzbereiters.
  - f) Das Neuhauser, jest Karls= Stadtthor.

Dieses Thor ist eine wahre Zierde des west-

Vor der allgemeinen Befestigung der Stadt, also vor 1613 war die Aussuhr aus einer einwärts gekehrten, in Halbzirkelsorm gebauten Stadtmaner (dergleichen hatten damahls alle Hauptthore) zur linken Seite nach der Augeburger Strasse. Alls man die Stadt zu befestigen anssieng, wurde um jene Gegend ein Wall aufgeworfen, und der Ausgang auf der rechten Seite jener alten Mauer durchbrochen, so daß man eine ziemliche Strecke gegen die ehemahligen Kappuziner zu wandern hatte, bis man an das kleine Wachelbaus, wo jetzt der Wasserthurm steht, und nach einer schies fen Richtung der Strasse zur äußeren Barriere, und so endzlich zu der schwäbischen Hauptstrasse kam.

Im Jahre 1791 ließ Karl Theodor den Wall wiesder einwerfen und ebnen, die halbrunde Mauer abtragen, und den geraden Ausgang offnen.

Der innere Stadtthurm nebst den zwen außeren auf beiden Seiten (alle mit Parapetmanern) wurden ansehnlich

verschönert, und nach der Strasse hin eine zierlich ausz geschweiste breite Citadelle, mit beiderseits von Privatz unternehmern erbauten schönen symmetrischen Häuserreihen angelegt. Jede Reihe wurde für sechs, 3 Geschosse hohe Häuser, wovon die äussersten 2 noch Mezzanninen haben, nach einem vortrefflichen Plane ausgesteckt. Seitdem sind von 2 Bürgern, dem Kamnumacher Dunsberg und dem Hutz macher Giglberger beide, ehemahls nur Ein Stockwerk oder 2 Geschosse hohe innere Kundungen um einen Stock ers höhet worden, und es hat das Ansehen, daß die übrigen in den äußeren Reihen noch sehlenden Gebäude ehestens ausgesührt senn werden.

Reisende, welche sich diesem Thore nahen, können die Ausführung dieser schönen Idee nicht genug bewundern.

Auf den zwei Seiten des inneren breiten Portals ist rechts das Pfalzbaierische Reichs = Vikariats = Wappen (Karl Theodor versah die Reichsverweserswürde zweimahl) und links das Wappen der Stadt, ein Monch, nach Außen, angebracht. Das innere als das eigentliche Stadtthor hat diesen Monch als Buste in der Mitte auf einem Untersaze in einer Blende angebracht.

Doch wir kehren wieder in die Stadt zurück.

Die Neuhauser Gasse hat auf ihrer rechten Seite vom schönen Thurme an folgende Seitengäßchen:

am Kloster vorüber, zwischen diesem und der Garstenmauer des Dechanthofes zu u. l. Frau vorbei nach der Löwengrube (hiervon weiter: unten.)

## 2) Die weiter Gasse,

auch das Jesuitenpfläster genannt, zwischen der Augustiner = und Malteser = Kirche, 180 Schritte Jang, 36 breit.

Wor Zeiten, als noch vor Erbauung der Jesuitenkirche und Erweiterung des Augustiner = Gebäudes zwei Reihen Häuser hier standen, hieß sie die enge Gasse, wie das in den Steuerbüchern jener Zeiten noch zu finden ist.

Sie führt in die rückwärts liegenden Strassen.

3) u. 4) Zwei enge Gäßchen, ersteres am Malteser = einst Jesuiten = Bräuhause hinein; das zweite rechts an der Stadtmauer des Neuhauser= Thores, welche beide zu dem Herzog = Marischen Palaste führen.

Die Ordnung dieses Stadtviertels führt uns an der Hauptwache vorbei in die

# 3) Weinstrasse,

und zu ihren Gebäuden (zur linken.)

Hier ist ein Bogengang, worunter Kaufges wolbe und kleine Buden feil haben: dann folgt unmittelbar

1) Das Sporer= einst Schlosser=
gäßchen,

welches nach der Pfarrkirche zu u. l. Frau führt. Der Nahme deutet das Handwerk an, das hier getrieben wird.

- 2) Das Filser : Brauers : Gafchen, von dem schönen Bräuershause, welches auf dies fer Seite der Weinstrasse steht, und auch von Freinden sehr besucht wird.
- 3) Das Albert : einst Chalergaßchen, von dem Besiker des berühmten Gasthofes zum goldenen Sahn.

Lettere zwei, sehr enge Gäßchen sühren ebens falls zur Kirche zu u. t. Frau.

# 4) Die Schwabinger Gasse -(que linten.)

Hier erblickt man eine sehr ansehnliche Reihe von eben so geschmackvoll als prächtig aufgeführten herrschaftlichen Gebäuden, welche in den neueren Zeiten an die Stelle mehrerer unansehnlichen Burger = und Handwerker = Häuser getreten sind. \*)

Dier sind

- a) das Reichsgräft. Lattenbachische aus 3 Häus fern zusammen erbaute,
- b) das Rgr. Baumgartensche,
- c) das Rgr. Königsfeldische,

<sup>\*)</sup> Wie man aus der damahligen größeren Angahl von Häusern, welche meistentheils von Gewerbs= und hand= werksleuten bewohnt waren, und aus den Steuerbü-chern des 16ten Jahrhunderts ersehen kann. So war 1. B. das Eckhaus im Ruhgaßchen das hofwaguers= baus.

- d) bas Bar. v. Lafabriquesche,
- e) das Herzog = Wilhelmische \*)
- f) das Hofrathe v. Lothische,
  - g) das Ngr. Sandizellsche,
  - h) das Rgr. Piosasquesche (jest dem Hoffaktor Seligmann gehörig)
- i) das Rgr. Haimhausensche,
  - k) das Bar. v. Herdingische,
  - 1) u. das Irhr. v. Lerchenfeldische Gebäude.

Zwischen beiden letzteren steht m) der berühmste Gasthof zum golden en Hirschen, der Frau Witwe Stürzer, und nach dem sogenanten Berschembogen, wo die gräft. Verchemische Familie wohnte

Bibliothek und Akademie wurden bald nach einander in das Jesuiten = Collegium übersetzt, und das Gebäude

vom Fürften von Bregenbeim bezogen.

Bei dem Antritte der jezigen Regierung wählte hers
zog Wilhelm in Baiern sich diesen Pallast zur Wohnung. Er ist 3 Geschosse hoch mit Mezzanninen, und
enthältzwei Hofraume, wovon einer sehr groß ist. Das
Hintertheil des ausservrdentlich langen Gebändes ist noch
nicht ausgebaut.

Das Portal dieses Palastes ist von Marmor, und wird von 4 solchen Säulen getragen. Eine gleiche Balustrade von Marmor, mit Ketten verbunden, umgibt es auf bei=

ben Geiten.

<sup>\*)</sup> Dieses Gebäude ist ursprünglich von der Rgr. Fugger=
schen Familie erbauet worden; daher es auch insgemein
der Fuggersstock genannt wurde. Rursürst Mar Jo=
seph erkauste es; ließ es nach Evuvillers Zeichnung
gleichsam neu erbauen, und die Hosbibliothek aus dem
alten Hose dahin übersetzen. Im J. 1759 den 28 März
erdssnete gedachter Rursürst im zweiten Stockwerke dieses
Hauses die Akademie der Wissenschaften, die
hier bis 1784 ihre Sizungen hielt.

# n) Das Theatiner = Gebäude niebst Kirche.

Das ganze Gebäude hat einer sehr besondern Veranlassung seine Entstehung zu verdaufen. Henrica Maria Abelheid, Tochter Herzogs Victor Amadeus in Savoien, Gemahlinn des Aurfürsten Ferdinand Maria ward es überdrüßig, in einer Ehe von 8 Jahren noch mit keinem Sohme gesegnet zu seyn; wandte sich an den h. Cajetan, den Stifter eines Ordens von Chelosen; versprach ihm Tempel und Wohnung für die Seinigen bauen zu lassen, wenn solcher Muttersegen sie beglücken würde — und sieh! Prinz Max Emanuel kam ans licht, als Pfand der Erhörung, im J. 1662.

Groß war die Frende der Aeltern, und des ganzen Hofes; aber eben so schnell die Ldsung des Gelübdes. Noch in demselbigen Jahre wurden die Cajetaner, ein damahls in Baiern noch unbekannter Orden regulirter Priester, gezwöhnlich Theatiner, von Joh. Pet. Carassa, Bischofe zu Theate, einem der 4 Stifter des Ordens, nachher. Papst Paul IV., hierher berusen. Einige derselben kamen noch in diesem Jahre, und wurden vom Hose verpstegt, Der Bau begann; ihre Wohnungen stiegen schnell empor, und im I, 1675 den 11 Jul. den 13ten Geburtstag des Prinzen Max Emanuel wurde die Kirche in Gegenwart des ganzen Hoses, und mit festlichstem Gepränge zu Ehren des h. Cajetans eingeweihet.\*)

<sup>\*)</sup> Fünf Jahre nach der Geburt des Prinzen hat Adels heid noch mehr männlichen Segen vom heil. Cajetan sich erbethen (so erzählen uns gleichzeitige Schriftsteller voll Ernst) und sieh, nun folgten Prinz Cajetan, welscher aber, als er gar bald verschied, durch Joseph Clemens ersest werden mußte, der gerade an dem Las

Diese neuen Bater waren nun zum Berdruße ber Jes fuiten Alles in Allem bei Hofe. — Sie wurden — Beicht= påter und Kirchenredner, Rathgeber und Fürsprecher. Ihre Kirche wurde zur Hoffirche ernannt, und mit einem forts während an ber Seite des Choraltars aufgezogenen Balda= din beehret. Stiftungen und Wohlthaten des hofes be= reicherten in Menge die Bater ber Fürsehung, die meisten von Ferdinand Maria und Abelheid. Als lettere im 3. 1676 starb, wurde eine Stiftung von täglichen fünf Messen für die Verstorbenen der Häuser Baiern und Sa= popen errichtet. Andere Meffenstiftungen folgten gar bald nach, so, daß die Capitalien reichlichen Unterhalt gewähr= ten. Sogar eine Stiftung zur Aussetzung des Ciboriums für Sterbende, sobald sie an der Porte angezeigt werden, wurde von Ferdinand Maria errichtet, so wie eine eigene für Unterhaltung der Gebände. Endlich wurden auch Die Begrabnisse der Fürstlichen Leichname den Jesuiten abges nommen, und bald nach der Einweihung der Kirche den 19. Sept. 1675 der Gruft zu St. Michael die bereits da= selbst niedergesenkten Kinder der Abelheid, Ludovica, Margarita, Victor Amadens und Cajetanus wieder abge= nommen, und in bie neue, also dritte Fürstengruft in der neuen Soffirche überbracht.

ge des Absterbens seines Früderchens ein Jahr daranf das Tageslicht erblickte, und nachher Kurfürst in Köln ward. Uibrigens hatte Adelheid noch einen vor Casietan ebenfalls bald verstorbenen Prinzen Lud wig Amadeus und 3 Mädchen gebohren, wovon 2 noch lang nach dem Tode ihrer Mutter am Leben waren. Auf so viele Erhörungen beschlossen die durchleuchtigsten Ehesleute den h. Cajetan unter die Zabl der Landespatroene aufzunehmen, machten das durch ein eigenes kurf. De kret dem ganzen Lande bekannt, und ließen dieses Erhebungssest im J. 1672 den 24ten Jan. in allen Kirchen auf das Feierlichste begehen.

Das Gebäude dieser Kirche verdient das Ausgenmerk des Kenners. Es ist im Geschmacke des romischen Vatikans, also in einem großen Stile aufgeführt, so wie er den Tempeln des Ewigen geziemt.

Kurfürstinn Abelheid starb im J. 1676, also gerade im feurigsten Beginnen des Baues, den ihr zu großen Dingen aufstrebender Geist, und ihre Freigebigkeit leiteten. Dieser wurde zwar nicht unsterbrochen (denn der Stifter lebte noch); aber hier und da soll von einem ersten Plane abgegangen worden senn, der diesen Gottestempel auf die höchste Stuse von architektonischer Pracht erhoben haben würde.

Wirklich mißt die Långe der Kirche 226 Fuß, die Breite 126. Ihre Bauform ist die gewöhnliche neuere des Kirchenstils, die Kreukform. Ueber ihrer Mitte erhebt sich eine hohe Kuppel mit einem majestätischen Dom, aus welcher die Beleuchtung der angebrachten Zierathen von Stukk herabfällt. Die Partien dieser Kuppel sollen einst eine stärkere Wirkung gemacht haben, als die gegenwärtigen, etwas tändelnden, welche an die Stelle der abges sallenen getreten sind. Auf 4 Hauptpfeilern in corinthischer Ordnung stützt sich die hohe Wölbung des Doms. Das zierlich gewölbte Langhaus theilt sich in 6 Arkaden, welche beiberseits auf 6 ähnlichen caneslirten Pfeilern ruhen. Unter der Kuppel stehen der Choraltar, und die zwei hohen Seitenaltäre. Hins

ter die 6 Arkaden theilen sich die übrigen Altäre, welche andere kleine Kuppeln über sich haben. Stukkatur ist überall in Menge angebracht; nur sehlen die Vergoldungen der Capitale, Friesen und Schäfte, welche der corinthischen Vauart jene Volzlendung gegeben haben würden, die den Werken griechischer Vaukunst so eigenthümlich angehört. Alzles Uibrige, Eintheilung, Gliederzartheit und Verzbindung ist Meisterwerk.

Der Baumeister war Agostino Barella, Arz chitekt des Magistrats zu Vologna.

Die Façade dieser Kirche, worin sich ein schösnes hohes Portal befindet, blieb bis auf das J. 1767 unvollendet. Maximilian Joseph III. ließ sie unter Aussicht des Franzosen Couvillers ganz ausbauen, wie folgende Ausschrift bezeugt:

# TFMPLUM. HOC

A. SERENISSIMIS. OLIM. PROGENITO-RIBUS

EX. VOTO

A. FUNDAMENTIS. ERECTUM
ET. AD. EXTIMAM. DUNTAXAT. FACIEM
PERDUCTUM

SPLENDIDISSIMO. PROPYLAEO QUOD. HEIC. ADSPECTANDUM SE. PRAEBET

MAXIMILIANUS. JOSEPHUS BAV. DUX. S. R. I. ELECTOR

# EADEM. VOTI. RELIGIONE. AC. SPE\*) EXORNAVIT. EX. ASSE. COMPLEVIT. ANNO. SAL. M. D. CCLXVII.

Roman Boos verfertigte die vier Statuen, Adelheid und Ferdinand, die Heiligen Cajes tan und Maximilian; Cajetan Linsinger die Steinhauers: Arbeit.

Der Baustil nähert sich dem Toskanischen; ist eigentlich der gemeine Dorische, besonders überall in den zweiten Abtheilungen der Jaçade und der Thurme, wo er der Jonischen Saulenordnung folgt. Rechts und links erheben sich die 2 hohen Thurme, welche ins Gevierte erbaut, nach allen Seiten in drei Abtheilungen mit romischen und dos rischen Pilastern flankirt, und in der vierten und obersten Abtheilung bis an die flachrunde Kuppel rund mit 6 ausgeschnörkelten Ruppelträgern ver= sehen sind. Die Helmstangen der Thurme sind mit den verzogenen Nahmen der Durchl. Stifter und jene des Doms mit einem Lowen, der eine vergoldete Rugel mit dem Wetterkreuße halt, als Wetterfahnen geziert. Der Thurm zur rechten hat Uhrblätter.

An Kunstgemählden hat diese Kirche einen wahs ren Schaß. Der Kunstkenner von Rittershaus fen hat sie in seinen Merkwürdigkeiten im

<sup>\*)</sup> Die aber niemals erfüllt worden ift.

Gefühle der Kunst, und, so zu sagen, con amore beschrieben.

Das Gemählbe des Chores, der nach der Weise aller Theatiner Ehore und im Costume der römischen Choraltare ringsum frei steht, stellt die Veranlassung des Baues, Adelheid und Fer dis nand Maria auf den Knien, mit dem dazwisschen knieenden Sohne Maximilian Em anuel, dem Pfande der Erhörung vor, welche umgeben von ihrem Hosstabe (besonders die Kurfürstinn von einer kleinen Tochter) den apotheosirten Heiligen, Adelheid und Cajetan sür ihre Erhörung dansken. Es ist von Zanchj, der an Ersindung und Gruppenzeichnung seines Gteichen sucht.

Auf jeder Seite find 4 Altare:

# rechts

- a) Die h. Familie mit allen Umgebungen, die ihr näher angehören; das Jesuskind, Maria, Jos seph, Anna, Joachim, Elisabeth, Zacharias, der kleine Johannes und David mit der Harse; oben eine Glorie — von Carl Cignani\*) dars unter eine Verkündigung von Demarees.
- b) Die h. Margarita von Savoyen, von Anston Triva.

<sup>\*)</sup> Das Gemählde, dessen Figuren wider das Ebenmaß etwas zu groß sind, war für den Choraltar bestimmt.

- c) Die h. h. Jungfrauen Ottilia, Agatha, Apollos nia, und Margaretha, von Liberi, darunter ein Schukengel von Zanchj.
- d) Die h. Cazilia von Demarees.

#### linfs.

- a) Die Pest von Neapel, vom h. Cajetan abges wandt, von Joachim Sandrat,
- b) Das Hinscheiden des Andreas Avellinus, am Fuße des Altares, wo er eben die Messe las, von Carl Loth.
- c) Eine Kreukabnehmung, von Lintoretto.
- d) Eine verklärte Maria, zu deren Füßen Papst Xistus im Akte des tiefen Verehrers nebst einem Diakone liegt — ein Vild der höchsten Kunst.

Ganz unten sind noch 2 kleine Altare anges bracht.

Auf der rechten Seite in der Mitte sieht man die gewöhnlichen Anhängsel der Theatiner-Rirchen, eine Loretaner Kapelle, eine heilige Stiege oben mit einem Kapellchen, sancta sanctorum genannt; links eine Kapelle mit 2 kleinen Seitenaltären, worin das Grab Christi angebracht ist, eine Schlüpshöhle nach den Mustern des gelobten Landes.

Die Sakristei besitzt einen Reichthum von Mahlerei und Schnikarbeit. Man sieht da ein Knie-

fluck von Paul Veronese, eine faugende Maria, die Lödtung Jakobs des Apostels von Pomerans zio mit Figuren in Lebensgröße, eine Maria mit dem Kinde auf Holz gemahlt aus einer altdeutschen Schule, funf kleine neutestamentische Gemahlde grau in Grau von Andreas del Sarto, (August Beiger hat sie in Rupfer gestochen), den Rurfürsten Kerdinand Maria und seine Gemahlinn Adelheid sehr schon auf Rupfer abgebildet, Engel mit Leis denswerkzeugen von Rottenhammer, eine h. Familie von Rubens, eine bethende Maria von Saffofer= rato, eine Maria mit dem schlafenden Jesuskinde von Amiconi, zwei enrunde Busten, Maria und Anna von Pozzo, eine kleine h. Familie von Beiß, nebst vielen Sfizzen, Brust- und Kniestucken, Statuen von Marmor, Gips, Elfenbein und Wachs, von den berühmtesten Meistern.

In den Chören, Oratorien, und dem übrigen Umfange der Kirche und des Wohngebäudes waren überall ähnliche Kunststücke zerstreut, die nun aber, nachdem vor Einem Jahre dieser Orden in Vaiern aufgehoben worden ist, eine andere Bestimmung erhalten haben, so wie der merkwürdige Kirchenschaß, von dem die srüheren Veschreibungen mit Entzücken sprachen.

In der in dieser Kirche befindlichen dritten Fürstengruft, welche jederzeit am Jahrtage des letztverstorbenen Fürsten, und am 1. und 2. Nov. geöffnet wird, liegen die Särge der Kurfürstinn Adelheid, nebst denen ihrer drei Kinder, Ludovica Margaretha, Ludw. Amadeus, und Cajetan, und eines nothgetausten Sohnes, welcher zu Dachau ehevor begraben war, der Kurfürsten Ferdinand Maria, Maximilian Emanuels, Carls VII. Kaisers, Maximilian Josephs III. und Carl Theodors, nebst denen ihrer Gemahlinnen, Kinder und Geschwister.

Die Verschwisterung der sogenannten leibeisgenen Dienerinnen Mariens, welche Kursfürstinn Adelheid als erste Priorinn gestistet hat, befand sich in dieser Kirche; und hatte den Altar der h. Familie sich auserwählt. Nur Damen von Adel hatten Anspruch darauf; sie trugen einen weißen Habit, mit einem blauen Stapulier, einem eisenen Kettchen um die Mitte, an dessen Ende ein Lodztenkopf herabhieng, und einem Kreuß in der Hand. Diese adelichen Stlavinnen mußten sich in dieser Tracht begraben lassen. Jest hat diese zierliche Stlaverei ein Ende genommen.

Das Wohngebäude ist von Lorenz Perti, eis nem Comasker erbauet worden. Es ist nach der Strasse 3 Geschosse, und im Hintertheile, welcher an die Stelle des alten Zeughauses erbauet ward, nur 2 Geschosse hoch. Es hat breite und sichte Corridore, und einige gutgebaute Sähle. Der Bibliosthekselb, welcher im J. 1770 durch Brand gelitten hatte, enthielt einst über 8000 Bände: der Rest ist jekt in die kurf. National Bibliothek überbracht worden. Der Garten dieses Hauses wurde mit dem Nahmen eines Hofgartens beehrt, und sogar vom Hofe zierlich unterhalten. Jekt hat alles eine andere Gestalt.

Die kurfürstl. Ministerial Departemente und das oberste Justiz-Collegium haben gegenwärtig ihre Sitze hier aufgeschlagen. Die Geistlichen sind durch die Stadt zerstreut, und der Säkularpriestersschaft, von der sie sich nie hätten trennen sollen, wies dergegeben.

o) Die Kurfürstenwache, welche gewöhnlich von dem Leibregimente des Kurs fürsten aufgestellt wird, dicht an der linken Seite des Schwabinger = Thores.

Dieser Theil der sogenannten Theatiner= Schwabinger=Gasse hat, von der Weinstrasse angefangen, folgende Seitengassen:

## 1) Die Schäflergaffe.

Sie hat ihre Benennung von dem Gewerbe der Faß= binder oder Küfer, das hier getrieben wird. (Der ehemah= lige Nudelthurm am Schlusse der Weinstrasse hieß auch der Schäflerthurm) Sie erstreckte sich einst bis an die ehemahlige enge, jest weite Gasse, war über 200 Schritte lang, und ist, wo sie am breitesten ist, 16 breit. Gegens wärtig ist ihre zweite Abtheilung

# 2) die Lowengrube,

von einer vergoldeten Lowenstatue, welche auf eis ner Console an dem Hause, ehmahls zum baieris schen Hose genannt, zu sehen ist. Gleich daran befindet sich ein Frescogemählde, Danieb in der Löswengrube.

Hier befinden sich mehrere Canonicalgebäude des Stiftes zu u. l. Frau, das Propsteihaus, und der Pfarkhof; dann das Haus des kurf. Versakamtes, eigentlich Pfands oder Leihshauses.

Es ist im J. 1754 von Maximilian III. errichtet worden, um die Dürftigen den Klauen des Wuchers zu entreissen. Man erhält auf alles Geldwerthe ein Drittheil des Preises gegen sehr geringe Zinsen. In Zeit von 14 Monathen wird die Lösung der Pfänder verlangt, oder ihre desentliche Versteigerung angekündigt. (Alle Winkelzleihhäuser sind dagegen im J. 1789 vom 20sten Märzwiederhohlt scharf verbothen worden.)

Hier beginnt der große, lange Miethstock der P. P. Augustiner mit 8 Eingängen, oder Abtheis lungen. (Sieh oben Beschr. des Augustinerklosters.)

Zwischen der Schäflergasse und der Löwengrube ist eine nicht sehr breite Seitengasse,

# 3) Die Windenmachergaffe,

rechts hinein, an deren unterster Ecke zur rechten Hand der schöne Gasthof zur goldenen Aente Topogr. I. Z.

sichtbar ist. Sie unterhält die Gemeinschaft mit den tiefer unten liegenden Stadttheilen dieses Viertels, und hat von dem Gewerbe der Windenmacher ihre Benennung.

Zwischell der oberen und unteren Abtheilung der Löwengrube ebenfalls rechts hinein

# 4) Die Knötelgasse,

eine lichte, breite Gasse, deren Benennung aber, so wie die der eben genannten, erst in den neueren Zeiten entstanden ist:

Die Lieblingsspeise der Baier, die Andtel, ander= wärts Aldse, hat sehr wahrscheinlich zu dieser Benennung Anlaß gegeben, welche hier bei einem Koche oder Wirthe besonders gut zu haben war.

Auf der linken Seite der Löwengrube führen zetleine Durchgänge in die Kirche zu u. l. Frau, und ein breiterer in das. Augustiner-Gäßchen, welches sich von hier aus in die Neuhauser Gasse öffnet.

Um Ende der Lowengrube ist rechts

5) Die Karmeliten-Gasse,

links die oben angezeigte weite Gasse; die gerade Fortsetzung aber führt in den

6) Palast zum Herzog Mar.

Der utsprüngliche Nahme ist Herzog=Wilshelmische Residenz, von ihrem Erbauer Her-

zoge Wilhelm V., welcher sie einige Jahre vor Ersbauung des Jesuiten-Collegiums, das ihr später die ganze vordere Aussicht benahm, erbauet hat.

Db damahls schon Häuser hier gestanden hatten, an deren Stelle diese neue fürstliche Wohnung kam, darüber besitzen wir keine Urkunde. \*)

Wilhelm theilte das Gebäude nach und nach in 3 Hofz haltungen ab, wovon das erste Quadrat die Wilhelmische, das daran stossende die Herzog-Maximilianische, und das rückwärts anstossende die Herzog-Albertische Hofhaltung und Behausung genannt wurden. (Sieh Volkmers Plan.) Er bewohnte es also mit seinen 2 Sohnen gemeinschaftlich.

Das obere Thor, wodurch der eigentliche Eingang in diese Residenz nebst der Thorwache sich befindet, ist wahrs

<sup>\*)</sup> Herzog Wilhelm wohnte vor dieser Zeit zu Landshut, wo er sich auch im J. 1568 verehlichte. Sein Vater, Herzog Albert V., lebte noch. Der neuvermählte Prinz Wilhelm ließ an die Alebte verschiedener baierischer Rlöster Bictschriften um Beitrag an Geld zu einem Zehrpfenning, und an Vieh, Schmalz und Wein zur Hausenothdurst, ergehen, doch mit der Bedingung, die Sache ganz geheim zu halten. Ein solches Schreiben vom J. 1569 unterm 25sten März ist in den Mon. Boic. III. H. S. 384 an den Propsten zu Kanshofen zu lesen. Allein sein Vater, Herzog Albert V. ersuhr es, und verboth diese und alle dergleichen Praktiken (wie er sie naunte) unter der Bedrohung der Absezung (wie eben daselbst S. 386 und 387 zu lesen ist). Run ließ zwar Wilhelm ein zweites Ersuchschreiben um eine kleine Haussteuer (hauf 5 Jar jerlich mit etlich Gulden") an den gedachten Propsten im J. 1573 ergehen; bath aber, den Brief zu verbrennen. Alls im J. 1579 Herzzog Albert starb, machte Wilhelm bald darauf Austalt zur Erbauung dieses Palastes.

scheinlich erst nach Erbanung des Jesuiten-Collegiums hinz zugekommen, indem aus einem über demselben erbauten Sahle (der Påpstliche, wegen der Porträte verschiede= ner Påpste, genannt) ein Gang in die Jesuitenkirche führte; welcher Sahl gegenwärtig zu den Wohnungen der Militär= Akademie gehört.

Ueber diesem Thore sieht man Wilhelms Buste aus Marmor mit der Unterschrift von vergoldeten Buchstaben :

#### WILHELMUS BAVARIÆ DUX.

Das ganze Gebäude ist nur 2 Geschosse hoch mit vielen hohen Fenstern; hat vorneheraus 3 Hauptsthore mit gewöhnlichen, auf Wandpfeilern gestützten Portalen, und fünf Stufen von Sandstein. Ein Par Nebenthore ohne Stufen sind die Einsfahrten in das Innere des Gebäudes.

In dem vorderen, größeren Vierecke befindet sich ein zierlicher Garten, und in den übrigen sind ein Vallhaus, eine Reitschule, und ein Comsdienshaus.

Herzog Wilhelm hat überall hin für Durchsgänge gesorgt. So führte einer in die Kirche der Karmeliten, ein anderer durch die Stadtmauer in das Herzogspital, und sogar, (wie Wening berichtet) bis in das Kloster am Anger, und ein dritter in die Jesuitenkirche. Die Brücke über dem Stadtgraben, und der aussen stehende Thurm mit seinem Thore, das man das Herzogenstadts

-Lowenh

thor nannte, mußten die Verbindung mit den ehr mahligen Kapuzinern unterhalten.

Die in Mitte des vorderen Gebäudes von Hers
zog Wilhelm angelegte Kapelle ist den 13ten Jul.
1597 zu Ehren Mariens eingeweihet worden. Das
Altarblatt ist ein Vesperbild von Hans von Aachen.
Die Decke dieser Kapelle ist mit Stukk geziert. In
der Höhe sind Oratorien für den Hof.

An Reliquien ist auch hier kein Mangel, wos mit das sehr gefällige Rom unser frommes Baiers land zu jenen Zeiten immer mit ganz vorzüglicher Aufmerksamkeit begabte. Man zeigt hier in einem Altärchen von Sbenholz, das mit arabischem Golde beschlagen ist, drei Plutstropfen von der Geisselung Christi, und, wie in so vielen Orten der kastholischen Christenheit, Splitter aus der Dornenskrone Christi.

An dem Flügelgebäude gegen die westliche Stadtsmauer ist eine Schmiede angebaut, zwischen welcher, und den gegenseitigen Hosställen man den Ausgang nach der Neuhauser Gasse hat; welcher aber mit einem Thore versperrt werden kann. Ein zweites Thor sührt auf die Brücke nach dem Kapuziners Gräben, und ein drittes auf den Paradeplas.

In dem hintersten Theile des Gebäudes, ges gen die Stadtmauer, ist ein viereckichter Thurm mit 2 Uhrblättern, wovon eines die Stunden, das zweite die Viertelstunden zeigt. \*)

Diese Residenz ist fortwährend von baierischen Herzogen, bis auf den Tod des Herzogs Elemens Franz, welcher im J. 1770, und dessen Gemahslinn, die im J. 1790 starb, bewohnet worden.

Aurfürst Maximilian I., welcher vor Erbauung der neuen Residenz hier wohnte, hat ihr den Nahmen Herzog-Maxische Burg geschöpft. Sie wird gegenwärtig von der durchl. Frau Kurfürstinn Leopoldina, Witwe Karl Theodors, bewohnt.

Den ganzen vorderen, langen Theil im Erds geschösse besetzt das kurf. Militär=Departement.

Aus der Theatiner = Schwabinger | Gasse zur rechten führt ein zweiter Durchgang in

## 7) das Fingergaßchen.

Die Benennung dieses Gäßchens ist sehr alt; man findet sie schon in den Steuerbüchern des 15ten Jahrhun=

<sup>\*)</sup> Herzog Wilhelm, mehr Einsiedler als Regent, hat auch an dieser Burg seine anachoretischen Takente beurkundet. In jener Gegend, welche nachher das Hintergebäude der Carmeliten beseit hat, hatte er eine vollständige Wüsstenei von hochstämmigen Bäumen, nebst vielen Eremistagen, und Büsser-Carricaturen angelegt. Hier war der fromme Herzog unter Pachomiussen und Dnuphriussen mit einer Einsiedler-Legende in der Hand anzutressen, wenn er von wichtigen Staatsgeschäften Erhohlung suchte. Die Mönche alles Zuschnittes wußten diese kindische Stimmung wohl zu benützen.

derts. Es ist vermuthlich wegen seiner ausserrbentlichen Enge (es ist bei dem Hereintreten aus der Schwabingers Gasse nicht viel über 4 Schritte breit, und erweitert sich dann allmählich) spottweise so genannt worden.

Dieses Gäßchen führt am Ausgange der Wins denmacher-Gasse, wovon eine kleine Abtheilung einst die Schweiggasse hieß, gerade zur

# 8) kurfürstl. Hauptmauth,

nebst ihrer großen Halle, wo die Consumo-Güter niedergelegt werden mussen. (Man nennt diesen Bezirk am Mauthstadel.) Die Häuser der H. Grasen von Hegnenberg und Etdorf, und der Freiherren von Gumpenberg und Casstell, welches letztere auch zur Prannersgasse gezählt wird, zeichnen sich hier aus.

Im J. 1759 wurde von Aurf. Max Joseph das Ottin= gische Haus zum Mauthhause, und dann das hier gestan= dene Haus des Hoswagners Joseph Schwarzmann erkanft, und letzteres in ein Packhaus verwandelt.

Der Wagmeister der Stadt befindet sich hier, weßhalb auch der hintere Theil des Gebäudes das Stadtwappen führt. Vorne sind die Kanzleien 2c.

Gegen den Paradeplatz ist der Stirnaufriß mit einigen Verzierungen von Stukk, und dem ausgehängten kurf. Wappenschilde mit der Untersschrift:

Kurfürstl. Halls Perwaltung.

264

Chevor befand sich die Mauth im ehemahligen Dulak= kischen, nachher gräft. Fuggerischen Hause in der Theatiner= Schwabinger Gasse.

# Gerade vor der Hauptmauth befindet sich

# 9) der Paradeplat.

Dieser sehr schöne und gefällige Platz ist exst im J. 1780 entstanden, in welchem Jahre die Salzniederlage in zwei neuerbaute, über 300 Schritte lange Salzhallen vor dem Neuhauser Thore verslegt worden ist.

Man hat die hier gestandenen alten Scheunen niedergerissen, und den Platz zur Anrichtung einer geräumigen Strecke für Wachparaden, mit Varzrier-Umgebungen von Valustern und Sisenstangen benützt. Der ganze Platz ist 120 Schritte lang, und zo breit, und dient gegenwärtig auch zur Aufzstellung der Vuden in den 2 jährlichen Dulten.

Diese Strasse hieß vor Zeiten die Kreutgasse, verz muthlich wegen ihrer durch die Salzstädel getheilten Lage, oder wegen eines daselbst gestandenen Kreutzes. Sie kommt schon in den ältesten Steuerbüchern unter dieser Beneuz nung vor.

Auf der rechten Seite dieses Plakes befinden sich mehrere ansehnliche Häuser von Adelichen, z. B. das gräflich=Perusaische, gräfl. Vieregs gische, gräfl. Seinsheimische, gräfl. Hase

langische, Varon=Lerchenfeldische, Ba= ron=Sturmfederische, ac.

Der unterste Theil des Paradeplaßes, welcher gerade nach einem offenen Thore des Herzog-Maris schen Palastes die Aussicht hat, wird der

10) Carmeliten=Plat

genannt. Hier befinden sich,

linfs:

Kirche und Haus der Carmeliten; rechts:

Rirche und Saus der Carmeliterinnen.

Da nun beide Gemeinden von hier in andere Klöster ihres Ordens versetzt worden sind, so könsnen wir weniger umständlich seyn.

Maximilian I. hatte bei seinem Heereszuge gegen die rebellischen Bohmen den General des Barfüsser-Carmeliten-Ordens P. Dominikus a Jesu et Maria als Rathgeber sich zugesellet. Dieser brachte ihn auf den Gedanken, sich mit einem Gelübde zu verbinden, diesem Orden Kirche und Kloster zu bauen, Falls er siegreich zurückkehren würde. Dem tapferen Maximilian ward der Sieg, und dem Orden die Erfüllung des Gelübdes. Gar bald (im J. 1631) waren ein Provinzial und 2 Väter hier angekommen, und erhielten im Wilhelmischen Palaste Wohnung und Unterhalt. Der Van selbst fand damahls noch unübersteigliche Hindernisse. Maximilian starb 1651; aber eingebenk seines Gelübdes

hinterließ er den Våtern ein Capital von ungefähr 3000 Gulden.

Ferdinand Maria lösete das Gelübd des Vaters, und legte im J. 1657 den ersten Stein zum Kloster = und Kirchenbaue in Beisein des ganzen Hofes.

Man hatte vermuthlich die kleine St. Niklas=Kapelle, welche der Jesuiten=Kirche hatte weichen mussen, hierher übersetzt; hieraus entstand nun die neue Kirche, und wurde im I. 1660 ebenfalls zu Ehren des h. Niklas eingeweiht, wie die Aufschrift über dem Portale bezeugt:

DEO VNI ET TRINO AC B. V. MARIÆ DE MONTE CARMELO, ET S. NICOLAO SACRVM.

Zwanzig Religiosen, Priester und Laien bezogen die neue Wohnung, und lebten großentheils von den Wohlthaten des Hozses, reichen Vermächtnissen, und einem allberühmten Bräuhause.

Der Stirnaufriß der Kirche ist gegen Osten an der kleinen Carmeliten = Gasse, steigt in eine Spike empor, ist sehr einfach erbaut, und zwischen seinen drei Abtheilungen mit Heiligenstatuen von Stein geziert, wovon die oberste den h. Vissschof Nikolaus, die zwei mittleren die hh. Joseph und Unna, und die untersten die hh. Theresia und Albertus (aus diesem Orden) vorstellen.

Die Kirche hat mit dem Choraktare 6 Alkäre. Das Gemählde des Choraktares stellt Maria in einer Glorie von Heiligen vor; Maximilian I. und sein Sohn Ferdinand Maria mit dem Karmelitens General Dominikus a Jesu et Maria knien daruns

ter. Man vermuthet den Pinsel des Karl Pfleger. Auf den übrigen Altären sind Gemählde von Feistenauer, Schönfeld, Mich. Gump, Storer, und Deggler. Ein Par schöne Statuen, Johann von Nepomuk und Johann von Kreuß, sind von Faistenberger.

Unter der Kirche befindet sich eine sehr geräus mige Gruft.

Das Kloster hatte viele Corridore, eine Menge kleine Zellen, einige große Sahle, eine dürftige Wibliothek, ein vortreffliches Bräuhaus, und einen zierlichen Garten in Mitte des sehr ausgedehnten Umfanges.

Dieses Kloster ist seit Versetzung seiner Einwohner für das kurf. Lyceum und Gymnasium, die Kirche zu ihrem Gottesdienste bestimmt. \*)

Die Carmeliterinnen (weibliche Barfüsser, das schöne Geschlecht des Ordens, nach der Sitte aller Mendikanzten=Orden, die sich immer und überall in beide Geschlechter theilten) lebten vom J. 1710 in einem besonderen Hause, 6 an der Zahl, unter der Regel der heil. Theresia. Bei Gezlegenheit eines gefährlichen Stadtbrandes hatten die 3 Stände,

<sup>\*)</sup> Die im J. 1663 daselbst eingeführte Brüderschaft zu Ehren des h. Josephs begünstigte der kurf. Hof so sehr, daß dieser Heilige im Jahre 1664 den 4ten Mai als Landespatron durch ein landesherrliches Ausschreisben seierlich ausgerusen, und mit großem Gepränge in dieser Würde hier eingesühret wurde.

der Abel, die Geistlichkeit und die Bürgerschaft Kirche und Kloster der h. Dreieinigkeit als Dankopfer zu erbauen verlobt.

Die Kirche ist in Gestalt einer Rotonda mit einer schönen, auf 18 corinthischen Säulen gestützten Kuppel erbaut, und sehr geschmackvoll ausgesschmückt. Die Faşade hat die jonische Säulenordznung, welche hier selten angetroffen wird, nehst einem zierlichen Portale von Marmor, worauf zu lesen ist:

TrIno ConDIDere Voto tres bolCI StatVs MDCCXIV.

In einer Blende oberhalb des Frontons sieht ein ganz vergoldeter Cherub mit dem stammenden Strafschwerte in Lebensgröße. Weiter zurück am hintersten Theile der Kirche steht ein spiziger Kirche thurm mit einer einfachen Kuppel. Das Ganze ist mehr niedlich als prächtig.

Die Kirche hat z Altäre, den Hochaltar mit dem Gemählde der h. Dreieinigkeit von Wolf, und unten Mariens, welche den Schukmantel über die Sünderinn (Stadt München) ausbreitet, von Deggler, Wolfs Schüler; und 2 Seitenaltäre mit den Gemählden der hh. Joseph und Theresia, von Russin und Deggler. Die Kuppel ist von Asam gemahlt.

Das angebaute Kloster war sammt seinen hohen Maner= Umgebungen im J. 1714 ebenfalls zu Stande gekommen, und die Nonnen wurden, nun schon 12 an der Zahl, in ihre neue Wohnung eingeführt. Sie haben sich aber mit der Zeit dis auf 20 vermehrt, von denen die Landesherrschaft 8 unbemittelte, die Ritterschaft 8, und die Bürgerschaft 2 zu ernennen hatte. Ihre Einkünfte bestanden größtentheils aus den Verlassenschaften des Herzogs Maximilian Philipp (Sohnes Maximilians I.) und seiner Gattinn Mauritia Fezbronia de la Tour, welche 1705 und 1706 gestorben sind, und in ihrem letzten Willen der später einzusührenden Nonzuen gedacht hatten. Die marmorne Vüste des Herzogs ist zwischen den zwei Klosterpforten in einer Blende zu sehen, und darunter stehen die Worte:

#### MAXIMILIANUS PHILIPPUS HUIUS MONASTERII FUNDATOR. MDCCXIII.

Mun ist dieses Kloster zu einem Privatgebäude und die Kirche zu einem Congregationssahle der Studirenden bes stimmt.

Der Paradeplatz öffnet sich links in die Knostels und rechts in die

11) Vordere oder außere Prannersgasse.

Diese Strasse ist gegen 400 Schritte lang, und 20 breit.

Sie hat ihre Benennung von einem Einwohner Pran= ner, welcher hier eine ansehnliche Eckwohnung besaß. Sie wird schon in den altesten Steuerbüchern nach erweis terter Stadt angeführt, doch mit dem Unterschiede, daß die meissten adelichen Gebäude in den neueren Zeiten an die Stelle von bürgerlichen und Handwerkshäusern gekommen sind, wovon beisnahe keine Spur mehr übrig geblieben ist.

In dieser Strasse besinden sich der prächtige Palast der Portiaschen Erben, (ein von Innen und Aussen in dem edelsten Baustile aufgestührtes Gebäude); das unausgebaute Hinterstheil des sogenannten Juggerischen Stosches, jest der Wohnung Herzogs Wilhelm von Baiern; die nicht minder ansehnlichen Paläste der Gräsinn und des Grasen von Königsseld; die Häuser des Freih. von Stengel und des Herrn v. Wolf, und zwischen den beiden letzteren das

## Hauptlotto-Amt.

Die Einführung des Lottospiels geschah nach dem Musster der in den größten Städten Italiens bereits bestandenen Lottos von Karl Albrecht im J. 1735.

Im J. 1750 folgte unter Maximilian III. ein Plan nach dem sogenannten Lotto di Genua; 60,000 Gulden wursden in die Hände der Bankiers Nocker und Schaller niedergeslegt, und von dem jährlichen Gewinnste 100 fl. für 5 arme Mädchen als Hanssteuer; 20 fl. für jedes, bestimmt: "Denn man hat, stand in der Erklärung, ein Werk des Vergnügens mit einem Werke der Mildthätigkeit zu vereinbaren gesucht." Als nun aber die Baier auch in fremde Lotterien zu spielen begannen, errichtete K. Maximilian im J. 1769 den 13. Nov. eine Rentengesellschaft (Tontine), welche alle

auswärtigen Lottos durch ihre vielen und beträchtlichen Gebwinnste übertreffen sollte. Dazu wurden 30,000 Gulten in die Hände der Brüder Nocker, und eben so viele in die Hände der Kh. von Toskani und Comp. übergeben.

Im J. 1773 den 12. März übernahm der Kurfürst selbst das Lotto, worüber sein Nachfolger Karl Theodor im J. 1778 den 26. Mai eine neue Justizverfassung verordnete.

Jede dritte Woche ist Ziehung in München; indem zwie schen hier, Mannheim und Stadtamhof abgewechselt wird.

Beinahe aus der Mitte dieser vorderen Prannersgasse öffnet sich

## 12) die innere Prannersgaffe

pon gleicher Länge und Breite, eine überaus schöne und prächtige Strasse; weshalb man sie auch später in Prangersgasse (vom Prangen) umgestauft hat; sie ist die regelmäßigste, aber auch neueste der Stadt, nachdem alle kleinen Häuser daraus verdrängt worden sind. Sie enthält ausser dem schönen und mit vielen Sählen versehenen, den gräss. Seeauischen Erben gehörigen Gebäude des Redoutensahles die zierlich und prächtig erbauten Häuser der Grafen Lamberg, Laufskirch, Rambaldi, Arco, Spreti, Preissing, Haimhausen, Törring; der Freiherren d. Segesser, und Berglas, und der HH. d. Dagn, Reichel, und Rrenner, und eines,

das dem Kloster Weihenstephan angehört alle von beträchtlichem Umfange. Sie endet sieh in eine kleine Gasse am sogenannten Rochusberge lein, welche an der westlichen Stadtmauer sich hier vorüber zieht.

Das unterste Seitengäßchen der Theatiners Schwabinger Gasse öffnet sich unter dem Berchem Bogen (das daran und darüber erbaute Haus gehört den Grafen v. Verchem) und heißt das

## 13) Ruhgaßchen. \*)

Dieses hat wirklich seine Nahmensverkleines ring nicht verdient; denn es ist durchaus nicht wes niger als 18 Schritte breit, und hat einige schöne Häuser, worunter ein Par gräfl. Minuccis sche, das gräfl. Wahlische, und das gräfl. Waldkirchische sich sehr gut ausnehmen. Es öffnet sich links in die vordere Prannersgasse, und gerade in die an der Stadtmauer sich dahins windende Gasse am

## 14) Rochusberglein.

Hier ist rechts durch einen Vogen hinein det Eingang in das ehmahl. hintere Theatiners

<sup>\*)</sup> Die Anekdote dieser Benennung ift verloren gegangen.

Gebäude, und dann weiter hinten in das alte Opernhaus, wo, bis auf die Beziehung des neuen in der kurfürl. Residenz, die gewöhnlichen Spektakel des Hof= und Nationaltheaters aufgesührt worden sind. Jest ist es baufällig erklärt, und wird niedergerissen.

Bei dem geraden Eingange in die Strasse des Rochusbergleins steht zur rechten

## a) die Kirche zum h. Salvator.

Diese Kirche hat ihre Entstehung einem alten Weibe an banken, das im Jahre 1413 für die Juden eine Sostie fahl, und aufferhalb bes Schwabinger Thores fallen ließ. Man baute eine Kapelle gerade auf die Stelle, wo man jene fand, zu Ehren unsers herrn, wovon das Thor un= fers Herrn Thor, und, da aufferhalb bes Kirchleins auch 3' Rreute errichtet waren, das Thor unsers herrn bei ben 3' Rreuten genannt wurde. Im J. 1493 mußte bas Kirch= lein einigen Befestigungen Plat machen; Berzog Albert' fette aber zum Andenken eine steinerne mit einem Thurm=' then gedeckte Saule dahin, die noch vor wenigen Jahren bei bem Steinmegen, der hier sein haus hatte, zu sehen mar, auf deren 4 Seiten a) die Geschichte mit dem alten Beibe, b) Christi Ardnung, c) Kreutziehung und d) Kreutzigung mit der Jahrzahl 1494 erhoben ausgehauen waren. ließ er gerade hier, wo eine kleine Marienkapelle in Mitte bes alten u. l. Frauen = Gottesackers stand, Kirche zu Ehren des Salvators nebst einem Thurm von Backsteinen erbauen.

-131 Va

Auf einer steinernen Säule liest man die Worte: "Albert, Pfalzgraf bei Ahein, Herzog in ober= und under bauern hat das Werk machen lassen im J. 1494."

Diese Kirche ist ganz in alter gothisscher Form, doch ohne viele Schnörkel erbauet. Sie hat 6 Alltäre. Der Hochaltar stellt die Abbildung der Himmelfahrt Mariens, und die zwei Seitenaltäre von Schnikarbeit stellen Christus am Kreuk, und die Geburt Christize. vor. In der Mitte ist ein Kreukaltar.

Im Inhre 1789 wurden auf landesherrlichen Befchl der diese Kirche umgebende sowohl als alle Freithöse in der Stadt abgeräumt, und in offene Plätze umgeschassen. Zugleich wurde eine hier gestandene alte Ritterkapelle, worin einst in den Zeiten der Kreutzuge die ehemahligen Georgi Drdens Kitter geschlagen wurden, abgebrochen. Eine Säule, in welcher Wilhelm V. ein ewiges Licht gesstiftet hatte, die oben beschriebene Thurmsäule, und einige andere dergleichen sind auf den allgemeinen Gottesacker vor dem Sendlinger Thore übersetzt, und dort zwischen die Grabselder vertheilt worden.

Zunächst an dem leeren Raume des Kirchhosfes befinden sich jest die für Se. Herzogliche Durchleucht Wilhelm von Vaiern neuersbauten Ställe.

Nach einer langen Krümmung zwischen Hinz terhäusern und einigen an die Stadtmauer anges kauten kleinen Häusern, dann an der weiten Deffs nung der inneren Prannersgasse, und abermahl einer zur rechten etwas bergan erbauten neuen und niedlichen Häuserreihe vorbei sieht man eine kleine Kapelle, genannt

#### b) Das Rochuskirchlein.

Hier stand einst ein von Herzog Wilhelm V. im J. 1589 errichtetes Spital, zum heil. Rochus. Pilzgrime, welche in jenen Zeiten alle katholischen Länder durchstrichen, und Romer, Loretaner, Composteller und andere geweihte Waare an andächtige, leichtgläubige Menschen vertrödelten, wurden hier aufgenommen, und eiznige Zeit lang verpflegt.\*)

Ein Freithof war dabei, wo die in die Ewigkeit Pilzgernden aufgenommen wurden. Eine Rapelle des h. Joshann Baptist diente einst zu den gottesdienstlichen Berrichstungen des Spitals, das zwei gestiftete Benefizien hatte; ward aber nachher dem Kloster Altomunster überlassen, dessen auf dem Karmelitenplatze befindliches Haus sich rückzwärts hier anschloß.

Als die Pilgerschaften ihr Ende erreicht hatten (überalk horte man auf, ihre Caravanen zu füttern) waren Spital und Freithof unnütz; man verkaufte das erstere, und ebnete den letzteren im J. 1789; ließ nur noch das kleine, im

<sup>\*)</sup> In jenen Zeiten kamen auch Pilgrime auß England und dem fernen Norden hierher. In der Hist. Prov. S. I. Germ. Super P. IV. fol. 372 steht hierüber folgendes: "Rurfus in urbe Xenodochium amplissimum cum S. Rochi aede fundavit peregrinis recipiendis, quos vel ab ultimis Britannis, extremove septentrione Monachium pietas et religio (et otii studium) transissent."

## 276 Vornehm. Gebäude des Kreuß-Viert.

Jahre 1603 zu Ehren des h. Rochus erbaute Kirchlein-als Andenken stehen, und nun sind an dieses mehrere schöne niedliche Gebäudchen angereiht.

Ein schmahles Gäßchen führt von dem Roschusberglein an der Kirche der ehem. Carmelitens Nonnen vorbei auf den sogenannten Carmelitetensten=Plaß.



### Vornehmste Gebaube

des

## C. Anger: Viertels.

Dieses Viertel bildet das dritte Dreieck der Stadt vom Jsar= bis zum Sendlinger Thore mit der Stadtmauer.

Da sich in demselben der Anger (Pratum), welcher bei Erweiterung der Stadt in ihre Ringmauern aufgenom= men ward, befindet, so ist ihm die Benennung Anger= viertel gegeben worden.

Es beginnt vom Isarthore zur linken, wo sich das sogenannte

## 1) Thal Petri.

befindet, wovon das bereits beschriebene. Isar-Stadtthor den Ansang macht. Auf dieser Seite sind größtentheils Krämer- und Gewerbshäuser bis an die Hochbrücke, und von da aus die

- a) Weinwirthshäufer zum Bögner und Schlischer, welche nun an andere Besitzer übergangen sind, und dann weiter hinan
  - b) die Kirche und das Spitat zum h. Geiste.

Das Spital selbst ist sehr alten Ursprunges, und soz gar mit der aufblishenden Stadt gleichzeitig. Herzog Ludz wig IV. hatte bereits im J. 1204 nach dem Beispiele jener Zeiten ein Pilgerhaus hier errichtet, worin arme Wallfahrz ter Aufnahme fanden. Dieß gab mahrscheinlich den Grund zu dem nachher errichteten Spitale her, indem nirgends weiz ter von jenem eine Erwähmung geschieht. Nach einer alz ten Chronik\*) sieng Herzog Otto im J. 1253 das Spital zu bauen an; vollendete es aber erst im J. 1268.

Es befand fich bereits vor Erbauung dieses Spitals eine kleine Kirche hier, die zu Ehren der h. Katharina hier verrichteten einige Monche, mit eingeweihet war. dem Nahmen Spitalmbuche, unter der Regel des h. Augustins die Kirchendienste und die Bewirthung ber Pilger. Die Papste Alexander IV., Honorius IV., und Bo= nifaz VIII. begunstigten fie fehr, und Urban VIII. hatte ih= nen \*\*) im Jahre 1262 sogar eine Bestätigungsbulle ertheilt, worin er des von Herzog Otto erhaltenen Farzolles, des Rechts einer Pfarre, des Begräbnifrechtes, und verschie= dener Einkunfte und Guter, unter denen auch der Sof zu Sendlingen genannt ift, ben bas Spital noch jett besit, erwähnet, die dem Kloster unangetastet verbleiben follen. Nach Erbanung des erweiterten Spitals vergrößerten sich auch die Einkunfte und Vorrechte beffelben.

<sup>\*)</sup> Westenr. Beitr. zur Historierc. II. B. Esaias Mipachers Chronif. S. 99. "Desselben Jars (1253) wardt ansgehebt das Spital zu bawenn zu Münnchenn vnd wardt besgabt von Herzog Otten mit dem Joll auf dem Farthor, vnnd wardt verbracht im 15 Ihar, vund wardt geweiht zu Mittsastenn Letare."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Magistro hospitalis sancti spiritus de Castro Monacensi eiusque fratribus." (S. diese Bulle in Bergamanns beurk. Gesch. Urkunde Nro. XXVI.)

Als Bischof Conrad zu Freising im J. 1271 die Abztheilung der beiden Pfarren zu St. Peter und u. l. Frau zu Stande brachte, befreite er dieses, so wie alle Spitäz ler seines Sprengels von denselben, und erlaubte ihm einen eigenen Gottesacker.\*) Papst Gregor bestätigte es im J. 1272. Im J. 1274 vermachte schon ein Bürger von hier, Rapoto, vor seiner Abreise ins h. Land einen beträchtlichen Theil seines Bermögens dem Spitale. Ein Dechant von St. Peter, Conrad, vermachte dem Spitale sogar die Geställe von einer seiner Fleischbänke (im J. 1286, die also damahls noch Privatleuten ohne Unterschied angehörten) und verschiedenes andere für die Siechen und den Pfarzererze. Ferner überließ Conrad von Wartenberg ein Bürzer von München, im J. 1302 dem Spital jährlich 12

Ausgeben zw der Weich wie hernach volgt.

4 f. pf. umb i Dischtuech.

4 f. pf. vmb 2 Hanndtzwechlen.

28 pf. vmb 2 Leichter. 5 f. vmb 2 Maßkanthen.

4 f. 20 pf. vmb 1 Reuen Disch und funff creut.

8 Fl. Rein. dem Weihbischone zw weichen.

1 Fl. Rein. Geinem Caplan.

1 Fl. 3 fl. 15 pf. seinem fuerman.

2 ß. 24 pf. den funff Priestern und dem schreiber bei dem Henlling Geist, so sy gsungen haben ben ster Weich nedem 4 fr.

5 f. pf. vmb zwo Neu schist, eine Pr. 75 pf.

<sup>\*)</sup> Was die Einweihung des Gottesackers in jenen Zeiten gekostet habe, ist auf folgendem unter den Spitalurkuns den besindlichen Zettel verzeichnet:

Daz ist die Zettel was ober den goczacker gangen ist das man in geweicht hatt mit aller Umkost was daz auf ganzgen ist dem pischof zerung und alle sach geschehen am Erchttag nach dem pfinstag im 43 jar.

<sup>6.</sup> Fl. Rein. 29 pf. Ausgeben den Jorg Miller so der Sischoff, sein Caplan und suerknecht sambt etlichen gesten verzert hatt, Lautt seiner Zetl am Sambstag nach Pfindsten. Summa 20 Fl. 2 f. 26 pf.

Schillinge der Langen, und verordnete, daß, weny diese Stiftung nicht forterhalten werden würde, dieses Geld den Siechen auf dem Gasteig heimfallen sollte. Herzog Ludwig der Strenge hatte dem Spitale schon im J. 1286 das Necht Vier zu brauen ertheilt, (nämlich) aus 30 Münchner Mesten Gerste und Haber nach den hergekommenen Gebräuschen der Bräuer: S. Urk. XXVII. bei Bergmann.)

Emicho, Bischof zu Freising, und nachher noch einige seiner Nachfolger verliehen denjenigen einen Ablaß, welche das Spital mit milden Beiträgen unterstützen würden. Bisschof Conrad hatte demselben schon im J. 1278 das Schutzgeld, 20 Pfund Silbers, nachgelassen, welches es nach Freizsing zu bezahlen hatte.

Durch solche Beispiele und Ausmunterungen kam das Spital gar bald zu solchen Kräften, daß es bereits im J.
1308 das Gut zu Kastell, welches der jetzt noch sogenannte Spitalkasten ist, nebst Holz und Wiesen von Heinrich von Schmichen um 110 Pfund und um 10 Ellen Gipper erz kausen konnte.

Kaiser Ludwig der Baier verlieh dem Spital im Jahre 1321 das Recht auf 2 Jahre, daß kein Richter oder Vogt über das Spital oder dessen Einwohner richte, und dieß Aecht nur dem Landesherrn selbst, oder dessen Bizdom zur stehen sollte.

In allen diesen Urkunden geschieht überall keine Erwähnung mehr von den Spitalmonchen, welche unter dem Nahmen die Monche vom h. Geist vor Zeiten an alz len Spitalern sich befunden haben.

Wahrscheinlich theilten sie sich unter die übrigen Monz che dieses Ordens, oder waren durch die Einführung der übrigen Klöster unnöthig geworden.

Im J. 1327 wurde bei dem großen Stadtbrande auch das Spital in Schutt gelegt. Nun verlieh Papst Niklas V. im Jahre 1328 dem Spital, so wie der Kirche zu St. Peter auf ihr Ansuchen eine Bulle, welche allen denjenigen einen Ablaß ertheilet, die zur Wiedererbanung des Spitals beitragen wurden. Der Ablag wirkte. Bon allen Seiten stromte Hilfe. Die Preisinge und Seefelde, ein Johann Konigsbrucker, und ein Wilh. Massenhauser, und noch meh= rere andere werden unter den großen Wohlthatern jener Zeiten genannt, burch welche die Auferstehung Dieses Spi= tals und sein fernerer Segen möglich geworden sind. wig der Kaiser hat das' Seinige reichlich beigetragen. schenkte dem Spitale im J. 1333 den Forsthaber von etli= chen Hofen zu Ober= und Niedersendling, und verordnete zugleich, daß zu einem von ihm gestifteten Jahrtage in ber Pfarre zu u. I. Frau jederzeit 6 Manner und 6 Weiber des Spitals erscheinen follten, welches noch ist in der alten Tracht jener Zeiten geschicht.

Das Spital ist gegenwärtig sehr gut verwalstet: ein innerer Stadtrath ist als Commissär, ein äusserer als Verwalter (beide werden Hochherren genannt) und unter beiden ein Spitalschreiber darsüber aufgestellt. Die Pfründen werden in die reische, mittlere, und unterste getheilt, von denen einisge hundert Menschen leben.

Der Umfang der Spitalgebäude ist beträchtslich: es besinden sich mehrere Häuser darin, welche an die Stelle des alten, vermuthlich seit dem Brande vom J. 1327 weggeräumten Gottesackers gekommen sind. Dieser wurde zu der bereits für

ein Schulgebäude bestimmten, nahe gelegenen Filials sirche zur h. Dreieinizkeit übersetzt. Jest besinden sich hier das eigentliche Spital der Pfründer; das Haus des Pfarrers; ein Entbindungshaus; ein Haus für die Wahnsinnigen, ein Bräuhaus, und mehrere andere Wohnungen, Scheunen und Gesbäude. Das dazu gehörige Findelhaus besins det sich seit mehreren Jahren vor dem Sendlinger Thore.

Die Kirche ist an das Spital angebaut, und hat eigentlich keine Façade; denn eine der äußeren Seisten des Langhauses dehnt sich längst der Thalstrasse hinan. Ihre Banart ist aus dem 14ten Jahrhunsdert, welches man auch aus der inneren Wölbung gewahr wird, die sich auf viereckichte, hohe, nicht sehr breite Säulen stüßt, deren corinthische Ordsnung ganz verschnörkelt ist.

Eben dergleichen weit hervorstehende Wandpfeislern tragen die Seiten der Wolbung.

Erst im J. 1730 ist der gegenwärtige Thurm, aus dem Grunde neu erbauet, hinzu gekommen; auch die Kirche ansehnlich verschönert worden. In J. 1731 mußte sie deßhalb neu eingeweihet werden.

Die Kirche hat 10 Altare. Der Choraltar, welcher an zwei Saulen frei angebaut ist, hat ein schönes Gemählde, welches die Sendung des heil.

Geistes vorstellt, von Ulrich Loth; rückwärts ist ein Altar zum h. Sakrament angebaut. Auf den übrigen Altären sind eine h. Anna, ein h. Joshann. von Nepomuk, und eine h. Elisabeth von mittelmäßigem Pinsel, und z Altäre mit Statuen von Schnikarbeit, worunter der in der Mitte der Kirche stehende Kreukaltar die von Günther zierslich geschnittenen Statuen der hh. Maria, Johansnes, und Magdalena zu sehen gibt. Andere 2 Allstäre sind an die Säulen des Langhauses gelehnt.

Der Mitteltheil der Decke, die Werke der Varm herzigkeit, ist von den Brüdern Asam; und die Seitengemählde sind von Studer dem älteren; die Wände der Seitenabtheilungen des Schiffes sind von Peter Horremanns gemahlt. Diesser Mahler stellte die Gaben des h. Geistes, eisgentlich die Tugenden, allegorisch in Gestalt von Frauenzimmern (sehr seltsam) vor.

Ausserhalb der Kirche am Ende des Spitals hofes gegen die Fleischbanke sieht man eine von dem alten Freithofe übrig gebliebene Sodtenkapelle.

## c) Die unteren Gleischbanke.

In den altesten Zeiten der Stadt standen die Fleisch= banke mitten auf dem Kornmarkte: sie gehörten Privaten an, welche das Schlachtgeschäft entweder selbst übten, oder in Verpachtung gaben. Kaiser Ludwig der Baier verordnez te, daß sie den Kornmarkt raumen sollten. Man verlegte sie also ausserhalb der Stadt an den inneren Stadtgraben, wo sie noch stehen. Einige, welche an den Färbergraben versetzt wurden, nannte man die oberen, und diese die unteren Banke.

Zwischen dem Spitale und den Banken stand einst ein Thor, welches aber abgebrochen ward.

Die Banke sind in einem langen Hause in 2 Seitenreihen getheilt, zwischen denen man bequem durchgehen kann. Die Metzer andern von Zeit zu Zeit ihre Plate. Rückwärts ist das Schlachthaus angebaut, welchem der vorbeisließende Isararm oder Stadtgraben sehr gute Dienste thut.

#### d) Die Stadtwage.

Sie steht dicht an dem Nathhause, zu dem sie auch gehört. Hier werden Waaren aller Art gewosen, die (Heu, Stroh und grosse Güter ausgenomsmen) zum Verkause gebracht werden. Hier werden auch Venalien zum Verkause hinterlegt.

Diese Seite des Thals Petri endet am Bogen des Rathhauses: ihre Seitengäßechen sind:

- 1) Ein Gäßchen hinter die Stadtmauer gerade vom Isarthore seitwärts.
- 2) Das Sterneckergäßchen.
- 3) Das Rüchelbäckergäßchen.

:30001

## 4) Der Rablsteg, at

ein Steg an dem Arme der Isar, der unter der Hochbrücke durchlauft; man sieht an diesem Arme mehrere Mühlräder. (Die Benennung Nadlsteg ist schon in den ältesten Steuerbüchern zu sinden.)

Diese 4 sehr schmahle Gäßchen führen unmittelbar an die Stadtmauer.

## 5) Das Fischergaßchen.

Dieses beginnt vor der Spitalkirche zum h. Geist, und hat seinen Nahmen von den großenstheils hier wohnenden Fischern, welche ihre Behälster hier in einen Urm der Isar versenken. Hier befand sich noch vor Kurzem das in ein Schulhaus verwandelte Filialkirchlein der h. Geistkirche, genannt

### sur h. Dreifaltigfeit.

Dieses Kirchlein hatte gar nichts Auszeichnens des. Es war im J. 1718 durch Sammlung milder Gaben erbauet worden. Hier befand sich bis 1789 der Freithof der Spitalkirche; noch waren davon ein Par Kapellchen, ein Oehlberg und ein Calvarienberg übrig, zu denen die fromme Einfalt viele Votivgehänge geopfert hat.

## 6) Das Fleischbankgäßchen und die Roßschwemme.

Zwischen dem Spitale und den Fleischbanken zieht sich dieses Gäßchen an dem inneren Stadt-

graben hin, wo eine Deffnung zum Schwemmen der Pferde angebracht ist. Es zieht sich ebensfalls an die Stadtmauer hinan, und öffnet sich rechts durch den sogenannten Seefeldbogen in das Krotenthal.

Aus dem Thale Petri kommt man durch den Nathhausbogen unmittelbar auf den

## ( inc): Einermarft.

(Bur linken.)

Ein ungeheurer nackter Onuphrius ist zur linsten hier an ein Gebäude gemahlt, welcher von dem ersten bis in das zte Stockwerk reicht, und die Jahrzahl 1490 unter sich hat. Die gemeinen Leute nennen ihn den Christoph, auf dem Siermarkt, zu dessen Riefenlegion er zuverläßig gehörte. Der Siersmarkt führt geradezu auf den Kornmarkt, oder den Schrannenplaß, dessen linke Seite man hier vor sich hat. Siers und Kornmarkt haben, so wie der jenseitige Theil, Durchgangsbogen, unter denen sich Kaufgewölbe und Buden aller Art, und über denen sich Kaffeehäuser hinan reihen.

Aus dem Eiermarkte führen zwei sehr schmahle Durchgänge zur Kirche zu St. Peter, wovon eines das Pfaffengäßchen genannt wird.

Der Haupteingang aber ist aus dem Kornmarkte durch das

## 3) Schleckergäßchen,

von den Waaren der Lebküchner und Zuckerbäcker (Schlecktvaaren), welche hier feil standen, so genannt. Hier werden jetzt größtentheils Blumen, Erdbeeren, Haselnüsse u. d. gl. in Körbchen seils gebothen.

Dieses Gaßchen, das nur zwischen einigen Ecks gebäuden sich beschränkt, erweitert sich in den

## 4) Rindermarkt,

dessen Nahme zwar geblieben; aber dessen Geschäfte, in jene des Brodmarktes (wo das Brod der Auer an Mittwocke und Sonnabenden seilgebothen wird) verändert haben. Diese Strasse ist sehr breit, und krün mt sich bis an den Ruffinithurm hinan. Hier befindet sich zu ihrer linken

#### a) die Pfarrkirche zu St. Peter.

Die Urkunden von der ersten Erbauung dieser Kirche fehlen. Daß sie die alteste Pfarrkirche war, unterliegt keinem Zweifel. Bereits im J. 1271 gab sie einen Theil ihrer (in immensum, sagt die Urkunde: S. Pfarrkirche zu u. l. Frau) angewachsenen Pfarrkinder an die nen erzrichtete Pfarre zu u. l. Frau ab. Ihr Alter erstreckt sich über daß siebente Jahrhundert. Ihre erste Größe und Gestalt sind unbekannt.

Im J. 1327 brannte sie bei dem bekannten großen Stadtz brande ganz ab. Die Bischose zu Freising ermahnten durch Ablässe (ein Universalmittel jener Zeiten!) zu Beistenern; der Herzog, und die ganze Stadt trugen bei, und sie ward wieder hergestellt. Aber diese Herstellung gieng sehr langssam; denn erst im J. 1370 den 27. April, also 53 Jahre nach ihrer Zerstörung konnte sie neuerdings eingeweiht werden.

Im J. 1607 den 25. Juli zündete ein Blitzstrahl beide Thürme der Kirche an, und legte sie in Schutt. Maximislian I. ließ im nämlichen Jahre nur Einen, aber sehr breiten viereckichten, oben unter der Kuppel mit einem umgitterten Wächters oder Trompetergange umgebenen Thurm in der Mitte des Vordertheiles aufführen, und den Grund der alsten Spitzthürme überpflastern. Man kann die Spuren der alten Thürme noch wahrnehmen, wenn man jene beiden Flügelgebäude betrachtet, welche bis ans Dach reichen, und dort mit einer abschüssigen Dachung dem neuen Thurme zu Stützen, als Strebepfeiler, dienen. Zu gleicher Zeit ließ er die Kirche um ein Beträchtliches, und mit einigen Seitenschören verschönern.

Im J. 1618 fuhr abermahl ein Blitzstrahl durch den neuen Thurm in die Kirche herab; ließ aber nur einige Spuzren seines Daseins an einem Altare und einem Fenster hinzter sich. Daß der Drath an der Glocke des Thurmwächters einige Mahle später dem Blitzstrahle zur Ableitung gedient habe, ist eine Vermuthung, die einigen Glauben verdient, wenn der Blitzstrahl unmittelbar auf das eisene Gitter des Bächterganges herabgefahren ist. Denn Auffangen und Ausleiten bei ununterbrochener Leitung sind die unerläßlichen Bedingnisse des Strahlableiters.

Die allerneuesten Verschönerungen der Kirche sind zwischen den 70ger und 80ger Jahren des eben eben verstossenen Jahrhunderts veranstaltet worden. Vesonders sind der Choraltar und die Mahlerei der Decke im Geschmacke dieser Zeiten.

Der Choraltar ist ganz von Tegernseer-Marsmor. Zwischen Säulen corinthischer Ordnung, deren Capitäle vergoldet sind, steht der Stühl des h. Petrus in der Mitte. Die 4 Kirchenlehrer, zwischen den Säulen angebracht, umgeben ihn. Die stark vergoldeten Statuen aus Holz sind von der Hand des Alegidius Asam. Dieser Altar muß, einige Kleinigkeiten abgerechnet, jedes Kenznerauge befriedigen.

In allen zählt die Kirche 16 Altäre, worunster einige mit vortrefflichen Gemählden ausgestattet sind, z. B. das Abendmahl von Ulr. Loth auf dem Fronleichnamsaltare, der ganz aus Marmormit corinthischen Säulen besteht; der Leichnamschrist im Schose seiner Mutter, von de Pay, nach van Opck; die Marter des h. Erasmus, von Carl Loth; Joachim und Joseph, von Sanzdrat; Sebastian, Benno, und Rochus, über ihe nen Maria, von Schönfeld; Laurentius im Anzgesichte seiner Mörder zum Himmel ausbethend, in Storrers Manier, u. a. m. Die an den erstenzwei Pfeilern auf Consolen stehenden 2 Apostel, Andreas und Paulus, aus Holz, sind Meisterswerke der Schnikarbeit von Faistenberger.

Das Deckengemählde, Leiden und Glorie des Apostels Petrus, ist von Zimmermann. Topogr. I.B.

Die Verzierungen der Chorstühle, allegorische Vorstellungen der Tugenden Capferkeit, Gerechtigkeit und Mäßigung, zeugen von Greiffs Schneidekunst. Das Kirchenpflaster ist von rothem Marmor. Das Aeussere des Kirchenhaues ist sehr einfach. Die Kirche hat vorne gegen den Rindermarkt ein großentheils geschlossenes, und vier Seitenportale. Von dem sehr hohen Thurme hat man nach allen Seiten freie Aussicht. Ein Wächter wohnt Lag Nacht hier, welcher bei Branden in der Stadt das Feuerhorn zu blasen, die Feuerfahne und die Reuerlaterne auszustecken, und die Uhr nachzuschlagen hat. Die Ruppel über dem Wächtergange ent halt die Uhrblatter, die also überallhin sichtbar sind. Auf dieser Ruppel erhebt sich eine Laterne, worauf ber Helm ruht, der sich in eine beträchtliche Spike endet, durch welche die Helmstange mit einer vers goldeten Rugel und einem folchen Kreuße emporragt.

Diese Kirche war bis 1789 mit einem Freithofe umgeben, wovon noch der Platz seine Venennung erhalten hat. Jeht wird Obst, Wildpret, und zahmes Gestügel hier feilgebothen.

In diesen Freithofsplatz herein erstreckt sich noch ein Theil des Rathhauses, worin das Unterrichter= und Obervormundschaftsamt sich befinden. Ferner eine kleine Kapelle,

b) Herrgotts= oder Wieskapelle genannt. Gleich bei Entstehung der Stadt München sind beinahe auf jedem beträchtlichen Anger Feldkapellen errichtet worden; unter denselben ist diese Kapelle eine der ältesten, so wie alle dieses Nahmens (man findet dergl. mehrere durch ganz Baiern) sich durch hohes Alter auszeichnen. Es ist eine an den alten Stadtgraben hingebaute Kapelle, welche nichts besonderes an sich hat, als die Botivgehänge der frommen Einfalt. Ein altes Gemählde oberhalb der Sakristeithüre stellt die Pest von 1517 vor. (Sieh S. 38 in der Einleitung.)

Hier ist auch der

c) Dechanthof,

und dann die unweit davon stehende

d) Rapelle zum h. Niklas,-

die aber jetzt in ein Behåltniß für Brüderschaftskutten und Stabe verwandelt, und zu den öffentl. Prüfungen der Schule zu St. Peter bestimmt ist.

Unter einem tiefen Bogen kommt man abwärts zu den unteren Fleischbanken, in den Hof des h. Geist Spitals, und zur Noßschwemme.

Auf dem Rindermarkt befinden sich ferner

- e) die berühmte Kunsthandlung des Herrn Halm.
- f) Das kaiserliche Reichs=Oberpostamt.
- g) Die Häuser der HH. Wechsler Dallarmi, Nocker, und Fleckinger.

- h) Der Gasthof zu den 3 Mohren.
- i) Das Magazin der kurf. Porzellänfas brik und die kurf. Eisenniederlage, beide im großen Durchhause des Herrn Wechslers Fleckinger.
- k) Buchhandlung und Druckerei des' deutschen Schulfondes.

Am oberen Theile des Kornmarktes kommt man der Hauptwache gegenüber in

# 4) die Rosengasse.

Auf diese Seite (des Angerviertels) geschört bloß die linke Hälfte dieser Gasse, welche 180 Schritte lang, und 15 breit ist. Diese und der Rindermarkt vereinigen sich am Baron-Russssinischen Gebäude, und leiten dann gerade durch den ehmahl. alten Sendlingers, dann wegen eines hier feilhabenden Wirthes sogenannten Blauententhurm (jest Ruffinithurm \*) in die lange

Ludwigs, Wohnte einst in diesem vor, an und über dies sem Thurme erbauten Hause. Er schenkte es nachher seinem geheimen Rathe Herzog v. Teck, Ludwigs Hauptmann in Oberbaiern. Dieser wurde im J. 1348 von einem von Gundelsingen ermordet, worauf das Haus an die Bittriche, von diesen an die von Rusdolph, dann an die von Schrenk, und endlich an die von Ruspon Russini übergieng.

## 5) Sendlinger: Gaffe.

Diese Strasse ist bei weitem die längste der Stadt; sie ist 630 Schritte lang, und mit einiger Krümmung 20 bis 25 Schritte breit. Nur die linke Seite dieser Gasse gehört zum Angers biertel.

Auf dieser Seite ist kein einziges ausgezeichnestes Gebäude. Ueberall erblickt man Gewerbssteiß, überall Krämer, Wirthe, Bräuer, Bäcker, Megsger, und andere Handwerker, so, daß in diesem Theile der Stadt das meiste Getreibe und Geschäfstigkeit aller Art zu sehen ist.

Sie hat auf dieser Seite folgende Seitens. gassen und Gäßchen:

## 6) Das Rosenthal.

Dieses öffnet sich links unferne vom Ruffinisthurme, und wird bald mit dem älteren Nahmen Krotens bald mit dem schöneren Rosenthal \*) genannt. Seine abhängige Lage zeigt, was hier ehmahls gewesen seyn mochte — eine Pfüße sür Kröten. Der bürgerl. Wundarzt, dessen Haus gleich bei dem Eintritte in die Gasse dem Auge bes gegnet, hat eine große Rose mit einer gereimtent

<sup>\*)</sup> Ersterer kommt bis nach 1400 in den Steuerbüchern vor; in allen späteren steht schon Rosenthal.

Unterschrift an die Ecke desselben mahlen lassen, durch welche man an jene schönere Benennung in schlechten Reimen erinnert wird.

In dieser Strasse befinden sich

- a) das Haus des Hrn. Handelsmanns Stangka.
- b) Die Kirche zum h. Sebastian.

Herzogs Bilhelm V. hatte sich im J. 1588 hier eine Wohnung, und diese Kirche als Hauskapelle erbauet, welche
auch im folgenden Jahre den 12ten März zu Ehren der
hh. Sebastian und Nikolaus von Tolentin eingeweihet
wurde. Die Wohnung bekam nach der Zeit verschiedene
Besitzer, und gehört gegenwärtig dem bürgerlichen Tändler Haftlinger.

Die Kirche ist ohne Façade, der Strasse entslang, an die alte Wartenbergische Residenz angebaut; hat zwei Thuren, wovon eine nach der Strasse, die andere in das Hintertheil des Hauses führt, wodurch ein Durchgang auf den Rindersmarkt ist. Das Altarblatt stellt die hh. Sebastian und Nikolaus von Tolentin von einem sleißigen Pinsel vor.

Un der Wand zwischen den beiden sich gegenüber stehenden Kirchthüren erblickt man das Vildniß des Erbauers aus Erz.

c) Das schöne Gebäude der HH. Reichsgrafen von Torring-Seefeld, dem zur Seite ein Vogen sich befindet, der Seefelds Vogen genannt, wodurch man auf die Roßschwemme und hinter die Stadtmauer bis zum Farthore kommt.

- d) Gegenüber das Weinwirthshaus des Herrn Aigner.
- e) Die zur Stadt gehörige Werkstätte der Feilenhauer.

## 7) Der Einlaß,

ein altes Stadt\*, einst Schiffer\*Thor genannt, wodurch die Floßleute von der nahen oberen Lände (Anlandung) der Jsar aus\* und einwanderten. Die Stadt hat dem Einlasser hier eine eigene Wohnung erbaut.

Aus dem Rosenthale führen rechts

1) das Hebammengaschen, ein sehr schmahles, mit kleinen Wohnungen versehenes Gäßchen;

# 2) ein gekrümmter Weg an der Stadtmauer

auf den Anger. An letterem befindet sich der Stadtthurm, Taschenthurm genannt, worin militärische Verbrecher aufbewahrt werden.

## 8) Das Dultgäßchen.

Sist mehr breit als lang, und führt zwisschen den beiderseitigen Eckhäusern der Sendlingers Gasse auf den Anger. Eine kurze Ausbeugung dieser Gasse, wo der vorbeilaufende Isararm eine kleine Schwemme gestaltet, wird der Scharwinskel genannt.

Hier beginnt der sogenannte

## 9). Anger,

einst vor Erweiterung der Stadt ein freier Wiessenplaß. Er wird gegenwärtig in 2 Strassen ges theilt,

Dis ins sechszehnte Jahrhundert wurde, was heute zu beiden Gassen gezählt wird, von der östlichen an bis hin an die südliche Stadtmauer, in die Mühlstrasse, die jezige obere, und in den Rosmarkt, die jezige untere Angergasse, getheilt. Beide leztere Benennunz gen haben sich später nach Aushebung der Dult am Anger\*) verloren, an deren Stelle bloß in der unteren Angergasse der Pferdemarkt getreten ist.

<sup>\*)</sup> Im J. 1389 war hier der erste Markt (Dult, von indultum), auch Ablahmarkt genannt, wegen der h. Gesteine, welche von dem Berge Andechs im J. 1388 hierd her gestüchtet worden, und bis 1438 hier verwahrt gestlieben sind. Das Dultgäßchen erhielt hiervon seine Benennung.

CONTROLL.

In der oberen Angergasse, welche sich in allerhand Breiten und Krümmungen längst an eisnem vorbeisließenden Jsararme hinanzieht, und dießsund jenseits des Baches in 2 Reihen theilt, befinden sich

- a) das Stadtmanghaus.
- b) Das Stadtkrankenhaus.

Dieses Haus befindet sich mit seinem Hinterstheile unferne von dem Sendlinger: Thore.

Es ist im J. 1742 zur Hülfe armer Kranken von der Stadt erbauet worden. Seine Stifter sind bei dem Einzgange in die Hauskapelle auf 2 Steintafeln zu lesen.

#### Rechts:

"Gebrüder Joseph und Georg Nocker, Bürger und Handelsleute, und Wechselherrn alhier in München sind Urheber und Erbauer dieses löblichen Stadtkrankenhauses 1742."

#### Links:

"herr Johann Hugo Dücrue, Bürger, Handelsmann und Gerichtsassessor allhier ist Stifter der h. Messen in dieser eingeweihten Kapelle 1746."

Die kleineren Abtheilungen dieser Gasse in Mühlgasse, Propstengäschen, ob dem Anger, Loderergäschen, Gänsbühel, vers dienen keine besondere Erwähnung, da sie ohne öfstentliche Auctorität, bloß zufällig entstanden sind, und leicht gefunden werden können.

In der oberen Angergaffe find:

- c) Die Stadteiche,
- mit der Aufschrift: "Hier wird alle Dienstage und Donnerstage geeicht."
  - d) Die Stadtheuwage.
  - e) Das Stadthaus,

wo die bürgerlichen Uebungen in Waffen, und ihre Aufzüge vorgenommen werden; auch das bürsgerliche Zeughaus sich befindet, das mit Stücken, alten Harnischen, Wehren und Waffen versehen ist.

- f) Der Stadtbaustadel.
- g) Das Seidenhaus, ein städtisches Gebäude.

Hier wurden schon zu Anfange des verflossenen Jahrh. Seidenspinnanstalten von Rindern und größeren Arbeits= leuten betrieben. Durch Kriege kamen sie sehr oft ind Sto= chen, z. B., im J. 1705 bei Besetzung der Stadt durch die kaiserliche Administration, welche das Haus in eine Caserne verwandelte. Jest wird es von Zeit zu Zeit an Pächter überlassen.

- h) Das kleine Feuerhaus, worin die udthigen Feuerrequisiten der Stadt auß bewahrt wurden.
- i) Das große Feuerhaus. Dieß ist unter der Regirung Karl Theodors zu bauen angefangen, und im J. 1795 vollendet

worden. Es ist ein zierlich erbautes, 80 Schritte langes, und 18 breites Gebäude, welches auf jest der der beiden Seitenlängen 20 Thore hat, hinter denen die Feuerspriken und alles dazu Gehörige zum schleunigsten Gebrauche hergerichtet stehen. Oben sind Wohnungen. Hierbei befindet sich ein Piket von Savalerie, welches von Zeit zu Zeit die Stadt durchstreisen, und immer einige gesattelte Pferde für den Augenblick der Gesahr bereit halten muß.

# k) Die kleine Kapelle zum h. Sebastian,

nicht weit von der Mauer am Taschenthurme hers auf; sie war vermuthlich einst die Hauskapelle des daselbst gestandenen Sbersberger Hoses.

#### 1) Das Kloster am Anger nebst Kirche.

Unter den vielen Feldkapellen, welche die Bürger der neuen Ansiedelung zu München in Hainen und Feldern überall hin erbauten, stand auch eine auf dem schönen, breiten Anger, der zwischen dem alten Stadtgraben und der Isar bstlich hingebreitet lag; sie war dem h. Apostel Jakob geweiht. Ein dürftiges Häuschen stand unweit da= von, vielleicht die Wohnung eines hierher gestüchteten Monches.

Franz von Assisi war eben beeifert, seinen Orden auszubreiten; und schickte nach einigen mißlungenen Versuchen wiederhohlt Auserlesene seines Ordens nach Deutschland, von denen ein Pater Castimus nach München kam. Es war nun einmahl darum zu thun, festen Fuß zu seken; er begnügte sich also mit dem Häuschen auf dem Anger. Gar bald sammelte sich soviel, daß er sich daraus ein Klbzsterchen erbaute, wie die Ordenschronik erzählt. Die geistzliche Gemeinde wuchs, und aus der Kapelle ward eine Kirche, die Papst Alexander IV. im J. 1257 den 13ten Dezember mit Ablässen bereicherte, welche in jenen Zeiten von großer Wirkung waren. Der thätige Castimus starb hier im J. 1272, natürlich im Geruche der Heiligkeit, nachdem er 50 Jahre hier gelebt hatte.

Herzog Ludwig der Strenge hatte bereits den alsten Hof erbauet; wünschte die Barfüsser näher bei sich zu haben, und übergab ihnen im J. 1282 das neuerbaute größere Aloster unferne von seiner Burg, ausserhalb des Hofgrabens.

Die Herren von Sendling wünschten die Nonnen der h. Clara an den verlassenen Platz, schossen für das neue Kloster der Barfüsser 800 fl. her, und Herzog Ludz wig erlaubte dafür, die Nonnen der h. Clara von Assis, wo dieser Orden im J. 1223 entstanden war, einzusühren.

Man ließ 4 Ordensschwestern von Sefflingen bei Ulm kommen, worunter bereits zwei Sendlingerinnen waz ren; und sie bezogen im J. 1284 das Aldsterchen. Eine Elisabeth von Chunzelsau war ihre Vorsteherinn. Im J. 1290 war die Jahl der Nonnen schon vermehrt, und Mechtild von Sattelberg, eine der vier ersten, wurde nun zur Abtissinn gewählt, worauf die von Chunzelsau nach Sefflingen zurück kehrte.

Bis 1327 zählte das Kloster 8 Abtissinnen. Papst Bo= nifaz VIII. hatte es von aller Art Abgaben an Kirche und Stadt frei gemacht. In eben gedachtem Jahre war der

bereits ofter erwähnte große Brand, welcher nahe am An= gerkloster entstanden war, und bloß den Chor der Monnen verzehrte, indeß ein Drittel der Stadt in Schutt fiel. ter der 12ten Abtissinn war das Kloster bereits so sehr be= vollfert und burch Stiftungen der Andachtigen so bereichert, daß es beträchtlich erweitert, und, als im J. 1404 die Kir= chendecke herabstürzte, diese in 4 Jahren für 12000 Pfund Münchner Pfenninge wieder erbaut werden konnte. Rom aus strohmte Segen auf Segen über bieses Kloster. Es hatte nicht nur im J. 1401 ben Portiunkula = Ablaß, und zwar auf 4 Tage erhalten; sondern wurde auch mit allen feinen Besitzungen unter unmittelbaren papstlichen Schutz genommen (die Landeshoheit gahnte) und als man die Geschenke der Anverwandten, welche in Menge über die Nonnen ausgeschüttet wurden, ungerne sah, schrieb Rom fogar eine Bulle wider die Ungernesehenden. machte die Monnen muthig; ihre Zucht losete sich auf; und um das J. 1480 begehrte die nunmehr erwachte Landesho= heit unter Albert bem Weisen strengere Bucht und Reform, welche der Papst auch zu Stande bringen ließ. Mun mur= de die engere Klausur eingeführt. Im schwedischen Kriege gablte das Kloster 53 Schwestern', blieb unangetastet, und nahrte noch 12 geflüchtete Ronnen von Alltenmunfter, un= geachtet die Guter des Alosters fehr hart mitgenommen wurden. Das Vermögen bes Klosters sammelte sich wieder gar bald so sehr, daß die Abtissinn im J. 1652 eine Orgel bauen, und die Monnen dazu singen lassen konnte, was bisher nicht war. Im J. 1657 ließ die damahlige Abtissinn M. Cleonora von Fraunderg, ehemahlige Hof= dame, Kirche, Sakriftei, und bas ruchwarts an ber Kirche stehende fogenannte. Baterhans (wo die Barfuffer gewohnt hatten) erneuern, und die Erneuerung des Klosters war das Werk ihrer Nachfolgerinn, welche bis auf das I. 1701 bereits die 32ste Abtissinn mar.

Dieses Kloster hat nicht nur viele Schwestern aus den reichsten und ersten baierischen Familien, (z. B. Ridler, Schrenk, Abelmann, Erfinger, Ligsalz, von Brandiß, von Fraunberg, eine Grafinn van Neuffen, Schwester der Ge= mahlinn des Herzogs Friederich zu Landshut 20.) son= bern auch Prinzessinnen beherberget, nämlich : Agnes eine Tochter Kaiser Ludwigs des Baiers, welche im 4ten Jah= re ihres Lebens (der Himmel weiß, auf welche Beraulas= fung) in das Kloster getragen fam, und im 7ten Lebens: jahre 1352 als Monnchen an 5 Pestbeulen starb, weil, wie die Kronik spricht, die Landskande sie mit Gewalt aus dem Kloster, das sie noch so wenig als Welt und Menschen kannte, befreien wollten; eine Tochter Herzogs Albert III, Barbara, welche mit 5 Jahren (vermuthlich verlobt) das Aloster im J. 1460 betrat, und im 17ten Lebensjahre darin ffarb; eine Tochter bes Kurfürsten Maximilian Emanuel, Emanuela, welche 1750 verschied. Den zwei ersteren find sogar heroische Tugenden und Wunderwerke zuge= sprochen, im J. 1701 die Informations-Aften zu ihrer Se= ligsprechung nach Rom gesandt, und im J. 1703 ist der Prozeß zu ihren Gunsten absolvirt worden.\*)

<sup>\*)</sup> Von diesen beiden Prinzessinen wird folgendes im Urschive des Rlosters aufbewahret: (Die 2 ersteren betreffend.) "Auf diesen Sentenz (der Seligsprechung) sind beider sel. Prinzessinen Reliquien in 2 Trüchlein verschlosssen, und auch ein drittes von den Gebeinen der sel. Horstulana von Embach, (deren Blut in einem Glase verschlossen nach 14 Jahren noch frisch und sliessend gefunden worsden) mit dem bischösst. Sigill sigillirt, zugemacht und prozesssonaliter in die obere Chor-Rapelle andächtig in einem großen dazu gemachten Rasten beigesetzt worden, wo sie von den Schwestern besucht und verehrt werden.

In dem Archive des Klosters findet man ferner folgen= de Denkschriften:

Dieses seiner Verfassung nach ganz contemplastive Kloster, das gar bald 60 Einwohnerinnen

"Beata Agnes, Ludovici IV. Bavariae Ducis, et Imperatoris filia, ex Margarita Hollandica nata ao. 1345. An. 1349 Quadrimula Monasterium Angerense ingressa. Ao. 1352 mortua Septennium egressa."

"Beata Barbara Alberti Pii et Annae Ducis Brunswicensis silia. Ingressa Monasterium Angerense ao. 1460, mortua ao. 1472 aetatis ao. 17mo."

Bon der dritten Prinzessinn ist folgende, in rothen Marmor, welcher 4 Schuh lang, und 3 breit ist, eingehauene Grabschrift in der S. Jakobs = insgemein Todtenkapelle zu lesen:

1

Hier Ruhet

Emmanuel'a

Maximiliani II. Churfürstens in Baiernec. Einzige Frau Tochter.

Go ban

Caroli VII. Romischen Raisers zc.

Clem. Augusti, Churfurstens zu Coln ic.

vnd

Joan. Theodori bes h. Rom. R. Cardinals ic. Leibliche Frau Schwester.

Schätzte doch höher

Eine Tochter und Schwester ju fenn

Der S. M. Clara.

Entschlafte ben 9ten October

1750.

Ihres Alters im 55. Sie ruhe im Frieden

Amen.

zählte, hatte seit einiger Zeit auf höchsten Befehl auch enie öffentliche Mädchenschule übernommen.\*)

Das

Das Grab ist einwendig dritthalb Schuh hoch ausgemauert. An der aus eichenen Brettern gemachten Truhe, einwendig beim Haupte, ist eine zinnene Platte angenaselt, auf welcher folgende Worte eingestochen sind: Emmanuela Theresia a Corde Jesu S. Clarae Ordens, gebohrne Prinzessin aus Bayrn den 4ten August 20. 1696—Eingesleidet den 29ten Oct. 20. 1719, gestorben den 9ten Oct. 20. 1750.

\*) Von der klösterlichen Zucht dieser Monnen gibt uns das Buch "Der Gnaden= und Tugendreiche An= ger vom J. 1701" folgende Beschreibung, die wir des Seltenen wegen ohne alle Bemerkung hier mittheilen. "Die Clarifferinen zu Closter Anger verloben und halten Die Regel, welche Urbanus IV. im Jahr 1264 den 10ten October denen Chrwurdigen und geistlichen Closter-Jung= frauen deß Ordens der H. Jungfrau und Mutter Clara gegeben und zu halten anbefohlen hat. Neben dem sennt fie im Closter = Leben durch ihre Statuten oder Haussakun= gen vil strenger, als sie vermog ihrer heiligen Regel schuldig senn. Ihr Ordens = Habit so wol Rutten als Scapulier und Mandtl ift von schlechten und gemeinen dunkel graben Duech, ihr Unterhembet ift von Stammett, das ift, von einem halb leinenen halb wullenen Zeig. Tragen nichts als Leinwath an dem Leib ohne Noth und Dispensation der Abtissin. Mit dem weissen Schlair oder Bessen, wie Sie es nennen, so von geringer und schlechter Leinwath ist, bedecken sie ihr Haupt, das Ge= stirn, die Banger, Sals, Schlund und Run. Uber den weissen Schlair tragen die Profeß = Chor = Schwestern ei= nen auch schlechten schwarzen Weill bis über die Schul= tern. Wann sie Noth halber mit einer Manns = Persohn reben muffen, reden sie allzeit mit dieser in dem Mandtl und mit dem schwarzen Weill bedeckten Angesicht schier big auf den Mund.

In benen Communiontagen, welche sie sehr andachtig begehen, essen sie mit bedecktem Angesicht, und verbleiben

Das Kloster hat einen ansehnlichen Umfang, so wenig man davon ausserhalb desselben benierkt.

also bedeckter den ganzen Tag, auch vnter ihnen selbsten, das Semuth desto versambleter zu haben. Ihr Ligerstatt ist ein harter Strosack mit einer wullenen Decken. Der Schlass ist kurz, und zu Winters=Zeit, auch in einem sehr kalten Orth auf einen allgemainen Schlass=Haus.

Die Clausur halten sie auff das strengste. Ein Mann allein ohne Gesellen wird niemahlen in die Clausur hinein gelassen, und wann sie hinein gelassen werden, beglait= ten sie jedesmahl zwei wollbedachte vnnd tugendreiche Wann der Medicus oder Arzt hinein Schwesteren. muß gehen zu denen franken Schwestern, wird er alle= mahl mit dem P. Beichtvater, seinen Gesellen, der Mutter Priorin, in das Krankenzimmer hinein, und herauß beglaitet. Go oft ein Mannsbild in die Claus sur kombt, gehet die Mutter Priorin oder die Thor=Mgi= fierin vorhero, pud gibt mit einem Gloglein ein Zei= den, daß keine Schwester den Mann, sehe, oder von ih= nen gesehen werde. Nach der Profession wird keine Schwester mehr, oder auff das allerseltiste, wie ihr hei= lige Regel gebiettet, gesehen, weder von Vatter noch Mutter, weder von Bruderen noch Schwesteren, noch anderen ihren Bluts = Befreunden und Bekandten.

Die Fasten in diesem Closter wird von Maria Geburt an biß auf Osteren fortgesetzt: Das Advent aber, Oster=Fasten, und andere von der Kirchen gebottne Fast= Läg halten sie sehr streng ohne Apr und Milch=Werk. Zu anderen Zeiten essen sie zwar den Tag zweymahl aber sehr gespärig, und von schlechten gemeinen Speisen. Reben dem machen sie alle Wuchen unter einem langen Gebeth auss wenigist einmahl ein Disciplin.

Das h. Gebett ist ihr maiste Uebung, neben dem Brezwier betten sie alle Tag das Officium oder Eurs der Mutzter Gottes, und Pfalmen, welche sie in der Kirchensassen dupplieren, alle Wochen ein jede zwei ganze Vigilien für die abgestorbene Gutthäter, neben noch anderen vilen Gebetten. Um 11 Uhr werden sie zu der Metten aufgewecket, welche ordinari anderthalb Stund, zu hohen Festen aber über dritthalb Stund hinauß dauert.

E CONTROL

Es besteht aus sehr vielen Un = und Nebengebäus den; zieht sich in einer beträchtlichen Ausdehnung an

An Morgens in der Frühe werden sie abermahlen umb halbe 5 Uhr gewecket, halten alsdann die Betrachtung vnd verbleiben sodann in dem Chor täglich ungefähr biß auff 9 Uhr. Un den Fenrtagen biß über 10 Uhr. Den Chor verrichten sie bei Tag und Nacht gar streng, und andächtig nach Ordnung der h. Kömischen Kirchen. In dem Gesang folgen sie ihren geistlichen Franziscaner Vätetern nach.

Die Schwesterliche geistliche Liebe halten sie unter eine ander sehr aufferbäulich und sorgfältig, absonderlich gesen den Aranken ohne Unterschid; und wosern eine die andere mit Wort oder Werk belaidiget, fallet sie der beslaidigten zu Füssen, bekennet ihr Schuld, und bittet umb liebreiche Verzeihung.

Wie große Lieb unter den Schwestern in diesem Closter jederzeit gewesen, erscheinet auf diesem: Indem schon in bem Jahr 1353 an G. Agnestag die Schwesteren dies fes Closters einhellig sich verbunden, und diesen Bund and schrifftlich mit dem Sigill ber Abbtiffin binterlaffen, daß ein jede Schwester für ein verstorbene Schwester aus diesem Convent solle vnd wolle betten. I. 8000 Ave Mas ria. II. Zu Ehren der Wunden Christi 6660 Pater nofter und Ave Maria. III. Zu Ehren der Glieder Christi 400 Pater noster und Ave Maria mit so vilen Requiem ic. IV. Das erste Jahr alle Tag 5 Pater noster und Ave Maria mit so vilen Requiem. V. 6 Pfalter, und ein ganges Jahr bas Gebett Christe mortalium etc. VI. Alle Tag biß auff den Drenssigist ein Vigil. VII. Ein Pfalz ter, so anhebt Misericordia Domini etc. VIII. Wann der Leichnamb wird zu Grab getragen, 5 Pater noster und Ave Maria. IX. Ind legtlichen zweymahl nach der Regel für die Abgestorbne zu Communicieren.

Nach 40 Jahren hat die Abbtissin Anna Jägermaistez rin dises Gebett mit Einwilligung des Convents in nachfolgends verändert. I. Hat ein jede Schwester für die Abgestorbne aus diesem Convent 7 h. Messen lessen lassen, sennd also wann 40 Schwesteren in dem Closter gewesen, für jede Abgestorbene 280 Messen gelesen worden. U. der Stadtmauer hinan; ist nirgends über zwei Stockwerke hoch, hat mehrere Hofraume, ein gros

Hat jede Schwester 6 Psalteria vnd 6 mahl das Gebett Christe mortalium etc. betten mussen. III. Item einen Psalter für den ersten Jahrtag. IV. 5 Pater noster vnd Ave Maria, wann der Leichnamb in den Chor getragen worden. Ist also das vorige mündliche Gebett; so in etwas gemündert worden, durch dieses mit denen h. Messen vilfältig ersetzet worden.

Von "der Stiftung vnnb zeitlichen Unters haltung" dieses Klosters gibt gedachtes Buch fols gende Nachricht, die mit den vielen Befreyungen bes Rlosters und dessen Einverleibung in den Pralatenstand feltsam contrastirt, und daher zur Prufung vorgelegt wird: "Run zu der zeitlichen Underhaltung ber Schwesteren Dises Closters zukommen, ist gewiß, daß dise sehr schlecht gemäßig und arm ift, sowol in Essem und Trinken, als auch in der Rleydung, Gebäuen, Wohnungen, und al= Ien anderen; so sie gebrauchen, nach dem Exempel ihres H. Vatters Franzisci und H. Mutter Clara. Schwesteren seynd zwar mit auffligenden Capitalien, Land= gutteren versehen, tragen aber so vil nit, daß sie täglich nur mit einer kleinen Portion Wein in ihrem strengen Leben fundten erquicket werden. Gine Saubt = Stifftung hat das Kloster nicht, sondern hat ihr Underhaldung von dem nach und nach zusammengetragenen Allmosen, fo ihnen in Gutt vnd Gelt von ihren Elteren, Befreuud= ten, und anderen guten Freunden mit der Zeit sennd ver= ehrt und geschenkt worden. Auß allen aber haben die Edle herrn Gendlinger, welche dazumahlen Abeliche Geschlechter zu Munchen gewesen, zu der zeitlichen Un= berhaltung der Schwestern in diesem Closter den er= ften Stein gelegt.

Dahero in einem alten so genannten Todten=Buch gestesen wird, daß die 2 Schwesteren, Schw. Hailwig, und Schw. Ingart, beede Sendlingerin Anfängerin und Stiffterin, oder wie Herr Hund in angezogenen Orth schreibt, quasi Fundatrices, gleich samb Stiffterin gewesen send. Der Ursachen dann das Closter Anger für iht Convent=Sigill noch heutigen Tag das

ßes Bräuhaus, und 2 Gärten, wovon der an dem Wäterhause, wo sich die Gruft der Nonnen besins det, sehr breit ist.

Die Kirche hat weder von Außen noch Innen etwas auszeichnendes. Sie hat ein niederes spisisges Thürmchen (ein anderes mit dem Stundenzeisger besindet sich über dem Eingange der Clausur). Außer dem Choraltare, dessen Gemählde Franz und Clara von Assis vorstellt, zählt sie 5 Altäre mit Gemählden von Demarrees und Jos. Winster. Die Oberdecke, das Leben des h. Jakobs, ist von Franz Zimmermann. Im J. 1388 wurden die Reliquien des Berges Andechs in diese Kirsche übersetzt, und bis nach Erbauung jener Wallsfahrtskirche hier ausbewahret. Der Zulauf der Froms

Mappen der Adelichen Familiae der Sendlinger füh= ret und behaltet.

Dieweilen aber das Durchl. Hauß Banrn 2 Durchl. Prinzessinen, als die Seelig Agnes ein Tochter des Kansers Ludwig und die Seelige Barbara ein Tochter Gergogs Alberts deß Frommen, in diesem Seistreichen Closier Sott geschenkt und geopfert, allwo sie auch beilig gelebt und beilig gestorben, hat gedachtes hohe Hauß gemeldtes Closier nicht allein mit absonderlichen Snaden und Privilegien gnädigst angesehen, sonder auch dises in seinen sonderbaren hohen Schuß genommen (wie gleich solle gemeldet werden) und annoch in diesem erhaltet. Indem Jederzeit der Regierende Chursürst und Herzbeit. Indem Jederzeit der Regierende Chursürst und Herzbeit der Rathen zu einem Commissari Protectorn über das Closier Anger ernennet, dessen Ambt ist, im Namen des Durchleuchtigissen Hauß Bayrn die Jura und Privilegia deß Closiers Angers zu beschüßen, zu conservieren, und zu behaubten."

men nahm täglich zu, und der Papst Vonisaz IX. säumte nicht, diesen Zulauf durch Ertheilung eines vollkommenen Ablasses zu vermehren. Daher entsstand der Markt am Jakobiseste und dessen Venensnung Dult.

Einige bürgerliche Begräbnisse sind außerhalb der Kirche zu sehen.

Much diesen Monnen ist ein anderer Aufenthalt zuges dacht worden, den sie für sich selbst zuträglicher finden wers den. (Hiervon in der II. Abtheilung.)

- m) Das städtische Unschlitthaus.
- n) Das Angerthörchen.

Ein Stadtthurm, ganz nach der Weise aller übrigen Stadtthore erbaut.

Im J. 1405, als die Stadt mit den Herzogen in Zwist gerathen war, wurde es ganz geschlossen, und seitdem nicht wieder erbssnet, ob das gleich in unsren Zeiten, wo man über Bersperrung der Städte und ihrer Einwohner milderer Gesssnung ist, ohne große Kosten ins Werk gesetzt werden könnte.

In diesem Angertheile besitzt die Stadt noch drei Thürme an der Stadtmauer, wovon etliche bewohnt sind.

#### o) Der Neubau,

ein kurfürstl. Gebäude, das noch größtentheils unausz gehaut ist. Ueber die Entstehungs : Ursache dieses unter Maz rimilian Joseph aufgeführten Gebäudes, die vermuthlich

## 310 Wornehm. Gebäude des Anger-Wiert.

nur dem Landesfürsten allein bekannt war, sind die Meis unugen noch sehr getheilt. Das seltsamste ist wohl die gez wählte Lage in diesem isolirten Stadtwinkel.

Es ist eine Art von Palast, der auf einen höheren Baustil berechnet war.

Nicht ferne davon ist des Wasenmeisters Wohnung (daher das Sprichwort "zum Schinder am Anger") und dann weiter an der Stadtmauer auswärts die Wohnung des Scharferichters; beide Gebäude gehören der Stadt. Was hier umher wohnt, ist beim Anger.

Das Sendlinger Thor, womit sich das Dreieck dieses Viertels schließt, wird zum folgenden letzten Viertel gezählt.

# Vornehmste Gebäube

En of the Contract of the Cont

Des

#### D. Hacken : Viertiels.

Dieses Viertel gestaltet mit dem Sendlinger und Neuhauser Thore das vierte Dreieck der Stadt.

Es hat seine Benennung von einem seiner kleinsten Bestandtheile, dem Hackengäßchen, das aber auch der zuerst entstandenen keines war, indem es in den ältesten Steuerbuchern nirgends vorkonnnt.

Dieses Viertel begreift in sich

# 1) die Kaufinger Gasse.

(gur linfen.)

Häuser sind nebst einigen sehr schönen. Händlungshäusern, worunter a) das sehr breite der Spezereis handlung Claudi » Eler wegen seiner Frescos mahlerei ürsprünglich von Christoph Schwarz (der Raub der Sabinerinnen u. a. m.\*) vorzüglich

Don diesem Gemählde fällte Sandrat folgendes Urstheil: 5Ses ist von so großer Würde in seinem Wesen und Invention und Zeichmung, auch gutem Colorit in Fresco, daß die Kunstverständigen nicht ohne Ursache solsche um großen Werth auf Tuch gewünschet, dann es

rische, jest von dem Regensburger Bothen erkauste Haus, in dessen Erdgeschosse sich die Comsmerzienrath & Seidelische Buchhandlung, und erstem Geschosse das schöne Kasses und Traiteurs. Sewerbe der Witwe Vavoque befindet; c) das ansehnliche Haus des Hrn. Weinhändlers Huber (noch vor wenigen Jahren der Gasthof zum Römisschen König) d) das Baron Ruffinische, und e) das sogenannte Ettaler Haus, welches als Wohnung des Kaiser Ludwigs vor dessen Einwans derung in den neuerbauten alten Hof bekannt ist.

Es kam um das Jahr 1347 an das von diesem Rais
ser gestiftete Kloster Ettal. Auf einem Gemählbe der Façade dieses Hauses sieht man roch die Hauslegende dies ses Klosters, ein Marienvild von einem Engel oder Monsche (gleichviel?) dem Kaiser überreicht.\*)

Alch etwas schöners und ruhmwürdigeres so gemahlet zu Gesicht bekommen."

Dinden aus Falkenstein wortlich an. Da sie einen sur unsere kritischen Zeiten geeigneten Stoff enthält, so soll sie auch hier stehen: "Der Kaiser befand sich in Italien, und war theils durch seine Feldzüge, theils durch den Aufwand, welchen er bei seiner Krönung in Rom machen mußte, so an Geld erschöpft, daß man sagt, er habe einige von seinen vornehmsten Ministern als Unterpfänder daselbst lassen mussen. Ludwig bestand sich in sehr betrübten Umständen, und man steng, da er kein Geld mehr hatte, schon an, ihn zu verlassen. Er war bei der Nachricht, daß Friedrich von Oesterreich

Von hier aus kommt man zu dem bereits schon beschriebenen schon en Thur mer in dessen ober

gestorben sen, in Begriff nach Deutschlaud zu ziehen; allein dazu gehörte sehr viel, das dem kudwig mangelte.
— In diesen Umständen begab er sich in eine Kapelle, welche der Mutter Gottes geweiht war, zum Gebeth. Und wie er nun so bethete, sah er sich gegenüber, einen Mann in Benediktinerkleidung, und der Mann sprach: (in lateinischer Sprache), Benn du meinem "Kath Gehör geben wolltest, Ludwig, so wollte ich "dir wohl einen Vorschlag thun, der alle deine Sorgen, mit einem Male endete."

"Ich will deinem Rath gerne Gehor geben, antwor= ", tete der Kaiser, wenn er anders nicht wider Gott ist."

"Bielmehr, dadurch wird Gott, und seine Mutter "Maria erst recht geehrt, sagte der Monch."

"Run; sagte der Kaifer."

"Du besitzest, fuhr der Monch fort, in deinem Land "einen gewissen Ort, der Ampferang heißt; an die= "sem Ort sollst du zur Ehre Gottes, und der glorrei= "hen Jungfrau Maria ein Kloster bauen."

Mir ist dieser Ort nicht bekannt. Ich habe seinen "Namen niemals gehört, erwiederte ber Kaiser."

"Es wird ein gewisser welscher Herr zu dir kommen, und dich um die Freiheit seiner Person, und seines "Gebiets bitten. Dieser Herr wird dir so vieles "Geld geben, als du verlangest; und dann kannst du "nach Hause kehren."

Hud bald varauf geschah es, daß sich ein vornehmer Herr bei dem Kaiser melden ließ, und ihn um die Freischeit sowohl seiner Person, als auch des Landes bath. Der Kaiser, wie ihm der Monch vorhergesagt, gab shut solche, und verlangte zugleich von ihm hunderttaussend Gulden. Der unbekannte Herr gab ihm nicht nur diese Summa, sondern noch fünfzigtausend Gulden das zu, und seinem Kanzler zweitausend Gulden."

wollte er sogleich wissen, wo der Ort Ampferang

oberem Thèile eine alte Wetterkugel angebracht ist, dergleichen man in vielen alten Städten erblickt, und

liege. Lange kam niemand, vem der Name dieses Orztes bekannt war, die sich endlicht ein unbekannter Jäzger, Heinrich Bend hervor that. Diesem war der Name und der Ort allerdings bekannt, und er zeigte dem Kaiser eine wilde Gegend in einem schaudervollen Wald. Der Kaiser ließ den Platz ausraumen, und im Jahre 1330 den 28 April legte er den ersten Stein zum Kloster Etal, welches er für 20 Monche reichlich doztirte. Iener unbekannte Monch hatte dem Kaiser ein alabasternes Muttergottesbild verehrt; auch dieses schenkte der Kaiser dem Kloster."

Dallfahrtin Es hieß auch bald, man wisse nicht, von welcher Materie dasselbe wäre. Man gibt es in dem Kloster mit großer Andacht zu kussen, und zu heben; woraus sich eine Sage bei einigen Leuten verbreitet hat, daß, wer eine Todsünde auf sich hat, sie gar nicht, oder nur, als überaus schwer, heben konne.

"In Baiern (sagt unser Falkenstein bei dieser Geles, genheit) und anderen Orten mehr, wird gemeiniglich , dasstrigehalten, daß der unbekannte Monch, welcher , dem Kaiser erschienen ist, ein Engel gewesen sen, wiewohl ihn auch einige filt den heiligen Benedikstum halten wollen, wegen der Kleidung, die er an , hatte.

Wolfer nun Falkensteins Annierkung hiebei! "Es sen nun eines von beiden gewesen, so muß ich allhier, gleichsam im Vorbeisgehen fragen, ob dann den von einem zeitlichen Pabst in soro soli ausgesprochene Bang, mit seinen Formalitäten, sich auch bis ad forum poli erstresse, und daselbst eben dargleischen Effect habe? Ich sollte meinen, quod sie, weil Chrissius, als er die Vinds und Lose Schlüssel seiner Kirche und seinen Jüngern anvertraute, zu Petro sprach: Quodeunque ligaveris in terra, erit etiam ligatum in cold. Der Kaiser war nun im Bann, und ward bei seinem Kückstursche aus Italien auss nene vom Papst Joanne XXII. das

deren vergoldete Hälfte schönes, und die blaugemahls te schlechtes Wetter anzeigen soll; die nun aber vor Allter steif und ungelenksam geworden ist.

Aus der Kaufinger Gaffe sind Seitens gassen

#### 2) bie Rosengasse. h.c.

Sier besindet sich das Varon Wilgramis sche Haus, das einst seiner Wechselgeschäfte wes gen berühnit wark

Diese Strasse hat Verbindung mit dem Ring dermarkte, und führt gerade him durch den Ruffinithurm in die Sendlinger Gasse, aber zur rechten in

mit beleget. Wenn sich nun die Araft des Bauns quoad effectum dis ad forum poli erstrecket; wie hat sich denn ein Engel oder der heilige Benediktus mit Ludovico, als einem Verbannten, in ein Gespräch einlassen können, da ja nach den geistlichen Kechten bekannt ist, daß kein Verzbannter mit einem Glaubigen, noch dieser mit jenem, einigen Umgang, auf irgend eine Weise, pflegen, auch nicht einmahl mit ihm reden dürse?

<sup>&</sup>quot;Wenn es nun seine Aichtigkeit hat, wie es sich dannt ungezweiselt also besindet, daß Gott die Sünder nicht hörret, zu deren Zahl auch allerdings die Ercommunizirten zu zählen sind, Gott aber das Gebeth des Kaisers Ludovici also angenommen, daß er ihm zur Bezeugung dessen einen Bothen ex curia coelesti übersendet hat, der ihn der göttlichen Hilfe versichern müßen; was können wir daraus anders schließen, als dieses, daß Papst Joannes XXII. den frommen Kaizser mit Unrecht in den Bann gethan habe, welcher dann auch in soro poli ohne Krast und Wirkung gewesen." Th. 3. Class. III. C. VIII. f. 264.

#### 3) die Fürstenfelder Gasse,

wohin man auch von der Kausinger Gasse am Etztaler Hause vorbei den offenen Eingang hat. Dies se Gasse ist 260 Sehritte lang, 15 breit, und zieht sich am alten Stadtgraben gekrümmt hinan.

Ihr Nahme stammt von dem hier stehenden Fürssten felder Klosterhause. Auf der ganzen gesgenüber stehenden Seite besinden sich größeren Theils die Hinterhäuser, welche zu den Vordergebäuden der Kausinger Gasse gehören. Das Barons Mayerische Hinterhaus, das ebenfalls sehr breit ist, hat sich seit Kurzem von seinem Vorderhause durch Kauf getrennt.

## 4) die Neuhauser Gasse.

(jur linken.)

Hier befinden sich wieder mehrere Handlungsund Gewerbhäuser, auch einige Gebäude des Jos hanniter Drdens; dann

# die Kirche und das Gebäude des Seminariums.

Georg Albert V. glaubte eine eigene Pflanzschule für Studirende anbauen zu mussen, und schoß zum Unterhalte armer Knaben 400 Fl. her. — Herzog Wilhelm V. gieng weiter, und auf den Rath der allvermögenden Jesuiten, denen es um eine große Menge der Studirenden, und um Seminarien besonders zu thum war, erkaufte er mehrere

Häuser, aus denen er ein ins Gevierte erbautes, mit einem breiten Hofraume versehenes Gebäude im J. 1573 zusammenssetzte. Maximilian I. und Max Emanuel vergrößerten die Stifztung, und Ersterem hat die kleine Kirche, wohin die Jezsuiten nach der Hand die Congregation der ledigen Gesellen übersetzten, ihre Entstehung zu verdanken. Das Seminazimm war in den Zeiten der Jesuiten eigentlich auf die mussställschen Verrichtungen des Chores berechnet, weßhalb Musik hier der Hauptbestandtheil der Erziehung war.

Die Kirche ist 1646 zu Ehren des h. Gregors eingeweihet worden. Das Gemählde des Choralstares stellt eine stehende Maria mit dem Jesusstinde, von Strahlen umgeben, vor, und ist von Sandrat.

Im Hintergebäude, welches die Aussicht nach der Herzogspitalgasse hat, sind Wohnungen für die Professoren. Die Ansicht des Vordergebäudes von der Neuhauser Gasse erwartet die Wohlthat einer gesälligeren Gestalt.

Aus der Neuhauser Gasse (zur linken) kommt man in den

#### 5) Fårbergraben.

Eine nicht sehr breite Strasse, welche gekrümmt an des alten Stadgrabens äußerer Seite sich hins an windet, und Durchgänge in die Altheimers und Hoders Gasse zu ihrer rechten hat. Ein Theil des Färbergrabens macht mit einis gen Häusern die Hofftatt aus, welche eine Art geschlossenen Plakes gestaltet. \*)

Gleich beim Eintritte in den Färbergraben aus der Neuhauser Gasse sieht man links die oberen Fleischbänke.

# 6) Das Eisenmannsgäßchen.

Dieses führt zwischen einigen Häusern, wovon die meisten Eckgebäude der oben und unten anstoßenden Strassen sind, in die weite, oder Dasmenstiftsgasse.

Da es bisher sehr eng, und für Fußgeher sowohl als Wägen äußerst unbequem war, so ist nun in diesem Jahre dessen fernere Erweiterung von der kurf. höchsten Stelle unterm 9. und 23. Mai 1802 beschlossen, hierauf wirklich vorzgenommen, und auch das letzte Echaus an der Neuhauser Gasse, das einem Ruchenbäcker (dem es abgekauft worden ist) gehörte, auf die Seite geräumt worden. Man hat zu dieser Verschdnerung der Stadt freiwillige Beiträge von den Einwohnern gesammelt. Die kurfürstliche Generalz Landesdirektion hat diese Sammlung unterm 4. Jun. 1802 durch die Hofz und Stadtviertelschreiber vornehmen lassen. Die Benennung Gäßchen hört demnach auf.

<sup>\*)</sup> Das Wort Hofstatt kommt in der alten Stadtbauordnung vielfältig unter der Bedeutung "Hofraum, Baustätte 2c." vor. Daher ist die Sage, daß hier eine Richtstätte gewesen senn soll, bloße Vermuthung.

# 7) Die Straffe der Kreutkaferne.

Sie zieht sich von dem Neuhauser Thore an der Stadtmauer bis an die Kreutgasse hinan, und hat oben, unten, und in ihrer Mitte größe Flügelthore, welche zur Nachtszeit verschlossen werden.

#### 8) Die Sendlinger Gasse

(jur rechten.)

Diese lange Strasse beginnt, wie bereits bei dem Angerviertel angezeigt worden ist, von dem Russinithurme, und erstreckt sich bis zu dem Sendlinger Thore, womit sie sich endet. Auf die ser ihrer Seite besinden sich nach einer langen Reihe von Gewerbhäusern

#### a) das Stadtwaisenhaus.

Dieses ist im 16ten Jahrh. von der Bürgerschaft für bürgerl. Waisen beiderlei Geschlechtes aus Almosen und Stiftungen errichtet worden. Diese befanden sich im J. 1625 in einem erkauften Hause in der Mühlgasse; aber seit 1774 hier in einem Hause, das ehmahls den Freiherren von Fraunhosen angehorte. Es besitzt einiges Grundverz mögen. Wilhelm V. soll eigentlich dessen Urheber gewesen senn, nach Zeugniß der Geschichte der Jesuitenprovinz des Öberdeutschlandes P. IV. Fol. 372: "Orphanotrophium item, quod senatui civitatis administrandum dedit et urbicum diei voluit, ne suo de nomine appellaretur." Die Kinder sind braun gekleidet, und gegen 60 an der Zahl.

b) Die Kirche und das Priesterhaus zum h. Johannes.

Die Kirche ist erst im J. 1733 zu bauen ans gefangen, und im J. 1746 vollendet worden. Sie ist nicht sehr groß; aber so sehr mit Verzierungen und allen Ueppigkeiten architectonischer Phantasie überladen, daß man sie nicht ohne eine Art von Betroffenheit beschauen kann. Gie ist nach Erfindung und Ausführung das Werk des berühmten hiesigen Stuffadorers Aegidius Asam, der sie als ein Monument seines Geschmackes auf eigene Ros ften erbaute, und mit feinem Bruder Cosmas in die Wette sich beeiferte, sie zu verherrlichen. Man kann sich leicht einbilden, daß an Stukkars beit hier kein Mangel ist. Das Portal hat mars morne Gaulen. Oben in der Mitte kniet Johann von Repomut; auf den Seiten find Relfentrum= mer angebracht — ein feltsamer Einfall in der Mabe eines neuen Tempels!

Das Innere der Kirche schimmert von vergols deten Engeln, Festons und allerlei Gehängen. Ein breites Corridor zieht sich oben als Emporkirche in Huseisengestalt beiderseits bis an den Hochaltar, welcher von Schnikarbeit ist, und den Heiligen des Hauses unten in einem gläsernen Sarge enthält. Die Decke ist von Cosmas Asam gemahlt, und stellt das Leben des h. Johann v. Nepomuk vor. Die 2 Seitenaltäre sind von Egid Asam; auf

auf dem zur rechten sist ein h. Leib in Mitte des Altares. An den Wänden hangen eine Magdalena, von Celesti; ein Dominikus, nach einem italiäs nischen Meister; die Geburt Christi, von Michael Angelo Carravaggio; Christi Fuswaschung, von Franz Erasmus Asam, und einige andere gute Gemählde. Hier sind in den Grüften zweier Seitenkapellen das gräft. Zechische, und das v. Koslerische Begräbnis.

Das Priesterhaus ist pon einem Lindsmapr, geistl. Rathe und Generalvisitator zu Freissing erkauft und für einige Weltpriester-Zöglinge errichtet worden. Allein die Stiftung ist so klein, daß sie nur kümmerlich die Nahrung abwirft. Sie wird vermuthlich der wohlthätigen Ausmerksamkeit der Regirung nicht entgehen.

Aus diesem Theile der Sentlinger Strasse kommt man in folgende Seitengassen:

Oben ausserhalb des Ruffinithurms in den (oben beschriebenen) Färbergraben;

aus diesem rechts in

## 9) die Hodergasse,

ein sehr schmahles Gäßchen, das größtentheils aus Hintergebäuden besteht.

Topogr. I, B.

deni Familien = Nahmen Hoder) schon in den altesten Steuerbuchern vor.

Ferner in Die

## 10) Altheimer Gasse,

ober

auf den Saumarkt.

Die Benennung dieser Strasse, in welcher ehmahls der Schweinemarkt gehalten wurde; kommt als Alt= haim, Altham w. schon im 15ten Jahrhundert vor.

Das Eckgebäude zur rechten, um welches diese Gasse sich windet, wird das Althamereck genannt. Hier gegenüber ist der große Miethstock des Gebäudes der ehmahligen Salesianerinnen, nun des Damenstiftes.

Die Altheimer Gasse öffnet sich rechts auswärts in die

und geradehin in die

## 12) Herzogspitalgasse.

Erstere verdient ihren Nahmen mit vollem Rechte; sie ist eine eben so weite als lichte, gefällige Strasse; ihre Breite beträgt 18 Schritte.

Man begriff diese und die daran stossende Gasse, bis an das Sendlinger Thor hin, ehmahls unter dem Nahmen Kreußgasse, da sie denn 320 Schritte zählte. In den ältesten Zeiten war alles, was von hier bis zum Sendlinger=Thore reicht, unter den Benennungen Schmalzgasse, Brunngasse, und Rörenspeckergusse begriffen.

Dier ist

# das Haus des Damenstiftes und dessen Kirche.

Die Kurfürstinn Abelheid begehrte und erhielt von Papst Alexander VII. die Bewilligung, den Orden der Ga= lesianerinnen, zum Unterrichte der Tochter, hier einzufüh= ren; berief vier Nonnen dieses Ordens aus Bercelli in Piemont hierher, und übergab ihnen im J. 1668 ein von ihr erkauftes Haus, nebst der Kapelle zur h. Anna, welche bem Aloster Inderedorf angehörte. Kurfürst Ferdinand Maria nahm die Einkunfte von zwei seit Luthers Zeiten unbesetzt gebliebenen Ronnenklöstern in der oberen Pfalz, Gnadenberg und Seligenporten; und übergab erstere bem hiesigen, die zweiten dem neuerbauten Kloster dieses Ordens zu Amberg. Man fieng nun ein größeres Gebaude aufzuführen an. Allein es gieng damit fo langfam, daß erst unter Karl Albrecht, der sich den Bau angelegener senn ließ, im J. 1733 das Kloster und die vergrößerte Kirche vom Baumeister Hanns B. Gunezreiner vollendet, wurden, welche letztere abermahl zu Ehren der h. Anna eingeweihet wurde. \*) Die Ronnen vermehrten sich, und ihr Vermogen muche an.

<sup>\*)</sup> Wening sagt in seiner Beschreibung vom J. 1701: 32umahlen aber dieses allhiesige Clostergebau noch nicht zum Vollstädt hat können gebracht werden, so kundte auch dieser Beschreibung kein engentliches Rupser bengelegt werden.

Im J. 1784, als die Errichtung eines adelichen Dasmenstiftes beschlossen war, wurden diese Nonnen in das 3 Meilen von hier entfernte Klostergebäude des aufgehobenen Chorstiftes zu Indersdorf übersetz; doch wurde ihnen ein Haus auf dem Kreut als Zufluchtstätte vorbehalten, wenn sie je einer solchen benöthiget senn würden. Das verlassene Gebäude wurde den 15ten Jan. 1785 von Maria Anna Sophia, Witwe des Kurfürsten Max Joseph, Stiftestinn und erster Vorsteherinn, dem neuen Damenstifte von 12 stiftmäßigen Damen unter einer Dekaninn übergeben, nachdem es sehr ansehnlich hergerichtet worden war. Die Einkunfte des reichen Prämonstratenser-Stiftes zu Oster-hosen in Niederbaiern wurden die des neuen Stiftes.

Jetzt ist auch diese Einwohnerschaft getrennt, seitdem unser jetziger Kurfürst der Stiftung eine ganz veränderte, dem Zeitgeiste mehr angemessene Gestalt gegeben hat. Das überaus regelmäßig ausgeführte Gebäude, das einen schönen Garten in sich schließt, ist nun für Miethbewohner offen, und die Damen beziehen sestgesetzte Einkünste selbst im Schose ihrer Familien, und in den Umarmungen ihrer Gatten, die sie sich in Züchten gewählt haben. Eine Verfassung, die eben so weise und menschensfreundlich entworfen, als im einzigwahren Geiste weiblicher Stiftungen ausgeführt ist.

Die Kirche hat z Altäre. Der Hochaltar stellt die h. Anna mit ihrer Tochter Maria vor, von Ruffin; die Seitenaltäre die Heimsuchung Mariens, von Demarrees \*), und den h. Franz

<sup>\*)</sup> Rittershausen spricht in seinen Merkwürdigkeiten mit Entzücken und in hoher Begeisterung von diesem Bilde.

von Salis, von Albrecht. Die Decke ist von Cosmas Asam gemahlt.

#### In der Herzogspitalgasse sind

a) bas Rloster der Gerbitinnen.

Die Kurfürstinn Kunegunde Theresie, Maximilian Emamiels zweite Gemahlinn, berief im J. 1715 diese Nonzuen aus Benedig hierher. Zwei derselben, Maria Electa di Gesu und Maria Kosa kamen, und wohnten auf kurf. Kosten im Kurzischen Hause am Hofgraben. Da ihre Bestimmung die Verehrung Mariens ist, so machte man ihnen das Dwische Haus dicht am Herzogspitale zurechte, und erzbaute es von Grunde aus zu einem schönen Kloster für 12 Nonnen. Ein ansehnliches Capital wurde für ihren Unzterhalt im J. 1716 bestimmt. Bald darauf geschah die Einsührung und Versperrung der Nonnen. Zwei Servitenz Mönche, als Beichtväter, erhielten ein abgesondertes Caspital, von dessen Zinsen sie leben. Die Zahl der Nonnen ist auf 24 vermehrt worden; und im J. 1783 waren sie bereits auf 58 herangewachsen.

Ihr Mloster hat seit einiger Zeit der weiblichen Feiertagsschule Raum verschafft. Die fernere Bestimsmung der Nonnen ist noch unentschieden.

#### b) Die Kirche des Herzogspitals.

Dieses Spital wird auch das kurfürstl. Hofspital zur h. Elisabeth genannt.

Erzherzog Albert V. war dessen Erbauer, Wilhelm V. Fortsetzer des Baues und Stifter. Ihre Gemahlinnen ha=

ben Capitalien dazu beigesteuert - Maria Renata allein 20,000 fl. und ihr Gatte 14,000, im J. 1608. Maximi= lian I. vergrößerte den Bau durch bas angekaufte Khume= rische haus, und vollendete ihn. Von ihm verzinsen sich seit 1601 — 20,000, und seit 1626 — 8000 Gulden Capital. Die Stiftung hatte die Verpflegung alter Sofleute jur Libsicht. Maximilian bestimmte biefen vaterlichen End= zweck durch eine eigene Berordnung, worin folgender aweite Punkt enthalten war: "Zum andern, so wir auch nicht weniger geneigt, als vor Gott schuldig seint, die armen, sonderlich aber unfre alte Diener und hofges find in genedigen Mitleidenlichen Bevelchen zu haben, mollen wir, daß unsere Erben das Haus, so wir von Khu= mer bekommen, und allberait zu ainen Hofspital verord= net, in Fall wirs bei unsern Leben nit gethan hatten, fur die arme franke und alte Sofdienere, so sunsten ihr Unter= halt nit haben, zuerichten und erbauen laffen, daben un= fere Erben Fürsehung thun sollen, damit die, so darinn genohmen werden, so lang sie barinn Alters und Kranks heit halber liegen, auch zu effen haben."

Das Gebäude ist z Stockwerke hoch, und hat sehr breite Corridore, die zwischen den Kransken und Pfründnerzimmern, und Gemeinsählen durchlausen. Eine Apotheke und ein chirurgischer Apparat sind nebst vielen Auswärtern zum Kranskendienste vorhanden. Ein Garten ist rückwärtstangelegt.

Gewöhnlich befinden sich hier gegen 200 Einz wohner, welche die Spitalpslege geniessen. Die ab teste Spitalordnung ist von 1618. Im J. 1769 den 6ten September hat Maximilian III. für noch ein Krankenlager eines Hofbedienten ein Capital von 2000 fl. angelegt. Durch andere mildthätige Beisteuern ist dieses Spital gar bald sehr vermögelich geworden. Ein Hauspfleger verwaltet die Oekonomie, ein Arzt und ein Wundarzt bes sorgen die Krankenpslege, und 2 Kaplane den Kirschendienst.

Mit diesem Spitale ist vor Kurzem eine Versänderung vorgegangen. Es wird mit den unter besondern Schuß der Regierung genommenen Krankenhäusern der barmherzigen Brüder und Schwestern vor dem Sendlinger Thore in Vereinigung gesetzt. Das Gebäude dieses Spitals erhält eine andere Bestimmung, und der ganze Fond wird dorthin verwandt, theils um jene Institute außer Nahrungssorge zu seßen, und von dem lästigen Terminiren zu besreien, theils ihren Wohnungen mehr Umsang zur Aufnahme von Kranken zu verschaffen.

Die Kirche ist zugleich mit dem Spitale ers bauet worden. Sie ist nicht sehr groß; hat 2 Emporfirchen, auf deren oberster sich ein Musiks chor befindet, und mehrere Oratorien zum Dienste der Einwohner des Spitals. Sie ist der h. Elis sabeth eingeweiht, deren Vildniß von Andreas Wolf den Choraltar ziert. Ein Altar auf der Epistelseite stellt den h. Pilippus Nerius vor, von Untersteiner. Gegenüber ist die Statue der schmerzhaften Maria, von einem hiesigen Bildhauer Lobias Bader, beffen Portrat in der Gafris stei gezeigt wird. Ein Par auf Consolen ruhende Statuen, ein mit Dornen gekrönter, und ein an eine Saule gebundener Christus sind von Ableith= mer. Diese Kirche hat einen besonderen Ruhm durch die eben genannte Marienstatue erhalten; sie stand ehmahls (seit 1651), wie man das noch in den meisten Kirchen sieht, ausserhalb des Presbites riums in Mitte ber Kirche, und wurde erst im J. 1676 auf den Seitenaltar zur rechten versett, dessen Gemählde von Andreas Wolf noch ruckwarts zu sehen ift. "Sie war," erzählt Wening (in seiner Beschreibung I. B.) "vor ungefähr 10 Jahren ohne besondere Veneration gewesen; ends lich hat sie anno 1690 bald zu Anfang bessen mehrmahl in Gegenwart vieler Personen durch Wende und Rührung der Augen jedermänniglich ein Zeichen gegeben, daß sie alle, so ihr Zuflucht dahin haben, mit ihrer mutterlichen Gnadenhilf ansehen wolle, welches die kurz darauf erfolgte Mis racul genugsam bestättiget; und damit hiervon nies mand zu zweifeln hatte, ist von hochgeistlicher Obrigkeit der Proces hierüber ordentlich geführt, und so= dann auf Wahrbefinden diese Statue miraculos Declarirt und jedermanniglich zur öffentlichen Venes ration vorgestellt worden."

Die Folgen dieser Augenwendung waren sils berne Lampen, und Statuen, goldene und silberne

Votivgehänge; Potivtafeln ohne Zahl, welche bis an das Deckengewolbe reichten, Wachsfackeln von ungeheurer Dicke, wachserne Figuren ohne Ende, Stiftungen, Almosen und Meßgelder in unbeschreib= licher Anzahl. Kurfürstinn Maria Antonia ließ den Altar der Statue mit 2 gewundenen Saulen und die Altarfassung reich mit Gold und Gilber zieren. Eine Reihe von silbernen Lampen hangt von der Decke. Auch der Choraltar konnte aus dem Allmosen des Stockkastens mit vier marmornen Saulen und vergoldeter Bildhauer = Alrbeit verherrs lichet werden. Eine Sieben-Schmerzen-Bruderschaft vollendete im Jahre 1698 den Staat diefer Rirche, welche von Wallfahrtern aus der Rahe und Fers ne ohne Unterlaß besuchet wird. Wie viele arme Rirchen bedürften einer folchen Augenwendung!

Die Herzogspitalgasse endet sich mit dem kurf. Provianthause, und dem großen mittleren Thore der Kreußkaserne.

Der zweite Seitengang aus der Sends linger Strasse führt an der Ecke des Fas berbräuhauses vorbei in

#### 13) das Sackengaßchen, .

ein schmahles Durchgäßchen zwischen 2 Eck = und 4 anderen Gebäuden, das sich rechts in das Hodergäßchen öffnet, und vor sich ein gekrüsite tes Plätichen hat,

#### 14) zur Hundskugel,

Has von dem Vaderhause, (auf dessen Schilde ein Hund mit einer vergoldeten Rugel gesehen wird) seinen Nahmen hat. Hier befindet sich das schöne Varon v. Rechbergische Gebäude.

#### 15) Die Joseph: Spital: Gasse

eine parallel gebaute, mit einigen hübschen Häufern versehene Strasse. Hier ist

#### das St. Joseph = Spital.

Die erste Beranlassung zu dieser Stiftung gab im 3. 1614 Melchior Pruggsperger, hiesiger Burger und Bader, welcher arme Kranke und Beschädigte, theils un= entgelblich, theils gegen mäßige Bezahlung in sein Haus aufnahm und bis zu ihrer Beilung verpflegte. Mehrere: mitleidige Burger machten milbe Beitrage, um diese men= schenfreundliche Absicht zu unterstützen. Gar bald erhielt das haus die Benennung eines Lazarethe; und die Stadtobrigkeit fand es nothig, es unter ihre unmittelbare Aufsicht zu nehmen. Die Zahl der Hulfesuchenden wuchs gar bald so sehr, daß Maximilian I., dem keine Gele= genheit entgieng, wo feine hilfe nothig war, ein großeres Hans am Sendlinger Thore, wo jest bas Kurf. Wai= fenhaus ift, an der Stadtmauer erbauen, es St. Jofephs=Spital nennen, und von seinem Eleemosinariate über 45 Personen darin mit allem nothigen verpflegen; die übergähligen sogar in Burgerehauser gegen Bezahlung ver= theilen ließ.

Um letztere Unbequemlichteit zu beseitigen, erkauften Maximilian und seine Gemahlinn Elisabeth ein Hans, nebst Garten in der jetzigen Josephöspikalgasse (das mahls Rorenspecker, Rohrlspecker, Redelspescher Gasse genannt) und schenkten dem neu hergerichteten, Hause eine ewige Stiftung, von 200,000 Fl. für 100 Arzme, vermittelst einer eigenen Instruction. Im J. 1626 war der ganze Bau vollendet, und die armen Leute wurden in das neue Spital übersetzt.

Im. J. 1682 wurde das Spital wegen Baufälligkeit) und des zu beschränkten Naumes für die wachsende Armuth von Grund aus neu aufgesührt, zu z Geschoffen erhöht, und in die gegenwärtige Gestalt erweitert. Man theilte das Ganze in 10 Männers, 13 Weiberstuhen und 2 Priesskerzimmer, und verpflegte gar bald über 252 Patienten darin.

Die Stiftung selbst ist für Kranke und Unsheilbare ohne Ausnahme, für Lahme, Taube, Stumme u. s. w. bestimmt, wie auch für den Unterhalt untauglich gewordener Priester, welche den kurf. Tischtitel genießen. Gewöhnlich besinden sich gegen 200 Personen hier. Sin Hauspsleger, ein Arzt nebst einem Chirurgus und den nothigen Wärterinnen, und 2 Raplane besorgen Dekonomie, Heilung und Kirchendienst. Zwei wohl eingerichtete Bäder sind zum Gebrauche des Spitals. Ein Garzten gehört ebenfalls dazu.

Die Kirche ist zugleich mit dem neuen Baue des Spitals im J. 1682 entstanden; sie ist dem h. Joseph geweiht. Der Choraltar stellet diesen Heiligen sterbend vor, von Wolf. Die Gemähle

vor, die hh. Franziscus Xaverius und Salesius, von Wink. Ein Seitengemählde enthält die Rossung des h. Lorenz, eine frappante Zeichnung! Das Pflaster der Kirche ist von Marmor.

Um Ende dieser Gasse erblickt man abermahl einen Theil der Kreukkaserne.

# 16) Die Kreutgasse:

Sie öffnet sich aus der Mitte der Joseph= Spitals=Gasse, unmittelbar von der Damenstifts= gasse auswärts; und geht in die

## 17) Kreut: und Schmalz: Gasse über, bloß, wie es scheint, um letztere Benennung nicht außer Acht zu lassen: denn im Grunde ist sie eine und dieselbe Strasse. Hier sind

#### a) bas Stadtbruderhaus.

Dieses wurde im J. 1480 von dem Stadtmagistrat zur Berpflegung bürgerlicher armer Kranken beiderlei Geschlech= tes errichtet. Die Landesfürsten Albert IV., Wilhelm V. Maximilian I. und Max Emanuel, nebst verschiede= nen reichen Familien der Stadt, haben dazu beigesteuert. Die Stiftung wird von Grundvermögen, Jinsen und Leib= renten eingekaufter Pfründner unterhalten. Eine Magi= stratische Bruderhausordnung vom J. 1643 schrieb sogar Eide für die Hochherren, den Doktor, Brudermeister, Kranskenwärter, die Dienstleute, den Wundarzt urd Apotheker vor.

Die Anzahl der aufgenommenen beläuft sich jährlich an 130 Personen. Rückwärts ist ein gestäumiger Garten.

#### b) Die Allerheiligen = Rirche.

Sie war die Kirche bes uralten Gottesackers, welcher zur St. Peters = Pfarrkirche gehörte, der schon in den altesten Zeiten hierher ausserhalb der Stadt erbauet word den war, und erst im J. 1789 geebnet wurde. Zwei alts bairische Ritter von München, Golier und Schlutter erbauzten sie im J. 1310 auf dem Haberfelde, das von hier bis zu den Augustinern reichte: sie ward zu Ehren aller Heilisgen eingeweiht.

Das Gemählde des Choraltars, der h. Karl v. Borromäo, ist von Franz Winter. Die Seitenaltäre sind von Bildhauerarbeit. Diese Filialkirche der St. Peterspfarre besitzt 3 Benessicien, wovon eines schon im Jahre 1315 gestistet worden ist.

# c) Das Hofmaisenhaus.

Dieses ist von Maximilian Emanuel gestistet, und in das nämliche Haus, wo das ehemahlige Joseph = Spital gestanden hatte, hier an der Stadtmauer eingeführt worden. Es ist für die Waisen der Hosbediensteten beiderlei Geschlechts: sie tragen blaue Kleidung, und ihre Zahl ist gestwöhlich 60.

#### Vornehmste Gebäude bes

334

(d) Die alten Stadthaufer des Peffraus chers, und des Brechbaders aus den gräulichen Pestzeiten.

#### e) Das Sendlinger Stadtthor.

Es besteht, wie alle 4 Hauptthore der Stadt, aus einem inneren Thurme, und 2 außeren, zwis schen denen und den daran aufgeführten Stadt: mauern die sogenannten Zwinger eingeschlossen siud.

राष्ट्रक प्रकार कर स्वास्त्र । का तालव केला रहता

#### Der

# Burgfriede,

oder

die nächsten Umgebungen der Stadt vor den Thoren.

----

Der Burgfriede \*), oder die ganze Fläche, innerhalb deren sich die städtische Gerichtsbarkeit beschränkt, hat einen Umkreis von 57,226 geometr. Fuß. Er ist im J. 1735 den gten Juli in dieser neuen Bestimmung aufgezeichnet worden. Man hat sich dabei auf ältere Messungen des Burgfriedens von 1460, 1561, (den 31. October. Man sieht bei den kursürstl. Stellen noch Plane von dieser) und 1728 bezogen.

Wo der Burgfriede rings um die Stadt zu Ende geht, sind überall steinerne Saulen errichtet. Dort beginnen die benachbarten Gerichte.

Die Eintheilung des Burgfriedens geschah nach den vier Vierteln der Stadt, an welche sie gränzen, in folgender Ordnung:

<sup>\*)</sup> Diese Benennung ist aus den Zeiten des Faustrechtes. Wer die Gränzen eines Burgfriedens überschritt, konnte nicht weiter verfolgt werden; er war in den Schutz der Stadtgemeinde genommen, deren Gebieth er erereicht hatte. "Dier ist Friede gebothen."

# 1. Graggenauer Viertel außer der Stadt.

Es begreift vom Jsarthore bis an die Strasse nach Schwabing ebenfalls alle Gebäude der städtie schen Gerichtsbarkeit nach folgender Eintheilung:

ans Gasteig.

#### Häuser — 28.

Unter diesen befinden sich ein kurf. Magazinsstadel, N. 210, ein Stadtzimmerstadel, 210 ½, das Stadtzahduterhaus, 211, das Stadtzollshäuschen, 212, der militärische Holzgarten, 213, die Münzkohlenhütte, 213 ½, das Steinkohlenhaus, 215 ½, das Stadtausschlaghaus, 216, der Stadtskalkofen, 216 ½, das Stadtbrückenschäusserhaus, 217, der Stürzergarten auf der äußersten Schedes des Gasteigs, 217 ½, das Lazareth auf dem Gassteig, 218.

#### b) 21m Lehel.

#### Häuser - 146.

Die Anzahl dieser Häuser ist im letzen Jahrshundert sehr schnell angewachsen, und wird noch immer vermehrt; weßhalb man diesem Theile des Burgfriedens auch den Nahmen einer Vorstadt zu geben psiegt.

Hierunter befinden sich — der Garten zum f. Geistspitale, N. 51, die Euschlische Sabakfabrik, 57, des Aumeisters Wohnung, 60°, die Gartens gebäude des Herrn Obersten Adrian v. Riedl, 79. die Hofwachsbleiche, 82, die Wohnung des Stadt= fteinmeten, 90, die Stadtsägmühle, 92, das Stadtschulhaus am Lehel, 94, das Kloster der P. P. Hieronimitaner, 98, das Haus des Hoffüchengartners, 104, die kurf. Gipsmuhle, 114, die Hofsteinsäge, 115, der kurfürstliche Baustadel, 118, das Hoffagerhaus, 120, die Hoffagemühle, 186, der Hofhammer, 187, die kurf. Triftanits= wohnung, 188, die Wohnung des kurf. Nechens meisters, 189, eine Stadtholzhüterswohnung, 190, die kurf. Cattunfabrik, 193, eine zweite Stadt= holzhüterswohnung, 197, des Stadtlandhüters Wohnung, 198, die Stadthammerschmiede, 200.

# c) Gegen den englischen Garten.

Saufer - 22.

Darunter sind — das graff. Neubergische Haus, M. 71, die Thierarzneischule, 75, die v. Kobellsche Wohnung, 77 %, das Lazareth von Schwabing, 77 %, das Stadttagwerkerhauschen, 77 %, Die Brunnerische Sabakfabrik.

#### d) Das Schönfeld.

Baufer - 24.

Sie machen die 2 schonen, geraden Reihen, auch Colonie genannt, gegen den englischen Garten, und rückwärts gegen die Schwabinger Strasse aus, von welchen in der Beschreibung des englisschen Gartens nähere Anzeige vorkommt.

e) Vorm Kostthore rechts und links. Häuser — 49.

Hierher werden gezählt — der neue Thurm, N. 1, die Freibank, 2, das Stadtzöllnerhaus, 4, die kurfürstliche Caserne, 5, die kurf. Hosstallswohsnungen, 12, 13, 14, der Hartschierstall, 17, der Löwenstall, 22, das kurf. Zeughaus, 23, die Seisdensabrik, 23 ½, der Hossgarten, 24, die kurf. Reitschule, 26, der ehmahlige Theatinergarten, jest Herrn Minister von Salabert gehörig, 30, die Hossbern Winister von Salabert gehörig, 30, die Hossbern Winister von Salabert gehörig, 30, die Hossbern Bossbern, 42.

f) An der Schwabinger Strasse, zur rechten.

Saufer — 9.

Zu diesen gehört die kurfürstl. Stückbohrerei,

Häuser: Summe dieses Viertels — 278.

# II. Kreupviertel außer der Stadt.

Dieses enthält den Theil des Burgfriedens vom Schwabinger Thore zur linken, bis zum

nächsten Umgebungen der Stadt. 341 Neuhauser Thore zur rechten, nach folgender Einstheilung:

a) Am Schwabinger Thore zur linken. Häuser — 27.

Darunter sind nebst mehreren Privat und Bierwirthsgärten — die Wohnung des Stadtsthorschreibers, N. 7, der Garten der P. P. Augusstiner, 24, der prächtige Garten nebst Gebäude des Herrn Gen. R. Grafen v. Tausstirchen, 27 — 29.

b) Gegen das Karlsthor.

Baufer - 11.

Hier sind die Gartenhäuser der HH. Grafen v. Larosee, N. 30, und Lörring, 32, das ehmahlige von Wolterische schöne Gartengebäude, jetzt dem Geschmeidmacher Seewald gehörig, 35, und der Herzoggarten, 40.

c) Gegen ben Kapuginer: Graben.

Häuser — 6.

Darunter das Stadtzöllnerhaus, N. 1, die Häuser der Titl. — Weidenschlager, 2, Fräul. de la Chaise, 3, Fr. Gr. v. Lerchenfeld, 4, Ches deville, 5, und Bar. v. Aretin, 6.

d) Vom Neuhauser Thore rechts hins aus gegen den Galgenberg.

Häuser — 45.

Hierunter sind begriffen — die Gartengebäude des Hrn. Apothekers Hofmann, N. 41, des Hrn. Weinhändlers Huber, 43, des Hrn. Weingastges bers Karl Albert, 46, des Hrn. Var. v. Deffele, 49, des Hrn. Var. von Gumpenberg, 55, des Hrn. Ngr. v. Tättenbach, 58, des Hrn. G. L. D. R. v. Schwaiger, 54, und des Hrn. Controleurs Morein, 56.

e) Vom Galgenberge herein bis zum Neuhauser Thore.

Häuser — 33.

Hierher werden gezählt — die 2 kurf. Salzstästel, N. 85 und 86, nebst der Wohnung des Salzsstadelmeisters, 84, der Stadel des kurf. Gejaidsamtes, 104, nebst der dazu gehörigen Behausung, 105, die Stadtschießstäfte, 106, das Stadtnagelsschmiedshäuschen, 107, das Stadtschulhaus, 108, das schöne Baron-Schenkische Gartengebäude nebst Garten, 109, und das Hosbrunnenhaus, 113.

f) Vor den ehmahligen Befestigungs= werken am Karlsthore, rechts.

Häuser — 19.

Hier sind nebst dem Stadtthorschreibershäusschen, N. 1, das Rondell des Hrn. Hutmachers

343

Giglberger, 2, 3, und dann die übrigen, theils schon ausgebauten, theils ihrer Vollendung nahen Häuser dieser schönen Reihe.

Haufer: Summe dieses Diertels- 132.

### IH. Angerviertel außer der Stadt.

Dieses umfaßt den Theil des Burgfriedens vom Jsarthore zur rechten, bis zum Sendlinger Thore, wie folgt:

a) Vor dem Isarthore, rechts.

Sauser - 25.

Hier ist der Stadtmaterialstadel, N. 56, das Stadtbrunsnenhaus, 58, die Lederfabrik des Herrn Pratozrius, 115.

b) Innerhalb der Isarbrucke.

Häuser — 7.

Das Stadtzollhaus, N. 66, den englischen Fräulein gehörig, 68, 69 und 70, des Hosbrunsnenhauses Schästerstadel, 71, der Hosmagazinsssstadel, 71 \( \frac{1}{2} \)

c) Un den Schweinställen.

Saufer - 36.

Hier ist die Stadtbohrhutte, N. 107.

d) Gegen die obere Lande.

Sauser - 6.

Hier sind das Stadtschulhaus, N. 157, und der Stadtpeststadel, 158.

e) Gegen den Einlaß und die obere Lände.

Baufer - 28.

Hierzu gehören — das mititärische Lazareth, N. 149, die Luschlische Tabaksabrik, 151, die Utschneiderissche Lederfabrik, 151 ½, der ehmahtige Karmelitens Garten, 153, nun zur eben genannten Lederfabrik gehörig.

f) Gegen ben Einlaß.

Baufer - 8.

Hierher zählt man die Vomeislische Ledersabrik, N. 131.

g) Gegen das alte Lazareth, und die schmerzhafte Kapelle.

Häuser — 34.

Hierher — die Stadtbleiche, M. 167, das Stadtlandhüterhaus, 168, das Stadtbrunnenshaus, 169, die Drirlische Pulvermühle, 172, das Stadtablaßhaus, 179, die Feindlische Pulvers

mühle, 180, der Klosser-Angerische-Bruderhof, 182, der Baron = Kuffinische Hof, 188, die schmertschafte Kapelle, 189, dem Baron v. Ruffini gehöstig, 190.

h) herunter gegen den Ginlag.

Häuser - 15.

345

Baron von Ruffini gehörig, 191 und 192, das Stadtholzhüterhaus, 195, dem Kloster Ans ger gehörig, 198.

i) Vom äußeren Gottesgeker herum am Einlaß vorbei bis zum Isarthore.

Baufer — 33.

Ju diesen werden gezählet das Meßnerhaus am Gottesacker, N. 206, die Kirche am Gottesacker, N. 206, die Kirche am Gottesacker, 206½, das Priesterhaus, 208, der Garten des Dechants zu St. Peter, 212, das Stadtsbrunnenhaus, 218, das Hofeiswachhäuschen, 219, der Stadteinlaß, 224, das kurf. Zuchthaus, 226, das Stadtbrunnenhaus, 229, das Stadtthorsschreibershäuschen, 232.

k) Weiter außen, swischen der Isar.

Haus — 1.

Die furf. Isarkaserne, M. 65.

1) In der Au.

#### Häuser — 5

Unter diesen — das Haus des Hoffischermeisters, N. 61, das Haus des Hoffischerei : Inspectors, 62, die Hofwalke, 63½, ein anderes Stadthaus, 63¾.

m) Um Lilienberg.

Baufer - 2

Das ehemahlige Kloster Lilienberg, N. 54, das Hofbrunnenhaus, 55.

n) Bu Gießing.

Haus — 1.

Das Hoffrankenhaus, itt Kurf. Irrenhaus, M. 63.

o) Am Gasteigberge\*)

Häuser - 56

Hierher gehören — das Stadtstrassenmannshäusschen, N. 7, das Hofbrunnenhaus, 11, das Ars

<sup>\*)</sup> Ueber die Gränze des Burgfriedens jenseits der Isar waren in älteren Zeiten verschiedene Streitigkeiten zwischen dem Landgerichte Wohlfahrtshausen und der Stadt München. Endlich sind sie durch einen Verstrag des Hofes mit der Stadt vom J. 1561 beigelegt worden. Dieser nun auch in dem kurf. Regirungsblatte von 1802 St. 36, 37 und 38 abgedruckte Vertrag enthält ganz am Ende solgende Stelle:

men = Instituts = Versorgungshaus, 25, die Hosse keller, 40, und 51, der Keller der ehemahligen Carmelitern, 41, der Kloster=Anger=Keller, 43.

Häuser = Summe dieses Viertels 25%.

# IV. Hacken: Viertel außer der Stadt.

Dieses begreift die vierte Abtheilung des Burgsfriedens vom Sendlinger Thore zur rechten, bis zum Neuhauser Thore: es ist bei weitem das kleinsste; indem weder der Voden sehr fruchtbar ist, noch irgend ein Vach die Ansiedelung begünstiget. Es wird, wie folgt, eingetheilt.

#### a) Am Walle, links.

Hier war das vor Kurzem abgetragene kurf. Laboratorium. Man zählt hier 3 Gartengebäude,

Restlich, vnud nachdem sich ain lange Zeit Zwischen ainem Erbarn Rath vnnser Stat München ains vnud dann vnnserm Psteger Zu Wolfferzhausen annders thails von Wegen des Wasserthurns an der Yser des Farthwegs so auf das Gasstach hinaus geet, ob dise beede Orth, in deren von München Burgkhfrid oder aber in vnnser kanndtzgericht Wolfferzhausen gehörig seien, strit erhalten, Hazben Wir doch an Pett solhen strit dermassen ausgehebt vnnd richtig gemacht, Vnnd Wellen das nun hinsuron gedachter Wasserthurn vnnd der Fahrtweg auf das Gasttach dis Zu der New aufgesetzten Ereuz vund Burgkhfrids Seuzlen, one alles mitl, in deren von München Burgkhfrid gez börig. Aber darfür hinaus kanndtgerichtisch sein vund dez leiben soll."

worunter das Wallschlößschen des Herrn Hoffupser= stechers Mettenleitner sich befindet.

Häuser — 3.

b) An der Landsberger Strasse, links. Hierzu rechnet man

Sauser - 27.

größtentheils Gartengebäude, wovon eines, N. 21, den Erben des sel. Hrn. Consulenten Senstied, 22 dem Hrn. Hosbischofe Varon v. Reisach, 22½ dem Plantage Wärtner Reber, 23 dem Kaffeesieder Schröst und ein Theil Hrn. Director Flurl und Hrn Münzwardein le Prieur, 24 den Erben des sel. Hrn. Land Geometers v. Lindauer, 25 dem Hrn. Kausen. Hopfner, und 25½ dem geistl. Rath L. Hübner gehört.

c) Von der Landsberger Strasse, gegen die barmherzigen Bruder.

Säufer - 12.

Hier ist der Hoswaisenhaus Warten, N. 30, das Wohnhaus der ehemahligen Klosterfrauen auf der Stiege, 31, der von Stubenrauchische Garten, 32, das Stadtsindelhaus, 36, das Kloster der barmherzigen Schwestern 37 und 38.

d' Von den barmherzigen Brüdern gegen die Sendlinger Straffe.

#### Baufer - 4.

Das Kloster der barmherzigen Brüder, N. 40, der zum deutschen Schulfonde gehörige Sopers garten, 41.

e) Vor den ehemahligen Befestigungs= Werken am Karlsthore heraus, links.

#### Baufer - 9.

Hier sind zwar nicht alle ausgebaut; aber ihrer Vollendung nahe. Die kurf. Wachstube ist N. 1, zu ebener Erde. Das dießseitige Rons dell, N. 2, ist von Hrn. Kammacher Duißberg, nebst den beiden Eckgebäuden dieser Reihe aufgesführt worden.

Häuser= Summe dieses Viertels - 55.

## Häuser: Summe aller vier Viertel.

| •       | 6   |    | -   | _ |
|---------|-----|----|-----|---|
| Hacken. | , " |    | 55  |   |
| Anger.  |     | ē, | 257 |   |
| Areutz. |     |    | 132 |   |
| Gragg.  | :   | •  | 278 |   |

722

Wir beschreiben nach der angeführten Ords nung der Viertel alles Merkwürdige, was in dem Burgfrieden sich auszeichnet.

## A) Vor dem Schwabinger Thore,

i 111

#### Graggenauer Viertel.



Das innere Thor, wo die Kurfürsten = Wasche steht, öffnet sich gerade hin nach gedachter Strasse zwischen einigen Häusern, wovon die zur linken ein zierliches Aeußere haben. An diesen vorsbei ist die Promenade über den sogenanten Kapuziner = Graben, der sich nun bald in eine angenehme Esplanade verändern wird; und rechts eine Durchsahrt am Residenzbache vorbei nach dem Koststhore und ins Lehel.

## Auf dieser Seite ist der Eingang in den 1) Hofgarten.

Dieser Garten ist von Maximilian I. im J. 1614 and der nordlichen Seite der Residenz, jenseits des Grabens, der diese von dstlicher und nordlicher Seite umsließt, angeslegt worden. Er erkaufte zu diesem Ende die dort gelegenen Krautäcker für 2500 Fl. und ließ sehr viel brauchbares aus dem für das neue Zeughaus bestimmten Garten der

#### Wor dem Schwab. Th. im Gragg. Viert. 2c. 351

Neufeste hierher versetzten. Im J. 1623 nahm er sogar Bedacht, ihn in die Circumvallations = Linie einzuschliessen.

Die Anlage des Gartens geschah nach damahliger beliebter holländischer und franzdsischer Art, in welchem Stile ein großer Plan in mehrere Partien von symmetrischen Ziergestalten zerfällt wurde.

Die größere Abtheilung geschah in vier Partien, zwi= schen denen überall breite Durchgange waren, aus welchen man in ein in der Mitte erbautes schones Rondell fam. Ueberall waren Umgaunungen von Buchs, Sainbuchen und wilben Raftanienbaumen, zwischen benen funftliche Blumen= beeten, Fruchtbaume und kuhlende Springmaffer angebracht Die vornehmsten Zugänge hatten zierliche Portale. Die Esplanade gegen den bstlichen Theil des Gartens war mit Treillagen geziert, und mit figurlich beschnittenen Da= fen belegt, zwischen welche vergoldete Statuen und Figu= ren von Bronze fich theilten. Dann folgte der in zwei Abtheilungen gebrachte Weiher, in beffen Mitte ein Bruden = Damm zwischen beiberseitigen Gelandern von Gifen in ein gefälliges Inselchen führte. Gine fehr geräumige Laube mit 2 Pavillons bewirthete ben Luftwandler.

Der Weiher war mit Schwänen, ihren Häuschen, und einigen Gruppen von Statuen aus Glockenspeise") und ringsum mit 32 Drange = Aloe = Lorber = und Pappelbäusmen in großen kupfernen Gefässen auf 6 Fuß hohen Posstamenten von Stein besetzt, zwischen denen 128 Fontanen in lustigen Bogensprüngen in den Weiher sich ergossen. Auf der Südseite des Weihers, wo jest die Seidenfabrik, und

<sup>\*)</sup> Ein Delphin, ein Bar, mit 2 Hunden, ein Wilde schwein ze. welche Wasser spien.

#### 352 Vor dem Schwabinger Thore im

jenseits des Grabens eine Raserne am Zeughause stehen, waren ebenfalls Abtheilungen von schönen Baumgärtchen, mit Lauben und Gitterthoren, aus denen sanfte Kühlung entgegenwehte. In Mitte des Hintergrundes standen 3 durch Reihen von hochstämmigen Bäumen abgesonderte Gez. bäude, die wir aus den letzten Zeiten kennen.\*)

Mit diesem Garten find von Zeit zu Zeit mehrere Ber= anderungen vorgegangen. Im J. 1776 wurde der ganze obere Raum mit Lindenbaumen besetzt, welche mit Wasen rund geziert find. Die außeren Alleen und wilben Kasta= nienbaume wurden beibehalten. Das mittlere Rundgebaude, auf deffen Ruppel eine Bavaria von Erz steht, mit ihren 6 Arkaden blieb, und auch einige Zeit noch fah man die 4 mar= mornen Wafferbeden, mit ben metallenen Wafferrbhrchen, aus denen Waffer sprudelte. Bier Grotten mit Fontanen, in Mitte ber 4 Quartiers des Gartens goffen angeneh= me Kuhlung aus; und die obere Escarpe wurde zu Da= fenstücken ausgeschnitten, auf denen die Stadtjugend sich sammelte. Aus der Laube des Weihers ward ein Inselchen mit einem Wasserfalle und vielen hochstammigen Waldbau= men, wohin man auf einer kleinen Platte übersetzen fonnte. Auffer den metallenen Waffergruppen wurde die übrige koftspielige Umgebung weggeschafft, und an beren Stelle ein ein= faches Gelander gesetzt, bas auf den Seiten mit Lorberbau= men in Rubeln verziert wurde. Das Ganze ist jetzt ein mit Riese beschütteter reinlicher Spaziergang zwischen kuh= lenden Schatten, die nach allen Seiten des Gartens beque= me Durchgange gewähren.

Dies

<sup>\*)</sup> Wening hat in seiner Beschreibung ersten Theils ein sehr schönes Rupfer von dieser Gartenanlage geliefert.

Diese Gestalt hat dieser Garten auch jest noch bis auf die Wegnahme aller Kunstgewässer, und die Veranderung feines ganzen oberen Theiles. Un der Hohe vor der Kinder = Esplanade ist nun eine Jahrstraffe von der südlichen bis zur nördlichen Mauer des Gartens durch breite Thore mit & Seiten= thuren für die Jußgeher. Gelander schließen diese Fahrstraffe ein, und abwarts ist eine unzugängliche Escarpe, welche den unterhalb liegenden Gartentheil gang von dem oberen scheidet. Dieser untere Theil ist nun eine schone, breite Glache, nachdem der Wei= her eingefüllt, die überall stehenden Baume gefällt und alles mit trocknem Riese angeebnet ist. ganzen Hintertheil nimmt eine schöne, 4 Geschosse hohe Caferne ein, wovon bereits der eine Klügel unter Dach gebracht wird. In kurzer Zeit soll die ganze Anlage zu Stande kommen.

Der im übrigen unveränderte Garten ist noch immer der Sammelplat der städtischen Eleganz. Hier wird an Sonn = und Festtagen jeder neue Put zur Schau getragen; hier ist der offene Markt der Reike; hier wird geschmachtet, geseuszet, ge= tandelt und geliebaugelt; hier schwellen sich die Un= nalen des schlauen Eppripors, und Winke, cher und Badines verkünden seine Macht. hochsten Befehl wechseln hier im Sommer die Ors chester des Militars in schonen Abendmusiken; Bukferwerk und andere Raschereien werden feilgebothen; das außen angebante Kaffeehaus reicht Erfrischung 23

gen aller Art. Bei Regenwetter nimmt die Lustwandler eine 750 Schritte oder ungefähr 2300 Kuß lange, 15 hohe, und 14 breite, bedeckte Gallerie mit 125 Arkaden (nach Außen) auf, wo man die Lange und Breite des Gartens (2 Seiten des Vierecks) durchwandern kann. Man sieht in Blenden långs der beiden Wände mehrere Statuen von Holz, welche die Thaten des Herkules vorstellen, woran aber der Muthwille gestümmelt hat: sie sind nach Peter Candids Zeichnung\*) von Roman Boos.

Der Hof hat den Eingang in diesen Gar= ten, und dessen bedeckten Gang aus der Residenz über ein Par breite, marmorne Treppen, wohin man aus der langen vorderen Gallerie des Kaisers hofes fommt.

Am oberen Ende der Gallerie befindet sich über einigen Stufen hinter einem schönen Portale von Marmor die Ruine eines prachtigen Sahles, an den hohe, mit Marmor gepflasterte und mit sol= chen Kaminen versehene Seitenzimmer stossen. Die Decke des Sahles zeigt noch 13 Kabelgemählde von Bocksberger. Diese waren einst die fürstl. Gartenzimmer, aus denen eine Treppe an den Weiher hinab führte. Jest herrscht hier die stille Ginsam= keit abgeschiedener Glorie, bis das Ganze dem neuen Cafernbaue einverleibt senn wird.

<sup>\*)</sup> Einst waren diese Wande mit den Thaten des Otto von Wittelsbach, und den 12 Monathen in allegoris. fchen Figuren bemahlt.

Im Mittelgebäude, worin sich in den lettez ren Zeiten ein Seiden filatorium befand, wurs den einst Comödien aufgeführt. Das dritte Gebäus de war die Wohnung des Hofgartners, und mit Behältnissen zur Uiberwinterung der Gewächse verssehen.

Ueber dem linken Bogengange dieses Gars tens hat Karl Theodor im J. 1779 eine Bildergallerie erbauen lassen, die kein Fremder unbes sucht vorüber geht. Sie wurde 1783 eröffnet. Das fehr einfache, nur Ein Geschoß über den Bogengang erhöhte Gebäude (mit dem wir es hier allein zu thun haben) besteht aus 6 geräumigen Zimmern, und einem großen Sahle in ihrer Mitte. Zimmer und Sahl werden von oben herab beleuchtet, und damit nichts den Eindruck der Gemählde schwäs che, ist die Uebertunchung grau, und diesenige der Decke grau in grau. Man ist eben im Vegriffe, dieser Sammlung seit ihrer Wiederkunft von der Flucht im letten Kriege eine neue Ordnung zu geben, woruber uns eine befriedigende Beschreibung versprochen wird.

Der Hofgarten hat ein Par Ausgänge auf die Wälle, und nun den neuen oben beschriebenen Fahrweg in den

#### 2) Englischen Garten.

Noch vor kurzer Zeit rasselten die Wägen und die Hüfe der Pferde unten an der Esplanade durch

einen engen sinsteren Schwibbogen in dieses Tempe der Dryaden. Jeht ist dieser verrammelt, und die bei weitem angenehmere und bequemere Einfahrt ist im Angesichte der Spazirenden. Eine freie, übersall hin offene Strasse zwischen beiderseitigen mit Rasen bekleideten, sanst abwärts abgegrabenen Hüsgeln empfängt die Wanderer zu Pferde und zu Fuß. Rechts hat sich Herr Oberkriegskommissär Anton Jos. Orff eine niedliche Wohnung hingebaut; links erhebt sich auf einer zierlichen Terrasse Garzten und Haus des Herrn Ministers von Salasbert,\*) deren erste Anlage schon mannigsaltige Gesnüsse dem Auge des Naturfreundes verheißt.

Die Anlage dieses englischen Gartens verdankt der Münchner dem letztverstorbenen Kurfürsten Karl Theodor, der das glückliche Talent des berühmsten Grasen von Rumford kannte, gut gewählte Verreins zu benühen, große Plane zu überschauen, und schöne Ideale mit jener Ausdauerungsgabe in die Wirklichkeit zu versehen, welche nur dem großen Geiste beizuwohnen psiegt. Karl Theodor wünschste die Umgebungen, der Stadt in ein Ganzes zu vereinigen; eigentlich eine Vorstadt anzulegen, welsche die Lasien einer steigenden Bevölkerung zu ersleichtern vermöchte. Dieser Plan lag dem Ganzen zum Grunde; noch mehr aber das in der Rähe eis

<sup>\*)</sup> Cheniahls der Garten der Theatiner.

ner volkreichen Stadt, welche überall hin nur flasches Erdreich auf beträchtliche Entfernungen umgibt, dringend gefühlte Bedürfniß einer schattenreichen, und abwechselnde, edle Genüsse darbiethenden Prosmenade.

Es war im Herbste des Jahres 1789, als dieser Plan zur Ausführung reifte.

Eine lange, durftig angebaute Glache auf det nordlichen Seite des Hofgartens, und eine den Launen der wilden Cultur überlassene Waldgegend, welche 1200 Schritte von der Stadt entfernt war, der Hirschanger, auch die Hirschau genannt, damahls den Jagdgerechten ausschließlich überlassen, follten in Eines zusammenfließen, und zu der entworfenen großen Unlage in der gefälligen Gestalt englischer Garten benützt werden. Die Nahe der ges gen Osten vorbeistrohmenden Isar, welche, damahls noch ungedammt, überall wilde Eilande und vers wahrlostes Erlengesträuche hervorbrachte, war zu kunstlichen Bewässerungen geschieft, und schien die Hulfe der Kunst zu erwarten. Alles das einigte sich in den großen Plan, und begunstigte die Ausführung desselben. Man hatte einen Umfang von 20,130 geometrischen Ruß, und dabei einen Reichthum bon kuhn und wild herangewachsenen Baumen und Gesträuchen zu Gebothe, womit die Isar aus Gebirgen und Glachen, die sie in ihrem Laufe bespühlt, ihre Gestade angebauet hatte. Graf Rumford, autoptischer Kenner solcher Anlagen, in denen die

Natur durch Runst, und diese durch Natur weche felweise verschönert wird, nahm den größten Untheil des Unternehmens über sich, wozu mancherlei Zeichnungen der Art und dem Spaten zu Gulfe kamen. Hier ward angeebnet, dort angehügelt; hier Fruchterde aufgeschüttet, dort Sand und Ries vertheilt; hier ausgerottet, dort angepflangt; hier wurden Wege und Strassen durchgebrochen, dort das Dunkel und die Rühlung der Schatten erkunstelt ; hier wurde ein Canal gegraben, dort eine zierliche Brucke gesprengt, kurz, die ganze weite Fläche von der nordlichen Seite des Hofgartens an, bis hinan an die offliche Seite der Ifar, welche im Jahre 1790. mit einem festen Damme in bestimmte Granzen zu= rückgedrängt wurde, in einer Länge von beinahe ans derthalb Stunden, und einer mehr als dreiviertels stundigen Breite in eine ununterbrochene Promenade verbunden. Man nannte diese Anlage Theos dors = Part - jest nicht mehr das Grab einges schlossener mude gejagter Birschen; sondern ein Lufte ort für frohe Menschen, die das Frene der Schos pfung lieben.

Dem glücklichen Vollender dieser wohlthätigen Anstalt, wie so mancher anderen, deren Andenken unter den Einwohneru von Munchen nie ertoschen wird, Grafen v. Rumford ist an der Haupts strasse dieses Gartens ein schönes Monument von Stein mit dessen Porträt von Alabaster folgenden Inhalts gesetzt worden.

IHM, DER DAS SCHMAEHLICHSTE OEF-FENTLICHE UIBEL

DEN MUISSIGGANG U. BETTEL TILGTE
DER ARMUTH HILFE, ERWERB UND
SITTEN

DER VATERLAENDISCHEN IUGEND SO MANCHE BILDUNGSANSTALT GAB LUSTWANDLER GEH!

SEYN,

AN GEIST UND THAT,

UND UNS AN DANK.

LUSTWANDERER STEH!
DANK STAERKET DEN GENUSS.
EIN SCHOEPHERISCHER WINK
CARL THEODORS

VOM MENSCHENFREUND RUMFORD MIT GEISTESGEFUIHL UND LIEB' GEFASST

HAT DIESE EHEMAHLS OEDE GEGEND IN DAS, WAS DU NUN UM DICH SIEHST, VEREDELT.

Eine "Skizze des neu angelegten englischen Gartens, oder Theodors Parkes zu München vom J. 1793" S. 29. 8. beschreibt eigentlich das Ideal, das dem Ganzen damahls zum Grunde lag, des sen Vollendung nun die Aufgabe kommender Generationen bleiben wird.

Eine sehr glückliche Idee war unstreitig die symmetrische Anlage von Gartengebäudchen an der oberen Chaussee des Parks, das Schönfeld, oder die Colonie genannt, welche die freie, offene Aussicht nach Nordost über die ganze Anlage hat; und hinter denen sich nun eine zweite zierliche Neihe von hübschen Häuschen und Gärten heranbildet, die immer näher an das Dorf Schwabing rückt. Wer verkennt hier das mähliche Werden einer Vorsstadt?\*)

Die meisten Gebäude sind von 2 Geschossen, dem Erd, und oberen Geschosse) und von 3 oder 5 Fenstern Breite; haben französische Dachstühle, und allerlei architektonische Verzierungen, so, daß auch für guten Geschmack gesorgt ist.

An einem Arme der Far, welcher diesen Garsten gegen Norden durchströhmt, und weiter obershalb 2 geschmackvoll gezimmerte Mühlen, eine Kurf. Getreid-Mühle und eine Brettersägemühle

<sup>\*)</sup> Rarl Theodor begünstigte diese Andauung dadurch, daß er den 29 August 1795 bekannt machen ließ, daß sich anf diesen Anhöhen, einem ehemahligen Wiesengrunde, vom großen Wasserthurm an, der noch hier sieht, dis unterhalb der Veterinärschule jedermann um einen sehr billigen Preis andauen könnte, und dabei die innerhalb des Burgsriedens besiehenden alten Priviligien der Stadtbucher geniessen sollte. Von 29, in kleinen Abtheilungen zu & die & Tagsbauen abgesteckten Plätzen sind in ununterbrochener Reihe bereits die meisten beseit.

in Bewegung setzt, das Gebäude der Chierars neis oder Veterinärschule, seit dem roten März 1790 nebst den dazu gehörigen Stallungen aufgeführt. (Ueber die Verfassung und Direktion derselben folgt das Nähere im Ilten Vande)

Die Eleven der Militär Alkademie haben nicht weit von dem Eingange in den Park, an der erssten Brücke, einen zu ihren Vergnügungen gewidsmeten schönen Platz mit einem Sommergebäude in der Mitte und mancherlei gymnastischen Spielen. Sie verschaffen den Spazierenden durch, ihre vielen musikalischen Uebungen wahres Vergnügen. Iweckmäßige Jugendbildung spricht sich nirgends lebshafter aus, als in dieser gutgeleiteten Unstalt.

Unweit davon hatte man im Jahre 1789 Mislitärgärten angelegt, um dem Soldatenstande eine gedeihliche Beschäftigung in müßigen Stunden zu verschaffen. Der ganze, auf sehr nassen Gründen angewiesene Bezirk, den am Sten Aug. des angezeigten Jahres die mit Grabschaufeln und Spaten bewassnete Mannschaft unter feierlicher Kriegsmusik bezog, war ein länglichtes Viereck, das ein Isazarm durchschnitt, von 18 Morgen, welche nach den Compagnien abgetheilt, und wovon auf jeden Soldaten der hiesigen Besatung 365 Quadratzschuhe zur Arbeit berechnet waren. Das Gemüse, das er erzielte, war zu seinem Genusse bestimmt. Da man mit der Zeit vielerlei Unziemlichkeiten dabei bes

merkte, so losete sich diese Anstalt gar bald selbst auf, und unter gegenwärtiger Regirung find diese: Feldstücke theilweise an fleißige Ackersleute überlasfen morden:

Der Wanderer stößt beinahe überall auf neue Partien und Kunstanlagen; jetzt auf einen Saulentempel mit einer Gottheit, iht auf Gefiners schos nes Monument, ist auf ein niedliches Sommers hauschen: dort auf ein otaheitisches Schirmhuttchen, hier auf eine chinesische Laube; bald begegnet ihm ne ben einem einsamen Bachlein ein artiges Gofa; bald ein luftiges Buchenwaldchen. Große und fleis ne Bache, steinerne und hölzerne Brücken und Brückchen, Durchsichten nach ins Perspektiv ges brachten Dorfern, Rirchen, Hugeln und Bergen; Alenger und Wiesen; zierliche Rasenplage wechseln mit angebauten Feldern. Welche Mannigfaltigkeit!

Beinahe in der Mitte des Ganzen erhebt sich ein chinesischer Thurm mit Wendeltreppen, 4 Etagen hoch, von dem die Aussicht über die ganze Ans lage, nach der Stadt, und auf mehrere Meilen in der Rundung, an der Isar hinab bis nach Freising sich öffnet. In der dunkeln Ferne starren die beschneiten Ruppen der Tiroler, südlichbaieris schen und Salzburger Gebirge wie Riesengespenster, und hinab nach der Leitung der Isar ermüdet das Auge in den unabsehbaren Glächen.

Nicht weit davon ist ein artig erbautes Gast haus zu Erfrischungen, und hinter demselben eine

Graggenauer Viertel des Burgfriedens. 363 Art Schweißerei mit Stallungen, einem Eiskeller, einem Tanz = und Regelplaße.

Weiter hin an der Jahrstrasse zur linken ersblickt man ein länglichtes Gebäude mit jonischer Säulenstellung, das zu einem großen Speisesahle dient, und eine Rüche nebst verschiedenen kleinen Zimmern enthält: nicht weit davon eine Art von Amphitheater mit Siken in die Halbrundung, für eircensische Spiele. In Mitte eines nahen Wäldschens ist eine hohe Schaufel für Liebhaber solcher Bewegungen angebracht.

Auf mehreren Krummpfaden geräth man unders merkt nach Schwabing; an dem Schwabinger Basche noch eine große Strecke weiter hinab zu einem kleinen Wirthshause, das kleine Heselloch gest nannt, hinter welchem und an dem dießseitigen Gestade der Isar man zwischen natürlichen Alleen und ausgerotteten Alengern zu einer noch lang hinab fortzuseßenden Promenade eingeladen wird.

An den Umgebungen dieses englischen Gartens haben sich mehrere Eulturfreunde angebaut. Herr Varon von Aretin Director der Kurf. Gen. Lans des Direction hat sich einen schönen Sinfang mit künstlicher Beurbarung unsern vom Gestade der Isar angepstanzt, und weiter gegen das Lehel hers an Hr. Oberst Adrian von Riedl ein Par überaus niedliche Gärten mit einem schönen Sommergebäude

#### 364 Wor dem Schwabinger Thoresim

nehst einer Meierei und vielen zierlichen Gebäudschen, Glorietten, und mehreren in bunten Farben nach chinesischem Geschmacke weit sichtbaren Verziezungen errichtet, womit långs der Isar hinab mehzere neu cultivirte Gründe verbunden sind.

Im Umfange des englischen Gartens an einem Arme der Jsar, der Eisbach genannt, ist die Brunnersche Tabaksfabrik mit einem Felde, worauf Tabakspsianzen angebaut sind.

#### 3) Die Promenade über den innes ren Kapuziner : Graben.

Diefer angenehme Spazierweg an bem inneren Stabt= graben hat seine Benennung von einem Kloster der Rapu= giner erhalten, welches noch vor Rurgem die Mitte deffelben behauptete. Run ift es, seitdem im Marz des verfloffe= nen Jahres seine Einwohner anderswohin versetzt worden find, rein aufgeraumt, und hindert nicht ferner die Musführung eines vortrefflichen Entwurfes zu einer neuen Stra= Be auf der geebneten Esplanade, wodurch die Stadt eine vorzügliche Verschönerung erhalten wird. Es ift der Plan, ein neues Thor aus ber schonen Prannersgaffe burch Die Stadtmauer zu offnen, eine Reihe Gebaude aufferhalb bes inneren Grabens, bis hinaus anf bie Straffe um ben außeren Wall, in zierlichen Quabraten, mit rudwarts an= gelegten Garten aufzuführen, und auf diese Art hier eine der angenehmsten Straffen anzubauen. Alleen, zierliche Springbrunnen und artige Bergierungen ber Gebaude marden das schone Aeußere vollenden.—Welch ein Gewinn auftatt

des schmutzigen, finsteren Klösterchens, worin die Franziscauer des neuesten Stils, mit Bart und Kaputze, an einer der angenehmsten Promenaden ihr dusteres, murrisches Wesen trieben! \*)

#### 4) Die Reitschule.

Diese liegt links zwischen dem Schwabinger Thore und der außeren Barriere, zu welcher letzteren man unter einem breiten Vogen über eine kleine Brücke, am Zollhäuschen, und der äußeren Wachstube vorbei, kommt.

Dieses Gebäude war einst das fürstl. Turniers haus, welches sehr wahrscheinlich erst zu Ende des 16ten oder zu Anfange des 17ten Jahrhunderts erbauet worden ist, nachdem man aufgehört hatte, diese Spiele auf dem Kornmarkte unter freiem

<sup>\*)</sup> Diese Våter hatten hier gerade 2 Jahrhunderte gewirtheschaftet. Maximilian I. hatte sie im J. 1602 hier eingeführt, pachdem er ihnen Kirche und Kloster gesbauf hatte. Jm J. 1602 war schon die erste Kirchweihe bei den Kapuzinern, wie und ein gleichzeitiger Schriftssteller mit einer Mine von Wichtigkeit erzählt. (S. Wessten. Beitr. IV. B. S. 202.) Bis 1715 hatten sie sich überall in Baiern so sleisig anzusiedeln gewußt, daß sich die Negirung gezwungen sah, das weitere Umsichgreisen derselben zu verbiethen. Das Schädlichste, was man diesen Mönchen gestattet hatte, war wohl die Erlaubniß, die Pfarrkanzeln mit ihrem sanatischen Gepolter zu entehren, und den Pobel zum größten Unsinn zu versühren. Das war aber auch, was sie überall bei guten, weisen Mensschen verhaßt machte, ihren Sturz herbeisührte, und sie vielleicht gar aus der menschlichen Gesellschaft verschwinden machen wird.

## 366 Vor dem Schwabinger Thore im

Himmel zu halten, dergleichen eines im Jahre 1568 den 21. Febr. bei Gelegenheit der Aerehlichung Herzogs Wilhelm mit Maria Renata von Lothrinsgen gehalten worden ist. \*). Es ist über 80 Juß hoch, 360 lang und 80 breit; hat 2 weite Thore vorne und hinten, über denen 2 Löwen als Wappenhälter von Baiern angebracht sind. Löwen und Schilde sind von Metall. Da es einst 3 Corridore übereinander hatte, so faßte es über 9000 Zusschauer. Jest sind diese oberen Gänge abgebrochen, und die alte Mahlerei, womit alles überzosgen war, ist übertüncht.

Die ganze gegenwärtige Vorrichtung ist nicht mehr im Geiste der alten Chevalerie; sondern zu den gewöhnlichen Uebungen der Reitkunst bestimmt.

Davon haben wir einige gedruckte Beschreibungen mit gemahlten Abbildungen des Kornmarktes, der Wappen der Ritter, der Einzüge, der verschiedenen Turnierarten, z. B. des Turniers über die Planken, des Kübelgesstechs, des Freistechens, des Scharfrennens, des Turniers im om Krönlin" und der dabei vorgefallenen Mummereien. Eine ist von Phil. Ulhart zu Augsburg gesdruckt, und von om heinrich Wirre, deutschem Poeten und obristem Prütschenmaister inn Desterreich" in Reime gebracht; die zweite im größten Folios-Format durch Adam Berg in München gedruckt, und von Hanns Wagner, om Kanzleiverwandten" verfaßt worden. Ein herzogl. Musikus, Massimo Troiano, von Neapel, hat ebendieselbe Hochzeit in 3 Abtheilungen, worin 8 Diaslogi enthalten sind, italiänisch, und manchmahl überaus kurzweilig beschrieben. Diese discorsi delli Triomsi, Giostre etc. sind bei Adamo Montano (Adam Berg) im nämlichen Jahre hier gedruckt erschienen.

Der obere Raum über der 52 Juß hohen Decke wird nun zu einem Getreidkasten benüßt. Auch zu großen Volkskesten, zu Vällen, hat dieses Gebäude gedient; z. V. bei der Vermählung der kaiserlichen Prinzessinn Josepha von Vaiern mit Kaiser Joseph II. und unter der Regirung Karl Theodors.

Wozu diese Reitschuse ferner gute Dienste zu leisten fähig sen, wird die Geschichte der jüngsten Berg-Andech ser Wallfahrt der Nachkommensschaft erzählen. Ob diese wohl so viel Unsinn uns serer Tage wird begreisen können?

5) Die Wallpromenade zur Seite und hinter der Bildergallerie.

Links, der Reitschule gegenüber, führt in der Höhe des Walls eine Strasse an dem schönen Garsten des Hrn. v. Burger und hinter der Bildergalslerie vorbei ebenfalls in den englischen Garten. She man dahin kommt, erblickt man die überaus gefällige Verschönerung des ehmahl. Theatiner-Garstens, welche Minister von Salabert vor Kurzem begonnen hat. Sie wird eine der entzückendsten Anlagen, über den offenen Wall hin, durch versschiedene Anpflanzungen von kostbaren Staudengeswächsen und Bäumen im englischen Geschmacke werden, wozu bereits die besten Anstalten gestroffen sind.

#### 368 Wur dem Schwabinger Thore im

Gerade, an dieser neuen Anlage vorbei, und quer über die breite Strasse, welche hinab in den englischen Garten führt, geräth man am kurf. Brunnenhause vorbei zu dem angenehmen Schlößschen des sogenannten Rockerls.\*) Weiter unten ist ein artiges Gartenhaus, nebst einem zierlichen Garten, welches gegenwärtig Herrn Hofschauspiels director Heigl angehört.

Man sieht an der Strasse rechts einen Stall, welcher unter dem Nahmen Löwenstall bekannt ist, und einst zur Ausbewahrung der herzogl. Lözwen gedient haben soll.

In diesem Theile des Vurgfriedens befindet sich ausserhalb des Schwabinger Thores an der

<sup>\*)</sup> Dieses Schlößchen sowohl, als die nun zerfallenen, eh=. mahls daselbst angelegten Grottenwerke (Rocailles) ge= horten einst zu dem kurf. Hofgarten. Mahrscheinlich wurden diese Arbeiten hier selbst verfertigt und dann in die kurf. Gebäude vertheilt. Eine kaiserliche Admini= strations=Rejolution vom J. 1712 bem 22sten Jäner er= laubte einem Nokelier (Rocailleur) Georg Hort die Anbanung eines hauses am Fuße des Schlößchens, das noch jest auf der Schanze weit umber sichtbar, und seit einiger Zeit an mehrere Besitzer gekommen ift, nachdem es einige Jahre hindurch, bis zur Erbanung einer anderen am Gafteige, jur Sternwarte der furfürftl. Afademie gedient hatte. Jest find Schloß und Rebengebaude getheilt, und lettere großentheils an einen Bierwirth gefommen.

der Strasse zur rechten seit 1794 die kurfürstliche Stückgiesserei und Stückbohrerei, ein langes, 2 Geschosse hohes Gebäude, das mit allen dazu gehörigen Anstalten und Vorrichtungen verssehen ist.

Hier stand einst das sehr besuchte Gartenhaus des Weinwirths Kleber.

Eine von dem vor einigen Jahren verstorbenen, um die Stadt sehr verdienten Stadtkamerer v. Reindl angelegte Allee von Pappeln, mit ehmahls untermengt gewesenen Fruchtbaumen (welche aber wesen ihres geringen Gedeihens, und mancherlei getriebesnen Muthwillens wieder ausgerottet wurden) zieht sich bis an das eine halbe Stunde entfernte Dorf Schwabing hinan. Man hat hier zur linken blühende Aenger, welche durch den sogenannten trockenen Türkenkanal getheilt sind \*), und zur rechten mehrere artige Gartengebäudchen mit schösnen Gartenanlagen.

Außerhalb des Kostthores, und der äußeren Varriere, wo eine Wachstube sich besindet, ist der Eingang in eine Art von Vorstadt,

das Lehel

genannt:

<sup>\*)</sup> Dieser Canal war bestimmt, das von Dachau herabssließende Canalwasser nach der Stadt zu leiten. Max Emanuel ließ ihn zu diesem Ende durch die gefangenen Türken graben. Allein der Erfolg entsprach der Erswartung nicht; das Wasser sieng an zu versiegen, und so blieb er dann trocken und nubenutt.

#### 370 Vor dem Schwabinger Thore im

Woher diese Benennung entstanden sen, darüber ist es nirgends klar. Burgholzer meint von einer kleinen Waldung oder Lohe, die nach und nach ausgestockt, und durch Angebäude verdrängt worden sen. Wirklich bedeutet das altdeutsche Wort Lohe eine moorige, mit Gesträuchen bewachsene Gegend. In den älteren Stadtbüchern kommt bis ind iste Jahrhundert nichts davon, was nähere Aufeklärung geben könnte, und später nur die Benennung Leschel; Lehel vor. Es scheint also von einem kleinen Leschen, an das sich nach der Zeit mehrere anbauten, entsstanden zu seyn.

Wie sehr sich die Anzahl der hier angebausten, größtentheils Gartners und Wäscherhäuser, und ihrer Einwohner vermehrt habe, und zwar in einem Zeitraume von 200 Jahren, läßt sich aus dem oben angeführten Verzeichniß schließen. Veide wachsen noch täglich. Die Anzahl der Einswohner steigt an 2½ tausend Seelen hinan. Sie sind zu u. l. Frau eingepfarrt, deren Gotstesacker sie auch gemeinschaftlich benüßen. Veinahe am Eingange in die Lehel von Seite des englisschen Gartens befindet sich

#### a) der große Holzgarten,

in dessen verschiedene Abtheilungen das in den Bergsgegenden um Solz und Länggries in die Isar hersabgelassene Triftholz, (runde Holzblöcke) aus der Isar durch einen stark eingedämmten Kanal hereinsgeslößet, oder getriftet wird. Das Wasser sließt durch eigene Abzugkanäle, Theils durch den englis

schen Garten, Theils seitwärts in die Jsar ab, wonach die Holzklöße trocken liegen bleiben, und von Holzknechten zu Scheitern verarbeitet wers den. Diese Tristung macht mancherlei Vorarbeiten an den Gestaden und Dämmen der Isar zur gehörigen Einleitung nothig. Eine dazu gehörige Anrichtung, wodurch das getristete Holz aus dem breiten Isarbeete in den Tristkanal eingeleitet wird, nennt man den Abrech er oder Holzrech en, über den eine Brücke auf das jenseitige Gestade der Isar führt. \*)

Oberhalb dieses Abrechens ist die sogenannte

b) obere Lande,

oder der Platz, wo die Flösse landen, und ihr Holz, und ihre übrigen Frachten an das Land bringen. Alemter, Bräuer, Bäcker, und andere, welche viel Holz nothig haben, kaufen für ihren Verbrauch die ganzen Flosse, und haben hier ihre Holzmagazine.

c) Rirche und Kloster der Hieronimis taner.

Beide befinden sich beinahe im Mittelpunkte des Lehels, und sind gut gebaut, besonders die Kirche.

<sup>\*)</sup> Diese Unstalt ist hier sehr alt. Schon im J. 1587 hatte Herzog Wilhelm V. weiter oben an der Isar eiznen solchen Nechen erbaut, der aber durch eine Uebersschwemmung vom J. 1589 zu Grunde gieng. (Westenr. Beitr. I.B. S. 153.) Der Wasserbaumeister Johann Reiffen stuhl brachte dieses Werk unter Maximilian I. in den gegenwärtigen dauerhasten Stand.

#### 372 Vor dem Schwabinger Thore im

Diese Monche hatten bis 1725 am Walchensee gewohnt, wo ihnen im J. 1698 die Chursürstinn Maria Antonia eine Kirche und ein Klösterchen zu Ehren der h. Anna erbauet hatte. Maximilian Emanuel berief sie wegen wachsender Volksmenge dieser Vorstadt hierher, und gab ihnen Erzläubniß, sich niederzulassen.

Wer baut sich leichter und schneller an, als Bettels monche! Gar bald hatten sie sich Kirche und Kloster zu Stande gebracht, und erstere wurde im J. 1737 den 19ten September zu Ehren der h. Anna, die sich diese Monche zur Segenbringerinn gewählt hatten, eingeweiht. Ihre Armuth besaß ausehnliche Capitalien, und setzte sie in den Stand, auch einen schönen Garten sich anzuschaffen, der nach der Zeit durch den Unertlischen vergrößert wurde.

Nun hat auch das letzte Stündchen dieser Monche ge= schlagen, nachdem die allen Klöstern so holde Göttinn-Zwietracht (sieh Boileaus Pult) auch hier ihren Wohnsitz aufgeschlagen hatte.

Von diesen Vätern hat die Geschichte von München nicht viel aufbewahret, etwa ihre inneren Zwistigkeiten zusgenommen, welche sie zu ihrer Auflösung reif machten.

Die Kirche zählt mit dem Choraltar 7 Altäre, auf denen einige gute Gemählde von Cosmas Damian Alfam sich befinden, von welchem auch das Fresco der Oberdecke gemahlt ist.

d) Die kurfürstl. Ziße und Cattun-Jabrik.

Diese hat zwischen zwei kleinen Armen der Isar vor dem Isarthore am Lehel das benothigte Gebäude nebst einem breiten Bleichanger.

Im J. 1746 wurde sie auf kurfürstl. Rosten von Maximilian Joseph, der die Jabriken sehr begünstigte, errichtet, und der Direction zweier hiesiger Handelsleute, Strauß und Sauer, anvertrauet. Sie nimmt unter der Jirsma: "Rurfürstl. privilegirte Cottonskands manufaktur" den Webermeistern ihre Arbeiten gegen baare Bezahlung ab, und liefert sährlich 8 bis 10,000 Stücke in ihr Waarenlager auf dem Rindermarkt.

#### e) Des Armen: Instituts Armen: Verforgungshaus auf dem Gasteige. \*)

Obgleich außer den Jsarbrücken gelegen, wird dennoch dieser Theil zu dem Graggenauers Viertel des Burgfriedens gerechnet, an deffen Gränzscheide er sich besindet. Zwischen zwei auswärtsstrebenden Hauptstrassen, wovon die zur rechten nach Wasserburg, die zur linken nach Traunstein, Rosenheim u. s. w. führt, erblickt man zuerst in der Höhe des Gasteigs einen sogenannten Calvarienberg mit einer Treppe, auf welcher Weiber und Kinder auf den Knieen hinaufsklimmen; denn diese Art Kniegebeth erwirbt eigene Ablässe.

<sup>\*)</sup> Woher diese Benennung ihren Ursprung genomment habe, ist ungewiß. Man leitet sie von Gahsteigen, von Seisesteigen, u. a. m. ab.

#### 374 Vor dem Schwabinger Thore im

Weiter aufwärts steht dieses im neueren Bausstille erbaute Haus, worauf man die Worte:

ARMEN-INSTITUTS-VERSORGUNGS-HAUS, ERRICHTET IM J. 1796.

lieft.

Im J. 1763 hatte die kurf. Akademie der Wissensschaften durch ihr Mitglied Peter von Osterwald dieses Gebäude zum Gebrauche astronomischer Beobachtungen ers baut. \*) Nach Osterwalds Tode gieng im J. 1778 diese Anstalt ganz ein. Das Gebäude selbst gerieth in die Hände der Erben von Schneeweiß, von denen es nebst dem Garten vor wenigen Jahren das Armen-Institut zur Bersorgung unbehilslicher Armen erkaufte. \*\*)

Seit Einrichtung dieses Hauses zu den schösnen Absichten des Armeninstituts, nämlich seit dem gten März 1796 bis September 1802, sind 198 von Alter ganz darniedergebeugte, oder des Augenstichtes beraubte Arme hier aufgenommen worden. Alls Unruhige oder Angesteckte (ansteckende Kranksheiten sind von diesem Aufenthalte ausgeschlossen) sind 131 Personen Theils entlassen, Theils in die

<sup>\*)</sup> Die ehmahlige Ausschrift des Hauses war: FEL. REG. MAX. III. A. C. MDCCLXIII. CUR. PET. AB. OSTERWALD. C. I. S. A. C.

In dem Verzeichniß des Burgfriedens wird zwar dieses Haus zu dem Angerviertel gezählt. Wir haben aber dessen Beschreibung hier angeführt, um nicht wieder auf die nämliche Ortslage zurückkommen zu mussen.

bürgerl. Krankenhäuser zu Schwabing und auf dem Gasteige gegen ganz bezahlte Verpstegung absgegeben, oder begraben worden. Gegenwärtig bessinden sich 67 Menschen beiderlei Geschlechts darin, welchen gute Kost, reinliche Kleidung, Vett und alles Venöthigte gereicht wird.

## f) Das Lazareth, oder Leprosenhaus auf dem Gasteige.

Die Errichtung der Siechen = oder Leprosenhäuser ist überall sehr alten Ursprunges. Eine Art Aussas, womit einst die armen Pilger und Kreutsfahrer aus dem gelobten Lande zurückkamen, machte eine Anstalt für Sondersse eine chaftete Kranke nothwendig. Man erbaute überall ausser den Städten und Märkten sogenannte Siechenhäuser, welsche nach der Zeit in Spitäler und Versorgungshäuser der Unheilbaren übergiengen.

Auch dieses Siechenhaus ist sehr uralten Ursprunges, und wahrscheinlich zugleich mit der Stadt entstanden. Man sindet schon im J. 1295 ein Vermächtniß Herzogs Rusdolph, wodurch er demselben ein Pf. Münchner Pfenninge jährlich aus der Vogtei zu Aning vermachte. Im J. 1302 seizte der Münchner Bürger Conrad Wartenberg die Sieschen auf dem Gasteige als Erben einer Schenkung von 12 Schillingen an das Spital zum h. Geist ein, wenn diese Stiftung nicht forterhalten werden sollte. Beide Stiftungen kamen bei Vermächtnissen vielfältig zugleich vor. Kaisser Ludwig befreite die Unterthanen dieses Hauses und ihre Gründe von allen Abgaben, und sogar von der fürstl. Gezrichtsbarkeit, und unterwarf sie dem Richteramte der Stadt.

#### 376 Word. Schwab. Thore im Gr. Viert. d. B.

Im J. 1342 erhielten die Siechen die Erlaubniß, Alsmosen zu sammeln vermittelst eines kaiserl. Schutzbriefes, welche aber in neueren Zeiten aus guten Gründen erlosch.

Die Verwaltung dieses Spitals steht dem bürgerl. Magistrate zu.

Im J. 1773 haben die damahligen Verwals ter, H. Franz Karl v. Barth, Burgermeister, und H. Franz Unt. Pilgram, außerer Rath, einen Entwurf dieses Hauses, vielmehr eine Geschichte desselben herausgegeben, worin dessen ganze Verfassung enthalten ist. Man findet da, daß vom 17ten Jul. 1771 bis 17. Jul. 1773, also in eis nem Zeitraume von 2 Jahren 23 Personen des männlichen; und 60 des weiblichen Geschlechtes darin aufgenommen worden sind, welche mit als lerhand ansieckenden Krankheiten, Skorbut, Erb= grind, Lustseuche, Beinfraß 2c. behaftet waren. Von ersteren genasen 10 und starben 4; von letz teren genasen 34 und starben 9, welche geringe Sterblichkeit den guten Anstalten, und der ges funden Lage dieses Hauses zuzuschreiben ift. Eine dabei befindliche, uralte Kirche, welche nach Vogenhausen eingepfarrt ift, ist zu Ehren des h. Nis kolaus, Vischofs, geweiht.

# B) Vor dem Schwabinger Thore,

i m

# Kreut = Viertel.

1) Der Garten des Hrn. Gen. Reichs: grafen v. Taufkirchen.

Die Anlage dieses Gartens ist vortresslich. Blumen und Gemüsebeeten sind mit geschmackvoller Mischung vorderhalb des in schöne Pavillons getheilten Gebäudes, das durch Gitterthore und Treillagen nach der Strasse sichtbar ist, und rückswärts eine Art englischen Gartens angelegt. Gen. und Stadtsommandant Gr. von Daun sel. war der Stister dieses Gartens, der eine wahre Zierde der vorbeisührenden, von dem kurf. Hose so vielsfältig besahrenen Strasse nach Nymphenburg ist. Man erblickt hier die seltsamsten und kostbarsten ausländischen Gewächse, die mit großer Mühe erstogen, und unterhalten werden.

#### 2) Der Herzoggarten.

Dieser befindet sich näher am Karls: oder Neuhauser Thore, nachdem man die mit einer Paps pel-Allee besetzte Strasse um den sogenannten außer ren Kapuzinergraben zurückgelegt hat. Er ist im 3. 1741 bom Berjoge Frang Clemens angelegt, und mit einem in mehrere Rifalite und Pavillons abgetheilten schönen Sommergebaude symmetrisch geziert worden. Dieser Herzog hat sehr oft die Sommermonathe hier zugebracht. Der Garten ift mit einer Mauer eingefangen, und gegenwärtig wes niger geachtet und besorgt, weil er weniger hohe Gaste zählt. Im J. 1783 blühte hier eine Aloe. Ueberhaupt war man in den ersten Zeiten dieses Gartens sehr für ausländische Gewächse besorgt, und in den Lebenszeiten der Herzoginn Witwe Marianne Cles mentine wurde auch die Zucht der Seidenwürmer hier betrieben. Allein der in jenen Zeiten so rasch ent= standene Enthusiasm für Seidenerwerb ift nun erlos schen, und der Kartoffelbau, als unserm Klima mehr angemessen, scheint alle Seidenplantagen und Fabriken, mit allen Filatorien, und Maulbeerbaus men zu verdrängen.

# 3) Die Stadtschießstätte.

Man kann annehmen, obgleich hierüber die Urkunden fehlen, daß diese Schießstätte bereits schon an drei Jahrhunderte hindurch diesen Platz behauptete. Im J. 1623, als Maximilian I. die Stadt befestigte, blieb sie unverrückt. Eine Schenke ist damit verbunden, die älteste außerhalb der Stadt. Hier sind die gewöhnlichen Dultschiessen, und die Kindersesse (hier Gregori genannt), 14

Lage vor Jakobi. Der Vorplat an der Schenke, dem eigentlichen Schüßenhause, ist mit alten, hohen Linden beschattet, welche den Aufenthalt in den heißen Sommertagen sehr angenehm machen.

#### 4) Die kurfurftl. Galgstädel.

Diese sind 2 hintereinander stehende Hallen beide zusammen gegen 300 Schritte lang, worin die aus den kurf. Salinen hierher geführten Salz fässer niedergelegt werden. Sie sind erst im J. 1780 neu erbauet worden. \*) Die Salzfuhren gehen größtentheils vom Isarthore außerhalb der Stadt hierher; einige durch die Stadt selbst. Diese Miederlage hat nicht jene Gefahr von Ueberschwemmungen, wie die alteste an der Isar; auch nicht die Unbequemlichkeiten der neueren auf dem Paradeplage.

#### 5) Das Wiefenfeld.

Dieses ift ein ansehnliches, durch Culturfleiß und ausgezeichnete Geschicklichkeit des um die Ans bauung oder Grunde sehr verdienten Irn. Gen. Landesdirectionsrathes Dominif von Schwaiger entstandenes Gut an der Dachauer Strasse und der Granze des Burgfriedens, & Stunde von der Stadt entfernt - einst ein unfruchtbarer, mage-

<sup>\*)</sup> Auf dem Plage, wo die erste Halle erbauet wurde, etliche Schritte vor bem Portale, fand bis dahin eine ge= mquerte Ropfftatte.

rer Hügel; jekt ein sehr fruchtbarer Garten, der mit Baums, Gemuses und Treibefrüchten prangt. Garten= und Dekonomiegebaude erheben sich zur gefälligsten Aussicht, und die ringsum angebauten vielen Tagbaue bezeugen, was ver= ständiger Kunstfleiß der vernachläßigten wilden Na= tur abzutroßen vermag. \*)

Der darauf folgende Stundenzeiger ist (wie die übri= gen folgenden) einer berjenigen, melde im folgenden Jahre nach einer richtigeren Berechnung gesetzt worden find, und im ganzen gande gefegt werden follen. vorige Stundenlänge enthielt 13,000 baierische Schuhe, welche durch Viertelstundensteine angezeigt wurden. halt aber nach den Ausmessungen des Picards und Cakini der Grad des Mittagscirkels in der Polhohe zwischen 48 und 49 Grad 57,060 Toises, oder 342,360 französische Schuhe, gegen deren Ginen der baierische Schuh sich wie 1000 zu 1113 verhält. Da nun jener Grad des Mittagscirkels beinahe als der mittlere in Baiern anzu= sehen, folglich zur Bestimmung der Meilen eben ange= messen; da ferner auf Einen Grad die Zahl von 15 Mei= len bestimmt ift; so enthält eine baierische Meile 25,406

<sup>\*)</sup> In der Gegend, wo dieses Haus steht, (schreibt We= stenr. in Beitr. zur hist. IV. B. G. 264.) sah man noch vor kurzer Zeit ein gemauertes Viereck, von welchem an im J. 1764 der selige Peter von Ofterwald (in der geraden Richtung von dem nördlichen Thurme der Frauenkirche zu München, und dem Pfarrkirchthurme ju Dachau) die geographische Grundlinie gemessen, und selbe, von dem erwähnten Viereck an, bis an ein andercs, welches zu Dachau aufgerichtet worden war, 43,776 Schuhe, (oder 7296 französische Ruthen, jede zu 6 Schuhen gerechnet) gefunden hat. (Lon dieser Aus-messung, und von der Art, wie selbe von Tag zu Tag vorgenommen wurde, ift in dem aten Bande ber afades mischen Abhandlungen eine umständliche Beschreibung an lesen.)

Der seit mehreren Jahren verewigte, in Unternehmunz gen jeder Art rastlose Weingastgeber Franz Albert hatte schon im J. 1780 durch Andauung ähnlicher Gründe auf dem heillosen alten Rennwege (sieh Volkmers Plan) den Beweis geführt, was Menschenhände, von Einsicht geleitet, über de Gründe vermögen.

Diesem Beispiele sind nach der Zeit viele Cultura freunde gefolgt, wie die auf diesem Erdstriche befindlichen vielen Marksteine bezeugen.

Schuhe ober 5081 Schritte, (den Schritt zu 5 Schuhen gerechnet) folglich die Stunde 12,703 Schuhe. Die Messung dieser Stundensäulen wurde von dem letzten Schrankenbaume auf der Glacis zu München angesangen, und auf gleiche Weise durch das ganze Land sortsgeset. Sie halten 8 Schuhe in der Läuge, sind einsteweilen von Holz gesetzt worden, werden aber von Jahr zu Jahr mit steinernen ausgewechselt werden.

# C) Vor dem Isarthore,

im

Anger = Diertel.

#### 1) Die Ifarkaferne.

Diese liegt zwischen den 2 Hauptarmen der Isar gegen die Au. Ihr langes zweigädiges Gebäude ist für Cavalerie und Infanterie zugleich zugerichtet. Erstere befindet sich aber in größerer Anzahl das selbst. Sie ist im J. 1772 erbauet worden.

#### 2) Das Kloster Lilienberg.

Dieses nun zu anderen Zwecken bestimmte Klosssterchen, ob es gleich am Eingange in das Gericht Au auf einem Hügel, wovon man die schönste Ausssicht nach dem östlichen Theile der Stadt hat, geslegen ist, gehörte doch immer in den Vurgfrieden.

Der Hügel, worauf das Gebäude steht, hieß sonst der Geisberg. Ein hiesiger Bürgermeister und der Landschaft Zinszahlmeister Joh. Max. von Alberti besaß hier ein Haus nebst einem hölzernen Rapellchen. Plötzlich ergriff ihn der fromme Gedanke, das Rapellchen vermittelst geistlicher und weltlicher Erlaubniß in ein Kirchlein, und das Haus in ein Klösterlein umzuschaffen.

# Wor d. Isarthore im Ang. Viert. d. Burgfr. 383.

Im J. 1701 wurden beide durch den Baumeister Geisreister hergestellet; und das Kirchlein im J. 1705 zu Ehren Mariens, und der Heiligen Joseph, Jakob, Benedikt und Scholastica eingeweiht. Der Stifter berief sechs Nonnen aus dem Kloster der Benedictinerinnen zu Niederuburg in Passau; erweiterte gar bald das Haus, und machte für noch 6 andere Platz. Ein Kapital von 15000 fl. war für den Unterhalt der Nonnen, und eins von 1500 fl. für den Beichtvater aus dem Kloster Andechs bestimmt. Der Nahz me des Hügels wandelte sich in den von Lilien berg um, weil nun hier anstatt der genäschigen Geisen eine Anssaat von züchtigen Lilien sproßte. Die Einwohnerinnen des Klösterchens erhielten gar bald Stiftungen, Bermächtnisse und milde Geschenke: ihre Anzahl wuchs; die Capitalien mehrten sich, und 2 Beichtväter wurden für notthig befunden.

Die Nonnen sind in eben verstossenem Jahre, nachdem sie sich seit ihrer Stiftung um mehr als ein Drittel vermehrt hatten, in andere inländische Klöster vertheilt, und das Gebäude ist verweltlichet worden. Das Kirchlein hat z Altäre von Ansdreas Wolf.

# 3) Das Kurf. Irren: ehemahls Hof: Rrankenhaus zu Gießing.

Oberhalb der Vorstadt Au, in einer nahen, unserne von der Isar gelegenen Ortschaft Giesting ist dieses Haus von einem Edeln des Hoses (dessen Nahme wir nirgends aufgezeichnet gefunden haben) im J. 1770 erbauet, mit einer Kapelle verssehen, und zur Verpstegung kranker, besonders mit

ansteckenden Krankheiten behafteter Hofleute gestifztet worden. Seit dem verstossenen Jahre ist es zu Volge einer Kurf. Verfügung zu einem Irrenshause bestimmt, und das Innere desselben für diessen Endzweck umgeschaffen worden.

Ein Ungenannter hatte Gri Rurf. Durchleucht einen Entwurf übergeben: wie ein Brrenbaus, woran es bei so mancherlei schonen Anstalten für die leidende Menschheit hier noch gebreche, zu erbauen, und zu seinem Endzwecke paffend eingerichtet werden konne. Der gute Kurft, der dieses Gebrechen tief fühlte,\*) gab der General= Landesdirection den Auftrag, diesen Entwurf zu prufen, und ein Gebäude vorzuschlagen, das dieser menschenfreund= lichen Absicht entspräche. Das Kloster ber hieronimitaner und einige andere Gebaude kamen in Borschlag; aber kei= nes schien hierzu geeigneter als bas Hoffrankenhaus zu Gie= Bing, das blos für epidemische Kranke aus der Sofdiener=. schaft gewidmet war. Man übersetzte biese Stiftung nebst einer Anzahl von Betten in die Krankenhäuser der barm= herzigen Brüder und Schwestern, wo bie Kranken bes Ho= fes, denen das ferne Gieging nur kargliche Silfe versprach, nun in der Rabe ihrer Angehörigen und mit ungleich mehr Pflege beforget werden.

Das Krankenhaus zu Gießing erforderte eine veräuz berte Anrichtung zu seiner neuen Bestimmung. Man schlug das Tollhaus zu Ludwigsburg als Muster vor., wonach die Umschaffung des alten Gebäudes geschehen sollte.

Man

<sup>\*)</sup> Das im hiesigen h. Geistspitale befindliche abgesonderte Gebäude faßt kaum die Tollen der Stadtgemeinde, für die es gestistet ist. Für die übrigen Wahnsinnigen war überall nicht, oder nur schlecht gesorgt.

Man übergab bem Kurf. Dberbaumeister In. Frang Thurn eine genaue Zeichnung jenes Tollhauses, um fie fur bie ge= gebene Ortslage auzuwenden. Dieser vollzog den erhaltes nen Auftrag so genau, daß jeder autoptische Kenner hier die wahre Nachbildung des Ludwigsburger Irrenhauses, ob= gleich auf einem beschränkteren Raume, nicht verkennen Das Erdgeschoß ist fur die Ganztollen bestimmt, enthalt 13 Bellen, jede gegen 15 Fuß lang, 12 Jug breit, und 9 Tug boch, und ein Zimmer fur den Bachter, der über ben gangen breiten Gang die Aufsicht hat. Der Bau Dieser Zellen ift nach aller Borsicht eingerichtet. Eine jebe hat 2 Thuren, eine innere febr ftarke, mit Staketen, welche von Alugen mit einer Schraubenmutter fest versperrt ist, und nach Innen einen Aufsatz fur bie zu reichenden Speisen hat; und eine außere von Solz, um die Ausbruche der Tollheit weniger horbar zu machen. Durch oben ange= brachte Deffnungen fallt Nachtszeit Licht aus dem Corridor in die Zellen. Das Tagslicht beleuchtet sie durch außerhalb eines Gitters angebrachte Fenster, benen ber Tolle in ber gewählten Sohe nicht beifommen kann. Durch bie Staketenthure hat der Wachter die genaueste Uebersicht seines Die Gerathe ber Tollen find ein Lager auf fest= Gebiethes. gemachten Bloden, ein Tifch, ein Stuhl, und ein befestig= ter Leibstuhl mit einer Deffnung nach Außen, um die von Gugeisen verfertigten Gefage zu reinigen.

Das obere Stockwerk ist für ruhigere Wahnsinnige besstimmt, und enthält 9 Zellen mit beweglichem Geräthe, nebst einem Zimmer für den Wächter und 2 Gemeinzimsmern für 6 männliche und eben so viele weibliche Patiensten, die man beisammen lassen kann. Selbst die eben gesnannten 9 Zellen haben minder fürchterliche Vorrichtungen, als die unteren, und sind auch so beschaffen, daß sie eine Gesellschaft von zweien beherbergen konnen.

Copogr. I. B.

Das Erdgeschoß hat ein sogenanntes Kellheimer Pflasster, oder Aestrich, um eine jede Unreinlichkeit sogleich durch einen Aufguß von Wasser wegschaffen zu konnen.

Die von Hrn. Medizinalrathe Håberl erfundene und im Spitale der barmherzigen Brüder angebrachte Luftreinis gungs = und Heitzmethode wird auch hier eingeführt, und der Bau ehestens vollendet werden.

In einem Nebengebäude wohnt der Pfleger, welcher die Dekonomie zu besorgen, und die Wartung der Kranken nach der Anordnung eines eigenen hierzu bestellten Arztes zu veranstalten hat.

#### 4) Leberfabrifen

achlt man in diesem Theile des Burgfriedens 4; die Saffians und Lederfabrit von Johann Schubart an der Hauptstraffe, Die Bomeis= lerische (ehemahlige von Bachmairische), Pratoriusische (Brugler Lederfabrik), und feit 1801 die Ukschneiderische. Alle machen gute Geschäfte. Lettere zeichnet sich aber durch die Geschwindigkeit ihrer Entstehung, und die Ausdehnung ihrer Geschäfte aus, und wird von dem thatigsten Geiste beseelt. Der Unternehmer, deffen rastloser Geschäfteifer unverkennbar und allbekannt ist, erkaufte zu seinem Endzwecke den ehemahligen Carmeliten : Garten, der von zwei Kanalen durch= schnitten ist, fieng eiligst an, sein Fabrikgebaude hers zustellen, vollendete es in Zeit von zwei Monas then, bis auf einige Mebengebaude, und schritt

unverzüglich zu den Geschäften der Fabrikation. Schon zu Anfange des eben verstossenen Jahres machte er bekannt, daß er das In = und Ausland bereits mit gahrem Leder von verschiedenen Gattun= gen versorgen könne. Er hat seitdem seine Gesbäude ansehnlich vermehrt, um seinem Unternehmen einen Schwung zu geben, welcher die gesichertsten Erfolge verspricht.

# 5) Das furfürstliche Zuchthaus.

Dieses ist unmittelbar vor dem Einlaß am äußeren Stadtgraben im J. 1682 von Kurfürsten Maximilian Emanuel erbaut, und zur Aufnahme allerlei liederlichen Gesindels bestimmt worden. Diesser Aufenthalt ist entehrend, und faßt auch lebensslängliche Züchtlinge in sich. Das Gebäude ist in verschiedene Stuben getheilt, und hat Thurmgesfängnisse für schwerere Verbrecher. Alle Züchtlinge werden zur Arbeit angehalten, wovon ihnen außer ihrem Nahrungs Verdienste auch noch etwas Nesbenverdienst gereichet wird.

#### 6) Das Militar : Krankenhaus.

Kurfürst Maximilian Emanuel hatte das alte Stadtpest = und Brechhaus an der Isar in der Nähe der Schweinställe zur Aufnahme kranker Soldaten bestimmt.\*) Max Joseph erbaute zu

<sup>\*)</sup> Das Seidenhaus auf dem Anger hatte unter k. k. Ads ministration die selbige Bestimmung.

diesem Endzwecke näher an der Stadt dieses wahrshaft schöne Gebäude in der offensten, der Wiedersgenesung zuträglichsten Lage. Im Jahre 1774 den 24ten März legte er selbst den ersten Stein. Es ist 3 Geschosse hoch, und wird in ökonomischer sowohl, als medizinischer Hinsicht vortrefslich verwaltet. Eine Kapelle besindet sich dabei, welche im Jahre 1778 eingeweihet worden ist.

#### 7) Der allgemeine Gottesacker.

Dieser ist vor dem Sendlinger Thore gegen Suden angelegt. Herzog Albert V. hatte bere its in den Jahren 1577 bis 1579 diesen Platz zu einem gemeinschaftlichen Begräbnisorte herrichten, und mit einer Kirche zu Shren des h. Stephan, welche noch steht, versehen lassen. Eine durch die Mitte gezogene Strasse scheidet ihn in die 2 Haupts Pfarreien der Stadt. Im J. 1788 wurde der längsigefaßte Entschluß vollzogen, alle Freithöse der Stadt auszuhehen, und die Leichen außer der Stadt zu begraben. Man fand es hierzu nöthig, den alzten Gottesacker zu erweitern, und erbaute einen neuen daran, den äußer en genannt, den man mit Mauern umgab.

Die Begräbnisse dieses Gottesackers, welcher von 10 zu 10 Jahren mit dem älteren abwechseln muß,\*) zahlen nach einer Verordnung des geistlich

<sup>\*)</sup> Vom J. 1790 — 1800 durfte niemand mehr in den alteren begraben werden, welcher nicht eine eigene erkaufte Grabstätte daselbst besaß.

chen Rathes vom 4ten Febr. 1790 das Bodengeld nach 4. Klassen, mit 5, 3, 2, und 1 fl. Die Ursmen bezahlen nichts. Familien Begräbnisse an den Währden werden mit 150 und 50 fl. erkaust, und dann wird bei sedem Todesfalle der Kirche nur 1 fl. beigesteuert. Das alte Knochenhaus unweit von der Kirche ist im J. 1791 in eine Leichenkapelle umsgeschaffen worden, worin der Leichnam 48 Stunsden lang (außer augenscheinlicher Gesahr der Unssteckung) unbedeckt aufbewahrt wird, um sich des gewissen Todes gegen die Gesahr des Lebendigsbesgrabens zu versichern. In dieser Abslicht ist für die Winterzeit auch ein Ofen angebracht.

Veide Abtheilungen des Gottesackers sind bezeits mit einigen sehr kunstlichen Grabsteinen und Aufschriften versehen. Ein eben so schönes als einsfaches Monument hat die Aufschrift;

### Dem Ganger Raff.\*)

Einige alte Spiß und Thurmsäusen sind aus den geebreten städtischen Freithöfen hierher gebracht worden, worunter sich auch die Thurmsäuse besinstet, welche einst vor u. Hrn. Thore von Herzog Albert IV. zum Andenken der dort gestandenen Salsvators-Rapelle errichtet worden ist. Die Protestanten haben hier einen bestimmten Begräbnisort.

<sup>\*)</sup> Er war unter Karl Theodor kurf. Hoffanger, und der erste Tenorist seiner Zeit.

### 390 Vor d. Jsarth. im A. B. d. B.

#### 8) Die schmerzhafte Rapelle.

Dieses einige hundert Schritte vom außeren Gottesacker entfernte Kirchlein verdient nur deßthalb eine Meldung, weil ihr in verschiedenen Jahtresteiten, vorzüglich in der Fastenzeit, mehrere Spatiergänge der Städter gewidmet sind. Das Wort schmerzhaft hat das andächtige Volk von dem leidenden Erlöser und dessen Mutter, denen diese Kapelle geweiht ist, auf letztere übertragen. Sie ist aus einem unter Bäumen aufgehängten Vilde des Erlösers durch Wohlthäter, und den Kuf des Wunderwirkens zu dieser Größe erwachsen, und im I. 1705 im October geweihet worden.



# D) Vor dem Karlsthore,

i m

Sacten = Wiertel.

Der Umfang dieses Viertels ist der kleinstes nach den drei übrigen berechnet. Der Boden ist überall nicht sehr fruchtbar, oder sohnt nur für große Nühe und Kosten. Unterdessen hebt sich dennoch auch hier manches schöne Lustgebäude, und, wenn nur ein Vächlein von einiger Breite die rückwärts liegenden Aenger befruchtete, so würde man geschwinder, als man sich vorstellt, hier eine der arstigsten Vorstädte sich erheben sehen.

Hier sind:

1) Die Klöster ber barmherzigen Brüder und Schwestern.

Die Brüder von der Negel des h. Johannes de Deo sind im J. 1740 den 18ten April von Kursürsten Maximilian Joseph, und der Wittwe Kaiserin M. Amalia hier unter der Bedingung eingeführt worden, daß sie sich selbst um einen Stiftungsfond umsehen, und in ihrem Kloster die medicinischen und chirurgischen Kranken, die unheilbaren ausgenommen, aufnehmen und verpstegen sollen. Doch ward ihnen zu ihrem Fortkommen die Quatember « Sammlung in der Stadt, und im ganzen Lande jährlich zmal gestattet, und im J. 1769 den sten Juni sogar als Stiftungsfond bes stätiget. Im verstossenen Jahre wurde sie ihnen, da aller geistliche Bettel aufgehoben worden ist, nur bis auf weitere Fürsorge bewilliget.

Shr erster Aufenthalt war in 2 kleinen Haus sern, welche in dem alten Holzapfelgarten bei eis ner zu den 3 Kreußen genannten Feldkapelle erbaut waren.

Sie erkauften gar bald einen daranstossenden Anger für 6000 fl., und Graf Max Emanuel von Perusa unterstützte den Bau des Klosters und der Kirche durch ein beträchtliches Capital. Ersteres war 1754, und lektere erst 1772 vollendet, in welchem Jahre sie zu Ehren des heil. Maximilians eingeweihet wurde. Pfarrer Streicher zu Kellsheim (sein Sbenbild ist im Krankensahle zur ewigen Dankbarkeit aufgehängt) schoß 14000 fl. im 20 Gulzden Fuße für die Errichtung von 13 Krankenbetzten her.

Die guten Brüder hatten, manchen harten, Kampf, selbst um die mühselige Bettelei, mit den Franziskanern und Kapuzinern zu bestehen, welche das reiche Gau für sich allein behalten wollten. Ein Prozeß, den Advokat Taffing gegen 4432 Gulz den Defervit für sie gewann, hatte ihnen einen sehr Kostbaren Sieg verschaffet.

Jährlich werden gegen 600 Personen hier aufsgenommen, von denen gewöhnlich die meisten wieder genesen. Die Verstorbenen werden in dem kleinen Freithofe am Garten des Klosters begraben. Bis 1802 waren hier an 20,000 Kranke verpstegt worden. Im J. 1794 den 5ten Juli wurde durch gesammelte milde Beiträge der Stadteinwohner das Krankenshaus mit 2 hinteren Flügelgebäuden ansehnlich versgrößert.

Uiber die Luftreinigungs Mnstalten dieses Spistals, ist folgender gedruckte Vericht erschienen:

Reue Heiße und Luftverbesserungsans stalt in dem hiesigen Spitale der barmherzigen Bruder.

Herr Medizinalrath Häberl, der Ordinerius dieses allgemeinen Krankenhauses; war schor seit mehreren Jahren darauf bedacht, demselben von Zeit zu Zeit mehr Vollkommenheit zu geben. Seis ne erste Sorge war daher, ein Hinderniß wegznäusmen, das besonders in großen Spitälern die Gesnesung der Kranken aufhält, wo nicht gar ot uns möglich macht, nämlich die unreine und verdebene Luft mit gesunder zu verwechseln.

Die Aufgabe ist nicht leicht, und forders einen then so tiefen Denker, als unermüdlichen Men-

schenfreund, den keine Schwierigkeiten abschrecken. Es gelang ihm, den Krankensählen diese so lange gewünschte Luftreinigung sowohl zur Winters: als Semmerszeit zu verschaffen, den, einem jeden Kransken schädlichen, eintretenden Fremden aber so widrisgen Spitalgeruch, der doch in allen Spitälern herrscht, und bei den besten Anstalten und aller Reinlichkeit undermeidlich ist, auf eine Art zu verdannen, die den Kranken nicht nur nicht schädlich, sondern gedeihslich. dem Institut aber nicht durch neue und große Kosten lästig ist; sonderm diesen vielmehr einen wessenschen Vortheil, — dieses unmittelbare Vedürsniß der Benesung — so leicht gewährt, daß dieses ohne menschliches Zuthun, ohne kostbare Aussicht, auf dem möglichst einfachen Wege von selbst geschehen muß.

Zur Erreichung dieses Zweckes hat er schon vor einigen Jahren im großen, auf etliche und 30 Kranke porzerichteten Sahle die ehemahls hier, wie in allen Sptälern gewöhnlichen Commoditäten hinausgesschaft, und sie durch eine Art Abtritte ersett, die bei edesmahliger Deffnung des Deckels durch einen sehr sansten Wasserzusluß sich nicht nur selbst reiniger, und seden Unstat mit der größten Schnelzligket wegführen; sondern auch so gebaut sind, daß sie den Kranken durch das so sanste Absließen des Wasers weder besprissen, noch in dem Sahle selbst den seringsten Geruch verbreiten: sondern vielmehr, so large der Deckel offen bleibt, als Sauggefäße dienen, die, wie man sich täglich davon überzeus

gen kann, keine erkaltete Luft heraufstossen, wie Anfangs einige glaubten; sondern die Zimmerluft an siehen, und dadurch selbst nicht nur zur Luft-reinigung viel beitragen, als auch dem Kranken erwärmte Zimmerluft zuführen, ihn also in der gewöhnlichen Temperatur des Zimmers erhalten.

Diese Anstalt, welche zwar mit dem glücklichssten Erfolge einen großen Theil des Spitalunges machs, den unangenehmen Gerüch menschlicher Aussteerungen hob, brachte aber nur einige, nicht die ganze, den heißen Wunsch des edlen Menschenfreuns des vollkommen befriedigende Wirkung hervor: erkonnte also noch nicht zusrieden senn, noch nicht ruhen.

Erst nach vielen angestellten Versuchen, und mit eigenem sehr beträchtlichen Rostenauswande, der nur den edeldenkenden Menschenstreund nicht abschrecken kann, wagte sich Herr Medizinalrath Häberl an das wichtige Unternehmen, das Ofenseuer und die Zimmerluft so mit einander in Verbindung zu bringen, daß im Winter eines ohne das andere gar nicht bestehen kann.

Er gab zu diesem Ende dem Ofen im großen Sahle eine solche Stellung, daß derselbe zur Untershaltung des Jeuers die nothige Luft von keinem ansdern Orte erhalten kann, als gerade aus dem Kranskensahle selbst, welches er dadurch bewerkstelligte,

daß er an den beiden Seitenwanden unter dem Ruß= boden des großen Sahles Kanale anlegte, die eben da, wo eine Krankenbettlade zu stehen kommt, Auf sake mit Deffnungen haben, die nach ihrer größeren oder kleineren Entfernung vom Ofen größer oder kleis ner sind, und mit dem Hauptkanal korrespondiren. Die selbige Vorrichtung ist auch in den angebauten Seitenflügelzimmern sowohl zur ebnen Erde, als über eine Stiege getroffen, von denen sich die Ras nale mit jenen des großen Sahles in einer Reserve vereinigen, welche unmittelbar in das Ofenhaus führt, und so die aus dem großen Sahle und den Nebenzimmern hergehohlte Krankenluft gerade in den Aschenherd des Ofens leitet, und das Jeuer anfacht. Da aber doch das Abstromen der unreis nen Zimmerluft ungleich starker ift, als es die Un= terhaltung des Feuers erforderte, und daher der Ofen alle unmöglich aufnehmen könnte, so dient der Ramin zum Ableiter des Ueberflußes. Um dagegen dem Zimmer frische und zugleich erwärmte Luft zu zuführen, ist von Alußen herein ein Luftkangl angebracht, der aber bloß mit der außeren Oberfläche Des Ofens in Verbindung steht, und da dieser von einem anderen irdenen Ofen, so zu sagen, wie bon einem Mantel eingehüllt ist, so wird die von Ausfen hereinstromende reine und kalte Luft gezwungen, sich zwischen diesem Mantel an der außeren Oberfidche des eisernen Ofens zu reiben, dann durch bie an dieser irdenen Umgebung ganz artig angebrachten Deffnungen erwarmt herauszuströmen, wel-

ches wirklich auf eine fehr auffallende Art geschieht; und da nach phisischen Grundsäßen die Stelle, welche ihrer Luft beraubt wird, sich gleich wieder mit anderer Luft füllt, so entsteht hier der ganz natur= liche Luftwechsel'von selbst, wodurch an die Stelle der unreinen, mit den übeln Dunsten der Kranken angefüllten Luft in eben dem Maße die erneuerte und erwärmte Luft in das Krankenzimmer eintritt, als die schädliche von dem Ofen, eigentlich von dem Feuer angezogen worden ist, so, daß durch diese beständige, aber ganz unmerkliche Bewegung der Luft fast in allen Theilen des Zimmers gleich ausgebreitete Warme nebst der erwünschten Luftreinigung erzielt ist, wovon man sich täglich selbst überzeugen kann; indem man mit Verwunderung finden wird, daß die Warme selbst in den kaltesten Lagen gleich, ja sogar dicht am Boden bis auf 13 - 14 Gr. nach Reaumur im großen Sahle sehr ans genehm vertheilt, und der Geruch außerst unmerklich ist, wobei noch zu bemerken kommt, daß diejenige erwärmte reine Luft, die der große Sahl nicht mehr aufnehmen kann, in die Zimmer der Mebenflugel, und von diesen wieder das Ueberflüßige in die Zimmer im ersten Stocke nebst dem aus dem Ofen des großen Sahles abgehenden Rauch auf eine sehr ein= fache Art geleitet, und diesen nach den nämlichen Grundsäßen der damit verbundenen Luftreinigung eis ne mehr als zureichende Warme verschaffet wird. Die hierdurch bewirkte Gute der Krankenzimmerluft hat man nach mit derselben angestellten eudiometrischen

Versuchen wirklich um ein Merkliches höher gefunsten, als die atmosphärische Luft in der Stadt ist. Uiberdieß wurde vermittelst dieser Anstalt auch die sonst am Boden der Krankenzimmer gewöhnliche, uns vermeidliche Feuchtigkeit beseitiget, so, daß jest die Luft, welche der Kranke einathmet, gerade so viel Feuchtigkeit enthält, als zur Beschaffenheit der athembaren Luft unmittelbar nöthig ist.

Um diese Luftreinigung auch im Sommer zu bes wirken, ist durch Anrichtung eines eigenen Soms mer-Ventilators gesorgt.

Diese Ersindung ist so einfach, nach phisischen Gründen so untrüglich, in ihren Wirkungen so wohlthätig, daß sie den sehnlichen Wunsch erzeugen muß, sie zum Besten der leidenden Menschheit nicht nur in Krankenspitälern, sondern überall anzuwens den, wo viele Menschen in einem beschränkten, oft so unverhältnißmäßigen Raum eingeschlossen leben müssen, z. B. in Follhäusern, Armenversorgungshäusern und Spitälern, Jabriken, Waisens Arbeitss und Industrie, Zuchthäusern, Gefängnissen, großen Schulzimmern u. dergl.

Se. kurf. Durchleucht, welche dieser Anstalt wegen das Spital mit Ihrer Gegenwart zu besehren sich gewürdiget, und dieser Erfindung vollen Beifall gegeben haben, außerten zugleich auch den Wunsch, daß diese Luftreinigungs: und Leismes

thode vor Allem in dem neuzu erbauenden Solls hause zu Gießing angewendet werden soll, und haben zu gänzlicher, alle mögliche Zweisel und Sinz wendungen entfernender, Begründung der Sasche aus einigen Gliedern der General Landes Direction, dann der hiesigen Akademie der Wisssenschaften, und des Sanitäts Sollegiums eine eigene Commission niedergesetz, um diese Anstalt aufs Strengste zu untersuchen, welche Untersuchung wirklich ganz zum Ruhme des Ersinders ausgesalz len ist.

Hierbei ist eine gute Apotheke, und ein im J.
1785 erbautes anatomisches Sählchen.

Die Kirche hat 2 Altare. Die Decke ist von Gunther, und das Choraltarblatt von Defele. In der Gruft der Kirche liegt der Stifter Gr. v. Perusa unter einem schönen Leichensteine begraben.

Die barmherzigen Schwestern, auch Elisabethinerinnen genannt, befinden sich unweit davon.

Die Witwe Kaiserinn Maria Amalia berief sie im Jahre 1756 hierher. Sie wohnten Anfangs im gräft. Laroseeischen Garten : Hause vor dem Schwabinger Thore. Im J. 1757 legten Maris milian III. den ersten Stein zur Erbauung des Klosters, Maria Amalia zur Erbauung des Krans kenzimmers, und im J. 1758 im Nahmen Cles mens Augusts, Kurfürsten zu Köln, ein Abgeords neter zur Erbauung der Kirche.

Das Kloster war im J. 1760 zum Einzuge der Nonnen fertig. Mar. Amalia schenkte zu ihs rem Unterhalte ein seit 1738 auf der Landschaft liegendes Capital von 40,000 fl., und begünstigte sie auch sonst, wo sie konnte.

Allein alles übrige sieng gar bald zu stocken an. Noch sind Rirche und Rloster nicht ausgebaut. Diese Schwestern üben sich sehr sleißig im Dienste kranker Weibspersonen, die sie in einem mit 23 Betten versehenen, sehr reinlichen Sahle beherbergen. Auch sie sehen sich noch gezwungen, bis die versprochene Hülfe kommt, das Land zu durchbetteln. Die Sterblichkeit ist hier ebensfalls sehr unbeträchtlich. Sie sind nun durch das Haus in ihrer Nähe, welches noch vor Kurstem die ehemahl. Ridlerischen Nonnen bewohnsten, und andere angemessene Vorrichtungen in eisnen erweiterten Wirkungskreis geseht.

Die Kirche ist zu Shren der 5 Wunden den 27sten August 1777 eingeweihet worden. Die Decke ist von Günther gemahlt. Hier liegt Peter von Osterwald begraben.

#### 2) Das Stadtfindelhaus.

Diese Stiftung befand sich ehemahls im Umsfange des Spitals zum h. Geist, und war für Waisen

Hacken-Viertel des Burgfriedens. 401 Waisen beiderlei Geschlechtes, eheliche und unehes liche, bestimmt.

Im J. 1784 wurde sie in das schön erbaute, ehemahls Weinwirth-Riemische Gartenhaus vor dem Sendlinger Thore verlegt, und unterhielt eine besträchtliche Anzahl Kinder nebst vielen Säuglingen. Im J. 1800 wurden die größeren Waisenkinder auf das Land vertheilet, und nun werden hier bloß Säuglinge aufgenommen. Die Verwaltung steht unter dem Stadtmagistrat. Die innere Einsrichtung des Hauses ist vortrefslich.

### Nahe

# Umgebungen der Stadt

außerhalb

des Burgfriedens.

#### Mahe

# um gebungen ber Stabt

außerhalb des Burgfriedens. \*)

# A) An den Hauptstraffen

B B E

#### bem Ifarthore.

Bor diesem Thore, jenseits der Isar, theilen sich folgende Hauptstrassen: 1) durch das Gericht Au und Gießing über Harthausen nach Grünswald. 2) Am Gasteigberge an der Au vorsbei rechts nach Holzkirchen und Tegernsee. 3) Sben auf dieser Seite an der Au vorbei nach Peiß, Alibling und Rosenheim. 4) Durch Haidhausen rechts nach Sbersberg, Wasserburg, Traunstein und Salzburg. 5) Links über Zamdorf nach Haag, Oetting und Burghausen. 6) Auf dersels

Don den Gegenden um München besitzen wir eine von Jos. Raltner, hiesigem Mignaturmahler, nach Angabe des Hrn. Franz von Couvillier, radirte Karte von 1 \ Fuß Länge, und 1 Fuß Breite. Abdrücke davon sind bei der kurf. Akademie der Wissenschaften zu haben. Westsüdlich erblickt man sogar noch den Starnbergersee.

ben Strasse über Riem nach Erding und Landss hut. 7) Durch einen Theil von Haidhausen über Vogenhausen nach Ismanning und Freising.

Merkwürdige Ortschaften an diesen Strassen sind:

# I. An der Strasse nach Grunwald.

#### 1) Die Au.

Diese, ehmahls eine angenehme Heide am rechten User der Jsar, jest ein beträchtlicher Wohnsort vieler Menschen, liegt außerhalb der ersten und mittleren Jsarbrücke zur rechten, wenn man die Hauptstadt verläßt. Ein stäts offener Thorbogen zeigt den Eingang. Man pslegt sie unrichtig eine Vorstadt zu nennen, was sie nur einst durch Vermehrung der Gebäude außerhalb des diesseitigen Stadttheiles werden kann. Sie steht gegenwärtig unster einem eigenen Ortsgerichte, das Gericht ob der Au genannt, und ist, einige Gebäude ausgenommen, vom städtischen Burgfrieden unabhängig.

Zufall, Begierde, sich in der Nähe der Stadt anzusiedeln, ländliche Baulust, und wohl auch Beschürfniß haben nach und nach diese Masse von großen und kleinen Gebäuden, von Gärten und Hützten hervorgebracht, die nun einen ansehnlichen Fleschen bildet. Man erblickt ihn der Länge nach von dem diesseitigen Gestade der Isar, ohne Ordnung und Symmetrie am jenseitigen Gestade, einem von

der Isar verlassenen, hereinwärts gedämmten Flußbeete hingebreitet, über dem eine bald mehr, bald minder steile Sandwand emporsteigt.

Die ganze Ortschaft wird zum Behuse der gerichtlichen Polizei in vier Viertel getheilt, a) das Isar= b) Samer= c) Bach= und d) Klaster= oder Streicher=Viertel. \*) Ein Isararm, der sich in mehrere Aleste theilt, ist in ihre Flächen hereingeleistet, durch welche Theilung dieses Gebirgstrohmes, so wie durch die vielen Canale desselben, welche in die Hauptstadt abgeleitet sind, die Gefahr der Ueberschwemmungen, soviel es durch Menschenkräfte möglich ist, um ein Beträchtliches vermindert wird.

Der Flächeninhalt dieses Gerichtes beträgt nur 3m. Allein auf diesem kleinen Raume wohs nen 4973 Seelen \*\*), zum größten Theile Hands und Tagwerker, Maurer, Zimmerleute und Hands langer, denen die nahen Bedürfnisse der Stadt

<sup>\*)</sup> Diese Eintheilung bestand schon im 16ten Jahrhundert. Der Ort selbst war unter die Gerichtsbarkeit des Hose oberrichters gesetzt.

ben. Westenr. gibt in den Beiträgen zur Historie ic. VI.B. von 1800 die Sevölkerung auf 5369 an, und zwar nach einer gerichtlichen Zählung von 1800. Ersstere scheint also die im J. 1794 aufgenommene zu senn. Die Bevölkerung der Ausstieg von einem Jahrzehend zu dem anderen zum Erstaunen heran. Wir werden diesen Punkt im II. Th. noch näher betrachten.

Nahrung geben. Man zählt hier 1326 Herdstätzten, 3 Schelste, 3 Dörfer, welche alle zu einer und derselben Pfarrei gehören, und 2 deutsche Schulen haben. Da die Landstrasse nach Holzkirschen, Grünwald und Tölz hier durchgezogen ist, so erhält der Ort dadurch auch einige Erwerbssquellen.

Die Einwohner der Au nennen sich Bürger, und haben ihre eigene uniformirte Miliz, die sich in einer Anzahl von 70 bis 80 Mann Infanterie, und 50 Mann Cavalerie bei befonderen Feierlichskeiten, z. B. am Fronleichnamsfeste, in Parade zeigt.

In dem Umfange der Au befinden sich

2) Das Commerzienrath=Brügelmans nische Maschinen=Gebäude.

Dieses 4 Geschosse hohe Gebäude hat verschiedene Schicksale gehabt. Sein Dasenn hat es Kurfürsten Maxismilian Emanuel zu verdanken, welcher den Entschluß aus den Niederlanden zurückbrachte, die dortigen Industriehäusser, für deren Waaren-Absatz der niederländische Handelssmann tausend Quellen zu eröffnen weiß, auch in seinem Staate einzusühren. Das Werk begann mit Eiser; man baute, tried Arbeiter zusammen, bannte Knaben und Mädschen ans Spinnrad, machte Verordnungen — es schien vorzurücken, — und kam gar bald ins Stocken. Kriegsstosten und mancher bose Wille, der sich mit Umständen entschuldigte, hatten ein Werk zertrümmert, das nur in

einem Staate von Aramern und Fabrikanten sich erhalten kann. \*)

Im J. 1740 ließ Kaiser Karl das Gebäude um ein Ausehnliches verschönern, indem er es zur Wohnung eines türkischen Gesandten am hiesigen Kaiserhofe bestimmte. Kaiser Karl starb im J. 1745, und der türkische Gesandte war nicht mehr nothig. Ein Werle schuff es nun auf Kosten des Hoses zu einer Tuchfabrik um; auch die Tuchzsabrik erstarb. Nun verkaufte die Hosesamer das Gebäude an die geschickten Protestanten Schmalz und Fehr für 24,000 fl. Diese erweiterten das Gebäude rückwärts, und schuffen es in eine Zeugfabrik um. Im Jahre 1782 erlosch auch diese, und die Hossamer erkaufte das Gebäude von Neuem.

Graf von Rumford (ehemahls Sir Benjamin Thomson) gerieth jetzt auf den Plan, ein militärisches Arbeitshaus zu gründen. Da die Abstellung der öffent=

<sup>\*)</sup> Wening hat in seinem ersten Banbe eine vollständige Zeichnung Dieses, wie er es nennt, 50 Churfürftl. Fabrik-Wolkwerkhauses." Das ganze Gebände fieht in ein vollständiges Bieveck aufgeführt und vollen= det da. Darin befanden fich (wir beschreiben alles nach Wening) eine große Baid = und Schonfarberei, eine Blauerei, die Tuchpressen, die Tuchscherer und Zubereis ter, die Tuchmalke, die Tuchrahmen, eine hollandische Tuchmacherei aus spanischer Wolle, Die inlandische Tuch= und Zeugmacherei, die Spinnerei, die Kartetscher und Kniestreicher. Diese Fabrik gab den Armen von der An durch Spinnen, Stricken u. b. gl. viel zu verdienen. Der Rurfürst hatte gegenüber ein haus, das Schäfferis sche genannt, für eine Wolfpinnerei erkauft, auch ein Par andere am Sendlinger Thore zu ähnlichen Spinn= anstalten bestimmt. Oberhalb den Paulanern hatte die Fabrik noch eine eigene Tuchwalke. So sehr hatte sie fich ausgebreitet.

Nuth und Eifer durchführte, so wurde vom 19. Dec. 1789 an das müßige Gesindel zur Arbeit hierher geschafft. Wer arbeiten konnte und wollte, fand hier Arbeit und Untershalt, und der Arme ohne Obdach auch Wohnung und Pflege. Ein besonderes Monturstücke für das kurf. Mislitär schon verfertigt abgegeben werden konnten.

Die Bürgerschaft erhub überall Klagen über Entzies hung der Arbeit; Mißgunst und Neid sletschten die Zähne; Mißbräuche schlichen ein; und auch dieses einst so hoch gepriesene Unternehmen, das bereits 18,000 fl. zurückerstattet hatte, eilte zu seinem Ende.

Im ersten Jahre der gegenwärtigen Rezirung fand man es zuträglicher, die ganze Anstalt aufzuheben, und nun ist das Gebäude abermahl in den Händen eines Priz vatunternehmers.

H. Commerzienrath Brügelmann, ein durch seine Maschinenspinnerei zu Cromford bei Ratinsgen berühmter Manufacturist, hat dem hiesigen Publikum von seinem Unternehmen solgende vorstäusige Anzeige durch den Druck bekannt gemacht (Kurpfalzb. Münchner Staatszeit. Nro. 74. Sonnab. den 27. März 1802):

"Der Commerzienrath Brügelmann beabssichtigt durch seine vorzunehmende Anlage in Münschen hauptsächlich das Interesse der verschiedenen Zweige zu vereinigen, vorzüglich aber der alten schon bestehenden sogenannten Perssabrik durch ein besseres und wohlkeileres Material zu Hülfe zu kommen, daß sie gegen die benachbarten, besonders

aber gegen die englischen gedruckten Waaren concurriren konne, und von dem Nachtheil der Aus-Dehnung befreit bleibe. — Er errichtet deswegen eine Maschinenspinnerei, welche derjenigen ähnlich ist, die in Cromford bei Ratingen besteht, und wodurch so viele neue Artikel zum größten Vor= theil des Herzogthums Berg entstanden sind. — Sein Bestreben geht ferner dahin; eine sogenannte B. Wollenfärberei in den Gang zu bringen, wos durch das sogenannte turfisch-rothe Garn erset, und den Webern ein vortheilhafteres und besseres Material, oder Grundstoff zu den Waaren verschafft wird. — Die Vortheise einer solchen mechas nischen Spinn= und Farberei sind sehr bedeutend; denn das Geld, welches für die auswärtig fabris zirte Baumwolle und turkisch : rothes Garn ins Ausland kame, bleibt nun im Umlauf im Lande felbst. - Viele Kinder und Erwachsene werden bei dieser Anlage an ein besseres und hinreichendes Ver= dienst gebracht, und durch das bessere Material, welches die Maschinen hervorbringen, werden bald mehrere Baumwoll-Artikel mit Erfolg nachgemacht werden. Diese, wenn sie eben so gut und wohls feil, wie die aus dem Auslande bezogenen, sind, werden solche verdrängen, und den größten inneren Vortheil bewirken."

Un diesem Jabrikgebaude zur rechten befindet sich ein niederes Angebäude mit der Aufschrift: Urmen: Instituts: Spinnhaus.

### 412 Nahe Umgebungen der Stadt

b) Die von Pachnerische Papierfabrit.

Beinahe mitten in der Au am durchsließenden Isararme steht dieses vortreffliche und mit den neues sten Anrichtungen der Papierfabrikation versehene Gebäude. Sein Besißer ist Hr. v. Pachner.

c) Das Waisenhaus zu den hh. Ans dreas und Johannes dem Caufer.

Die Entstehung bieser wohlthatigen Anstalt wird von Westenr. im VI. B. seiner Beitrage S. 353 fehr umftands lich beschrieben. \*) Ein Joh. Mich. Poppel legte den er= ften Grund bazu. Durch Bitten und Ungestum brachte er es im J. 1749 bahin, baß er, burch mildthatige Beitrage unterstügt, das unweit der Mariahilffirche stehende Saus erkaufen und bauen konnte, worin er arme Waisen sammelte, welche durch den Krieg paterlos geworden waren. dffentliche Sammlungen fur bie große Menge von Baifen, wozu ihm auch ein Patent ertheilet wurde, ward ihm an feis nem Theile foviel, bag er mit Bulfe von 72 Gutthatern über alle Bau- und Ginrichtungskoffen noch ein Capital von 4822 fl. 30 fr. zusammenbrachte. Der Grund mar gelegt; und nun brachten es Beitrage bes Staates und guter Men= schen gar bald weiter. Das hans erhielt die fehlerhafte Auffchrift \*\*):

<sup>\*)</sup> Wie die Angabe des nämlichen Schriftstellers, welche auch Burgholzer ans dessen Beschreibung von Münzchen aufgenommen hat: "daß das Waisenhaus zu St. Andreas im J. 1630 angelegt wurde," mit der gegenzwärtigen zu vereinigen sen, ist nicht zu verstehen.

<sup>\*\*)</sup> Poppel war der Sohn eines Faßbinders in der An; hatte nur wenige Schulen studirt; sich übrigens in Erziehung der kleinen Schuljugend geübt.

#### ORPHANA TROPHIUM.

AUF GOTT VERTRAUT.

HAT MICH ERBAUT.

DURCH ALMOSEN UND MILDE GAB

DEN URSPRUNG ICH GENOMMEN HAB

UND BIN ERHEBT VON GRUND HERAUS

ZU EINEM ARMEN WAISENHAUS.

S. M. D.
ANNO DOMINI M. D. CC. LI.

Der gute Poppel starb im J. 1763 und erhielt einen braven Nachfolger. Im J. 1778 wurden die Waisenkinder von Hepperg \*) Theils in das alte Schäfferische Fabriks

<sup>\*)</sup> Burgholzer ergablt die Geschichte diefer Waisen= finder wie folgt: "Hepperg liegt eine Meile außer Ingolstadt nördlich, ein schon altes Dorf. Das selbst erbaute ums J. 1750 Baron von Lichtenau auf einer Anhöhe ein Landhaus, welches der Landesherr= schaft bei den daselbst vorzunehmenden Jagden dienlich war. Als aber im J. 1771 an Abstellung des Bettels und liederlichen Gesinds im Lande, und an Versorgung verwaister Kinder mit verschiedenen Vorschlägen gear= beitet worden, fand man das Landhaus ju hepperg am bequemsten hierzu, welches auch der dermahlige geheime und dortige Hoffamerrath Maximilian von Stuben= rauch, der es im Besitz hatte, dazu anboth. Das Insti= tut stund dann im J. 1771 den 20sten Juni unter dem Titel: Kurfürstl. gnabigst privilegirte Real-Landschule ju Hepperg. Schon den 16. September darauf mur= Den 102 Rinder beiderlei Gefchlechts dahin gebracht, und noch vor Ausgang des Jahres fanden sich 200 Rin= der, die nachher zu 300 anwuchsen; diese sollten in der Religion und anderen nothigen Renntniffen Unterricht erhalten, und zugleich in ihnen angemeffenen Sandarbei= ten geubt werden, als im Spinnen, Zwirnen, Raben, Stricken, Bandel- und Florwirken; ferner in Ackerbau, Wiehzucht, Schaferei und Gartnerei, Sopfenbau, und

haus, und in die Stadtwaisenhäuser, Theils auch in dieses vertheilt, wodurch dessen Erweiterung und sogar der Bau einer eigenen nachher zu Ehren der hh. Andreas und Johann des Taufers geweihten Kapelle veranlasset wurde.

Seit 1742 bis 1791 sind 2518 Kinder beis derlei Geschlechtes hier aufgenommen worden. Die Waisen sind zu Folge einer kurf. Verordnung von 1780 durch ihren Eintritt von allen bürgerlichen Mackeln befreit.

## Die Ausschrift des Hauses ist nun: DEO ET ORPHANO.

d) Die Mariahilffirche.

Diese Kirche ist im besseren Baustile aufgeführt; sie steht an der Spike eines überaus ange-

auch in handwerken; nebsidem wurden sie von aller Ge= burtsmackel befreit. Zugleich wurden auch Zuchtlinge, 50 an der Zahl, dahin geschieft, deren geschäft es war, am bortigen Straffenbau zu arbeiten, welcher dem In= ftitut jum Guten kommen follte. Anfangs ftand es un= ter einer frei zusammen getretenen Gesellschaft von Unternehmern dieses Instituts, die sogar von Genua im J.
1774 ein Capital aufnahmen, bis selbes nach 12 Jahren dem Rurfürsten zufallen sollte, der hiezu ein Capital von 75taufend Gulden bewilliget. Allein sein Tod im J. 1777 unterbrach die ganze Unternehmung; und wie= wohl noch zu Anfang des J. 1778 Rinder dahin geschickt wurden, so wurde doch am 1 Jul. die Anzahl der Rinder erst vermindert, am 10ten Juli aber ganz aufgeho= ben, die Züchtlinge ins Zuchthaus nach Munchen ver= fetzt, und die Kinder, deren von Errichtung des Insti= tuts an 200 Knaben und 280 Mabchen Verpflegung und Unterricht genoffen, in andere Waisenhäuser vertheilt. Alftenmäßige Geschichte hievon vom 3. 1789 und 1791 Fol. dann ein aktenmäßiges Gegenstäck vom 3...1795."

nehmen, und mit hohen Linden besetzten Rasenplas tes, welcher in den Dultzeiten der Au die Bers faufer nebst ihren Buden und Standen aufnimmt, und eben so geräumig als angenehm ift.

Sie ist von gesammelten Bentragen bald nach Einführung der Paulaner Monche im J. 1632 ju bauen angefangen, im J. 1635 vollendet, und dann zu Ehren Mariens unter dem Nahmen Maria = Hilf = Rirche eingeweihet worden. Es war damahls eigentlich die Epoche der Mariahilfs firchen, die überall beinahe durch einen gleichzeiti= gen Enthusiasmus entstanden sind, z. B. zu Pasfau, Amberg, und an andern sehr vielen Orten. Auf der Thurmspike dieses Tempels hat der sinn= reiche Bauführer eine Statue der Himmelskoni= ginn mit dem gottlichen Kinde auf dem Arme in Lebensgröße von Stein errichten lassen, welche furcht= same Seelen von der Rirche vielmehr zurückscheuen, als an sich ziehen könnte.\*)

Die Decke dieser Kirche hat Joh. Bink im Jahre 1743 gemahlt.

<sup>\*)</sup> Vor anderthalb Jahren neigte diese Statue sichtbar bas Haupt. Die Auer waren eben im Begriffe Wunder zu schreien, als der Ropf nun wirklich bis auf die Schul= ter herabsank. Man eilte ben losen Theil vom Rumpfe der Statue wegzuheben; denn die 32 Winde, denen sie ausgesetzt war, hatten den Ropf abgeknickt. Mun ift er aber neuerdings an seiner alten Stelle befestiget.

## 416 Nahe Umgebungen der Stadt

Unferne davon steht eine alte häßliche Rapelle zum h. Kreuk, und in Mitte des Rasen= Nhoms boids eine Statue von Holz, der h. Johann von Nepomuk. Die Auer befanden sich von jesher zu oft den Uiberschwemmungen der nahen Isar ausgesetz, als daß sie nicht auf den Gedanken versfallen seyn sollten, nach irdischen und überirdischen Dämmen sich umzusehen.

### e) Neudeck, und die Klöster der Paus laner und Paulanerinnen.

Der obere Theil der Au gegen Osten hat unter Herz zog Wilhelm V. die Benennung Neudeck erhalten. Berz anlassung dazu gab die Erbauung der Kirche zu Ehren des h. Karls von Vorromäos, an deren Nähe der fromme Herz zog, mehr Monch als Staatsmann, sich eine Hütte bauen wollte.

Herzog Albert, Wilhelms V. Sohn, hatte sein Schnlein Johann Karl in einer schweren Krankheit zu dessen Mahmens: Heiligen verlobt, und zum Lohne für erfolgende Genesung den Bau einer Kirche versprochen. Der fromme Großvater Wilhelm hatte das kaum vernommen, als er dem Kurf. geistl. Rathe den Auftrag gab, zu diesem heiligen Endzwecke mitzuwirken, und eine Sammlung auf Kirchen und Stifte umzulegen.\*) Der Bau begann im J. 1621, und war im J. 1623 vollendet, in welchem Jahre auch die Einweihung geschah.

Herzog Wilhelm baute ein Haus daran, worin ein Pfarrer nebst einigen Gehilfen wohnen follte, um die Au, Gie=

<sup>\*)</sup> Hierüber in Westenrieders Beite. B. VI. bas Rabere.

Gieging und die Lohe, welche nach Bogenhausen, bei nahe eine Stunde davon, eingepfarrt waren, unter eine nahere Seelforge zu sammeln (zu Dbergießing war nur eine Filialkirche). Allein, da zu jener Zeit alles nach den Mon= chen griff, ließ auch er, um sie von allen Farben und Bu= schnitten zu besitzen, sich bereden, die Basilianer = Monche hierher zu berufen. Einige kamen, wohnten wirklich hier. Allein, weil ihr Lebenswandel nicht so ranh war, wie ihre Rutte, nahm man Aergerniß daran, und verabschiedete fie im 3. 1622. Nun fam es zur Ginführung einer wirklichen Pfarre. Die Au murde von Bogenhausen getrennt, und Maximilian I. fette im 3. 1627 einen Pfarrer nebst 2 Ge= hilfen hierher, welche 1500 fl. zu ihrem Unterhalt erhielten, wovon das Capital von 30,000 fl. auf dem kurf. Zahlamte niedergelegt ward. — Allein gar bald erwachte die Begierde nach Monchen wieder. Raiser Ferdinand II. empfahl bem Rurfürsten Maximilian die Paulaner: fie famen ben 17. Novemb. 1627, zehen an der Zahl, aus Burgund, und lebten auf Rosten des Hofes. Im J. 1628 erkauften sie den feitwarts liegenden Garten eines burgerl. Raufmannes Balpichler nebst 2 Sausern fur 5600 fl. und siedelten sich hier Maximilian schenkte den 24ten Febr. 1629. 10,000 fl. an. gur Rirche, u. verlieh dem Rlofter eine Stiftung für 16 Mons Herzog Albert verband mit der Kirche eine Kapelle seines Gartens, welche zu Ehren bes h. Franz de Paula geweiht mar, und die Kurfürsten Ferdinand Maria und Maximilian Emmanuel trugen großmuthigst zu einem Kloster= baue bei, welcher im J. 1660 von Baumeister Wenzel Geb: hard angefangen, und 1665 vollendet ward. Ferdinand Maria verlieh ihnen auch ein Brauhaus, woraus das h. Baterbhl, wie man das gutgebraute Bier dankbar tiannte, hervorgieng : fie felbst aber bauten an der Seiten= mauer ihres Gartens einen Stock fur Miethleute, welcher Binfe trug. Durch 172 Jahre genoffen Diese Monche ein Topogr. I. B.

Einkommen von 12000 fl., bis sie vor 3 Jahren im April überall sauft aufgelöset wurden. Ihr verlassenes Gebäude würde, da es überall Wasser zu Gebothe hat, zu einer Fabrikatur gute Dienste leisten konnen.

Die Kirche besitzt auf dem Choraltare ein schösnes Gemählde von Candid, den in Lebensgröße auf dem Altare stehenden Carolus Vorromäus. Sine in der Mitte der Kirche angebrachte Säule von rothem Marmor, in die Gestalt eines Olivensbaumes gebracht, reicht bis an das Deckengewölbe. Der Kirchthurm ist mit einem Viret von Kupfer anstatt einer Kuppel gedeckt, welches die Kardinalszwürde des Kirchenheiligen bedeutet.

An diese Kirche hatte sich Herzog Wilhelm der Uns dächtige nach abgelegten Regirungssorgen ein schönes Gars tenhans mit einem berganstrebenden Garten und mehreren Einsiedeleien\*) erbauet, und diese Hofmark Neudeck ge-

\*) In der Hist. Prov. S. I. Germ. sup. P. IV sol. 372 steht hiervon:

Eremum quandam, qua orientem palatium spectat, sylvestri telluris, rerumque cultu, amoena atque artisiciosa ruditate adumbrandam cum sylvula pinerum, cum factitio rupium horrore, cum hortulis, sontibus, recessibus, hypogeis, et, quae eremitam sociosque reciperent, scite incultis aedibus curavit, ubi veterum Anachoretarum instituta, ipsumque maxime Guilielmum aemulatus, absconderet sese novus ipse eremita etc.

Auch die von Haklang hatten hier einen Garten. Der Parnassus Boicus liefert folgendes von Herzog Wilhelm V. Wie auch mein Nachbauern dem von Haklang. Dieser Herzog hatte auch daselbst die Wasserleitung, oder den Kanal gezogen, der den Mühlen und andern gar wohl bes

nannt, welcher Nahme denn auch auf Kirche und Kloster übergieng. — In Wenings Beschreibung sieht man noch die Zeichnung dieses Gartens, damahls der Albers

kam: wie auch das Grundl bei der Fischerei angelegt. Um vom Berg herab den Vorübergehenden die Einsicht in seinen Garten zu verschließen, ließ er eine Tille, oder hohen Blankenzaun aufführen, weswegen er mit der Rach= barichaft zu Gießing ihres Zuspruchs halber zu thun bes fan, wie er seine Absicht in einem Briefe (Parnassus Boic. 1725. 13te Unterredung. 125. Bericht. S. 384.) an seinen Lieben von Lerchenfeld also an den Tag legt: ofo frage ich boch besselben resp. so vil nit nach, als ber beständigen Rube und Stille, fondern auch beg mir Gin= sehens halber; wie dann fein so schlechter Mann oder Persohn nit ift; welcher solches nit, wo er fan und Ge= legenheit hat, auf's beständigist schenhet; bann biefer Ge= stalt wurd Uns und Unsern Nachkommen (sie seyen, wer fie wollen) alle Tritt, ja sogar alle Biffen, so wir in den Mund schieben, abgezehlt werden, gefchweigens der Ge= fahr, so zu diesen unseligen Zeiten die ein Fürst ober die Seinigen, wie auch andere, welche diesen Ort besuchen, zu gewarten, in Bedenken, daß bofe Leuth mit einander wären in diesen und dergleichen Orthen, einem einen Hagl von fern zuschicken, daß niemand weiß, woher es kommen, wie der Exempel vil. — Wie es denn auch ju vermuthen, es werden fonft Leuth bei ber Ctadt fowohl als heraussen senn, welche den Unterthanen solches darumb einbilden, damit sie ein anders dadurch erhalten, nemlichen ihren Vorwitz mit diß Orths spazieren gehen und den Leuthen einzusehen, was sie machen u. f. w.cc Auf Zeit Lebens ward zwar dem Herzog die Einplankerung ge= stattet; saber, sagt er, mas wollt ich von 3 oder 4 Tag wegen, welche ich vielleicht noch zu leben haben mochte, so viel Unkosten auswenden, wan es fein Beständiges haben foll." Onrch eines gewissen Marpocks Vermittlung geschah es dann für immer, mit ber Bersicherung, daß es den Giefingern nicht einigen Schaden oder Abgang an dem Trieb der Schaafen bringen soll. Zudem so wurde vom Giefinger Grunde nicht neuerdings etwas vergeben, indem diefer Plat ichon vorher feinem verflorbenen Brutische genannt von Wilhelms Nachfolger, Herzog Albert V. Der Grund dieser alten herzogl. Hofmark, wovon der Garten nur ein Theil war, hatte ehedem schon den Vorfahren des Herzogs angehort.

Dieser Garten ist mit der Zeit ganz vernachläßiget worsten, und dann in die Hände von Privaten gekommen. Jetzt ist hier ein Bierwirth, und das alte weit herabgekomsmene Gebäude erinnert in Mitte beschattender hoher Linzden, Büchen und Tannen, itzt von Zechern besucht, nicht mehr an den Einsiedler Wilhelm, der hier Hof hielt, um einsam zu bethen.

Die linke Flanke dieser längst aufgelöseten Hofmark war bis in den Sept. des verflossenen Jah-

der (entweder Ferdinand I. dem Stifter der Wartenber= gischen Linie, oder Ernft, Propst zu Berchtoldsgaden, Bischof zu Freising, Hildesheim, Luttich, dann Erzbi=schofen und Churfursten zu Köln, welche beide vor ihm gestorben, jener 1608, dieser 1612; hiemit geschah die Anlage von Neudeck nach diesen Jahren) eigenthumlich übergeben worden, wie obiges herzogliches Schreiben fagt. Do funden sie die Posterität meines Dafürhaltens diß= falls so hoch mit anziehen, als daß sie derselben damit vergeben, weil derfelben auf diesem Schlag nichts ver= geben wird, und benommen, in Bedenkung, daß schon vor ihren Vorfahren von bem Loblischen Grund meinem lie= ben Brucder seel. vmb gebührliche Ergöglichkeiten gutwillig eigenthumlich anberaumbt, und bishero keinen Re= arek pratendiren, auch nach Absterben meines Brueders den Einfang nie begehrt wieder weckzuthun, sondern ist allzeit denen verblieben, an welchen dieser Einfang fom= men ift, warumb follen fie dann mit Une, oder denen, fo nach Uns diesen Ort besitzen, es seyen gleich Fürsten ober andere, dießfalls bedenken haben, wie dann zu ver= muthen, bag eben diefer Garten auf ein oder ander Weg mit der Zeit einem Fürsten wieder zu Theil werden mag, weil weder Haus noch anders sonst dises Orths recht verfichert senn murde: cc

res, nachdem bereits die männlichen Klosterbewohner der linken Flanke vergessen waren, noch mit ein nem Klosterlein des ihnen geistlich anverwandten weiblichen Geschlechtes geziert. Das Haus steht noch auf der Seite des großen Kasenplakes.

Mls die Benedictinerinnen auf bem Lilienberg fich uieberließen, fanden es zwei der dortigen Regelschwestern nicht für gut, sich zu ihnen zu gesellen; bauten sich bier auf Roften einer Raufmannsfrau, Zeugard genannt, ein Saus mit 5 Ramerchen nebst einer Rapelle, nannten diese Siebelei Lilienthal, als Seitenstud zum Lilienberge, und zogen nach bem J. 1703 hierher, um Gott in der Bei= se bes dritten Ordens zu dienen. Im J. 1737, als fich be= reits die Paulaner in ihrer Rabe niedergelaffen hatten, ge= fiel ihnen das Ordenskleid ihrer Nachbarn fo mohl, daß sie bathen, in Farbe, Schnitt und bis an die Andchel reichenden Aermelsäcken ihnen ahnlich zu senn. Dun waren fiet Paulaner = Monnen. Im J. 1746 ward erft ihr fleines! Kirchlein zur Beihe fertig; Raiserinn Maria Amalia, die Mutter aller Monche vermehrte ihre Stiftung auf 12. Mun pflanzten fie sich einen Garten, bauten neue Zellen, und mehrten sich nach und nach auf 17.

In den letzteren Jahren hielten sie eine Mädchenschusle, welche von mehr als 150 Kindern besucht wurde, die nun an öffentliche Lehrerinnen übergieug.

Jetzt find sie in andere Rloster vertheilt.

2) Nieder- oder Untergießing, Lohe, Falkenau, und die Filialkirche zu Obergießing.

Was sich hinter der alten Hofmark Neudeck oben, auf oder nahe an dem sogenannten Isarberge (auch Geisberg genannt) befindet, frägt die Bestennung Nieders oder Untergießing (in alten Urkunden Gißing, oder Geising\*) entweder von dem herabstürzenden Gewässer, oder von den Geissen genannt, welche hier ihre Nahrung erkletterten. Die Lohe ist jener Theil dießseits des Baches, den von Zeit zu Zeit neue Anwohner urbar machten; vermuthlich einst ein mooriger, mit wildem Gesträusche besetzter Erdstrich.

Die Falkenau befindet sich jenkeits des Basches, und hatte wahrscheinlich gleichen Ursprung, wie die Lohe. Die alten Herzoge hatten hier eine Falknerei angelegt. (Falkenjagd war damahls ein gewöhnliches Vergnügen der Großen.) Hier stand ein herzogl. Falkenhof, den Kursürst Maximislian Emmanuel einem Hrn. b. Schlichtinger als Sisgenthum, mit der Erlaubniß, alles Wildniß auszutilgen, und als Hosmark Falkenau überließ.

Obergießing ist das oben auf dem Jsars hügel stehende Dorf, welches eine uralte Kirche, zum h. Kreuz genannt, bei sich hat, nebst 2 Kirchs höfen, wovon der neuere und entferntere für die Besgräbnisse der Au im J. 1627 erbauet worden ist.

Die Kirche nebst ihren Umgebungen gehört in die Pfarre Au, 'das Dorf (den pfarrlichen Got=

<sup>\*)</sup> Monum. Boic. Vol. VIII. pag.557.

tesdiemt also ausgenommen) in das Landgerichk Wohlfahrtshausen, so wie alles, was von hier aus oben und unten an der Isar sich hinauf zieht. Mit dem Edelsike Virkenleiten am Ende der Falkenauschließt sich das Gericht ob der Au.

Das an der Strasse nach Tolzioben auf der Spike des Hügels erbaute Gartengebäude Marsquartskreith, (einst dem Reichsgr. von Kreith, jetz Hrn. Bankier Nockher gehörig) wird zu Nieders oder Untergießing gezählt. Ein auf der entgegengesetzen Seite des Hügels jenseits der Strasse freistehendes Haus war zur Zeit Herzogs Wilzhelm V. das Schlößichen Wageck der HH. von Haßlang. (S. Anmerk. S. 418)

Weiter hinaus im Landgerichte Wohlfahrtshausen besinden sich unten am Berge eine Papiermühle, die schönen Sdelsitze Siehenbrunn, Hellbrunn, Pilgrimsheim, nebst einigen Schweigen; dann folgt das Dorf Harlaching, durch welches, so wie weiter oben durch Harthaus sen und Wartenbrunn der Weg durch den Grünewalder Forst nach Grünwald führt.

## Der grune Watt,

besindet sich 2 Stunden von der Au auf der Auf hohe mit einem herzogl. Jagdschlosse, woran sich

noch im J. 1602 ein großer Hirschpark befand. Die alten Berzoge wohnten hier vielfältig zur ländslichen Lust, oder in Zeiten-einreißender Krankheiten. Herzog Sigismund IV., Sohn Alberts III., brachte den größten Theil seines Lebens hier zu. Herr von Lindrun hatte hier eine römische Heerstrasse, und die Ruinen eines römischen Castells mit einem viersfachen Walle entdeckt, so wie unten in der Isar die Trümmer einer alten Brücke.

Nun ist dem Schlosse alle Herrlichkeit benoma men, und ein tester alter Thurm nimmt als Bußz ort politische Verbrecher auf. Auch sind hier Bes hältnisse für Pulver.

## H. An der Strasse nach Holzkirchen und Tegernsee.

Zur kinken dieser Strasse, eine kleine Stunde von der Stadt, ist ein durchgehauener großer Wald, worin ein kurf: Jägerhaus und eine Fasanerie sich besinden. Der Weg dahin sührt zwischen Aengern, Aeckern, und am Ende durch einen bis an das Jägerhaus perspektivisch ausgehauenen Forst,

# III. An der Strasse nach Peiß, Aibling, und Rosenheim.

Diese Strasse zieht sich rechts nicht weit von der letzten Farbrücke den Hügelhinauf, und zwischen

Support

Bierkellern und dem Bierwirthsgarten auf den Lüften hinan. Zu ihrer sinken erblickt man einen Ziegelofen,\*) an dem porbei die Strasse nach Verg am Leim führt.

Berg am Leim (von dem lehmichten Bosden, worauf es steht) liegt eine Stunde von Munschen gegen Osten mitten unter Feldern. Es ist daselbst eine sehr schöne mit 2 Auppelthürmen versehene Kirsche, welche im Jahre 1750 von der Erzbrüderschaft des h. Michaels zu Shren dieses ihrese Patrons ersbauet wurde. Daselbst befand sich bis 1802, als das Kloster der Franziskaner zu München aufgelöset wurde, ein Hospitium derselben, worin ein Superior nebst 2 Priestern und einem Laienbruder wohnte.

Kirche und Hospitium haben ihren ersten Ursprung dem Erzbischofe und Kurfürsten zu Köln, Joseph Elemens, Bruder Maximilian Emmanuels zu verdanken, welzcher unferne davon die Josephsburg zu seinem ländlichen Aufzenthalt erbaute, und sie nebst einer zur Ehre des h. Erzengels Michael daran errichteten Kapelle dem im J. 1693 den 29ten Sept. in diesem Jahre gestifteten adelichen Michaelisz Ritzterorden überließ. Präses der Brüderschaft sollte nach einer

<sup>\*)</sup> Er heißt noch immer der kölnische, weil er von Kurstürsten Jos. Clemens im J. 1691 erhauet wurde, obsgleich er nun in den Händen eines Ziegelbrenners als Eisgenthum ist. Auf dieser Strasse befinden sich noch andere Ziegelbrennereien, wovon eine der Stadtkamer, und die zweite einem Privaten angehört; die dritte war den Paylaner Mönchen zugleich als Eigenthum überlassen.

Im Jahre 1715 von ihm selbst gehaltenen Predigt ståts ein Franziskaner sehn: wett dieser Orden die Verheißung habe, (wie der Michaelis-Orden;\*) ewig zu dauern.)

Benedikt XIII. erhob im J. 1725 diese Brüderschaft zur Würde einer Erzbrüderschaft mit sehr vielen Ablässen; die Franziskauer Bäter konnten aber erst im J. 1651 unter dem Nachfolger Elemens August hier festen Fuß setzen, Das Hospitium, das mit einem schönen Garten versehen ist, nahm gar bald selbst den Nahmen Fosephsburg an. Unweit davon ist eine Kapelle unter dem Nahmen Masria von Loveto.

Die Kirche zu Verg am Leim hat 7 Altäre, wos von der Choraltar den h. Erzengel in seiner gewöhnlichen Rüstung darstellt.

An der Rosenheimer Strasse, welche bis dahin mit einer Allee von Felbern und Pappeln besschattet wird, erblickt man einen alten Wallsahrtsort, Rammersdorf (in älteren Zeichnungen Räsmeldorf, Rambdorf), wohin seit 1683 die ans dächtigen Städter zwischen den Mariensesten Himsmelfahrt und Geburt (der Frauen Dreissigst genannt) zu wallen pslegen. Es steht dort eine alte zu Ehren Mariens erbäute Kirche, welsche yon 2 in eigenen Häusern wohnenden Benesiziaten (ein dritter genoß insgemein die Pfründe in der Stadt, als geistlicher Rath) versehen wird. Schon im J. 1589 hatte Wilhelm V. dieselbe vers

<sup>\*)</sup> Sieh P. Greiderer Germ. Francisc. T. II. S. 344.

schönern lassen. Hof und Stadt wetteiserten seits dem zu ihrer Vereicherung, und erst im I. 1792 ist ihr alter Spikthurm mit einer Kuppel verwechselt worden.\*) Sie gehört in die Pfarre Perlach, welche eine kleine halbe Stunde davon entfernt liegt.

Beiftliche.

Anton Mandl Canonikus, und Pfarrer in U.Fr. Stifts= firche.\*)

Georg Agricola, Canonicus regularis vom Kloster In-

Michael Strobl, und Georg Graf

Cifterzienfer von Fürftenfeld.

Johann Lanz Joachim Gotthart Andreas Brunner Christoph Rleglin Christoph Widmann

aus der Gesellschaft Jesu.

Abam Schifferl Benedikt Hagn Vinzenz Gefler

Liberat Hörker Fulgenz Kirchmair

Paulus Albel Caspar Manr Franz Sigl Blasius Röhrbacher des Augustiner = Ordens.

aus dem resormirten Franzis= kaner=Orden.

<sup>\*)</sup> In dieser Kirche sieht man auf 2 Tafeln die Porträte derjenigen 42 Geißel, welche im J. 1632 von den Schwesten nach Augsburg; und dann auch derjenigen, welche im Successions = Kriege von den Oestreichern nach Gräß abgeführet worden sind. Die ersteren führt Hr. Stadt=rath Georg von Sutner in seiner vortresplichen Abshandlung: 30 München während des dreißigjährigen Kriesges, wie folgt, an:

<sup>\*)</sup> Pfarrer Mandl scheint unter die Geifel des weltlichent Standes gezählt worden zu fenn, wie er auch die Schroiben, wo bloß die weltlichen unterschrieben sind, mit unterzeichnete.

### 428. Nahe Umgebungen der Stadt

IV. An der Strasse nach Ebersberg, Wasserburg, Traunstein und Salzburg.

Diese ist links über den Gasteig zwischen einer Reihe von sogenannten bürgerlichen Märzenkellern, Alleen und Wiesen, durch die Mitte des

Algudius Eusebius Geminianus Philibertus

aus dem Kapuziner = Orden.

#### Beltliche.

ં જ જો રહ્યાં જા મુખ્યું છે.

Wolfgang Jakob Pronner von Brandhausen, innerer Stadtrath.

Paulus Parstorfer Hand Rapp Hartmann Reischl Martin Valpichler Georg Perhamer

äußere Rathe und bürgerli= che Handelsleute.

Albrecht Inderstorfer, Gastgeb.
Iohann Geiersperger, Gastgeb.
Georg Egeter, Lebzelter.
Georg Voith, Paretmacher.
Iohann Jakob Roch, Krämer.
Melchivr Camerloher, Lebzelter.
Mathias Specher, Tuchmanninger.
Iohann Aindorfer, Eisenhändler.
Georg Starnberger, Bierbrän.
Iohann Stöberl, Eisenfactor.
Lilhelm Manr,\*) Handelsmann.
Iohann Huber, Luchmanninger.
Luchwig Reitter, Methschenk.
Michael Reitter, Lebzelter.

<sup>\*)</sup> Diefer unterzog sich der Reise auffatt seines ausgewählten alten Baters, Wolfgang Manr.

nur & Stunde von München entlegenen Dorfes Seidhausen gezogen.\*)

Dieses Dorf besteht großentheils aus kleinen durch Zufall und Bedürsniß entstandenen Hütten, und liegt in sehr langen Reihen auf beiden Seiten der Hauptstrasse.

Es besinden sich da 2 Kirchen, zum h. Joshannes dem Tauser, und zum h. Wolfgang, welche nach dem nur & Stunde davon entfernten Vogenhausen eingepfarrt sind. Im J. 1772 ershielt der Ort einen Gottesacker an der Landstrasse.

Hier sind auch z Schlösser nebst schönen Gärsten, wovon 2 den HH. Grafen Förring Seefeld, und Preising angehören, und das dritte sehr alte, wo vor Kurzem noch einige gestüchtete Trappistinnen wohnten, einst denen von Ridler eigen war.

Dieses Dorf ist gegenwärtig eine gräfl. Sees feldische Hofmark.

Hierüber ist im kurpfalzbairischen Intelligenzblatte XV. St. 1802 folgender nähere Aufschluß gegeben worden: "Heidhausen unweit München, jenseits der Isar, wosich die Strasse nach Burghausen und Salzburg durch= zieht, ist gegenwärtig eine Hofmark, die dem Herrn Grafen von Ibrring = Seefeld zugehört. Dieses Dorf war aber bei dieser adelichen Familie weder von jeher noch

<sup>\*)</sup> Die Tenennung erklart fich felbst aus bem Dertlichen.

weniger schon ursprünglich eine Hosmark. Es war noch vor dem Jahre 1684 ein landgerichliches Dorf, dem Gericht ob der Au zugethan, und nur das Leprosenhaus auf dem Gasteig übte über einen dahin führenden Hof die Niedergerichtsbarkeit aus. Selbst das kurf. Hofkassteinamt besaß nebst einem Erbrechtse-Unterthan noch mehrere Häuser, deren Eigenthümer nur einen ganz geringen Bosdenzins zu reichen hatten, der im Ganzen nur 11 fl. 32½ kr. betrug; die übrigen besassen meist freies Eigenthum; doch waren die Häuser gewöhnlich zwischen 2 Eigenthümer gestheilt, wo seder Theil ein Gemach genannt wird. Das Kasstenamt hatte 44 bodenzinsige Gemächer, und 77 andere hausgesessene Unterthanen befanden sich im Dorfe.

Frang Pongrag Frenh. von Leiblfing, furf. geh. Rath, Kamerer, dann Pfleger zu Waldmunchen be= faß in diesem Dorfe auch ein Haus und einen Garten. Als nun im J. 1683 Kurfürst Max Emmanuel aus bem Tur= kenfriege nach der Entsetzung Wiens wieder nach Baiern guruckfehrte, veranstalteten die Abelichen, Sofbediensteten, und Bürger einen feierlichen Ginzug; sie empfiengen schon ju Beibhausen den erhabenen Sieger. Bier defilirte der Triumph vor dem Hause des Frenh. von Leiblfing, der die= fen Zufall für sein Gartenhaus besonders glücklich hielt, und ihn zu verewigen dachte. Dieses Monument zu Stande zu brin= gen, bath er, daß ihm fein Saus zu einem adelichen Gig er= hoben, und die zu dem Hoffastenamt zinsbaren Untertha= nen zu Seidhausen mit der Bins = und Gerichtsbarkeit abge= treten werden mochten. Diese Bitte wurde nun den 18ten Aus gust 1684 gewähret; boch wurden die Jagdscharwerke vorbehal= ten. Die Landtafel mard alfo mit einem neuen Gige ver= mehret. Frenh. von Leiblfing fand aber schon im folgen= ben Jahre dieses Denkmahl von gar geringer Ergiebig= feit; er stellte beswegen seine Bitte weiter babin, bag ibm

das ganze Dorf sammt bem Kirchenschatz als eine formlich geschlossene Hofmark ausgeantwortet werde. Obgleich die damablige Hoffamer gegen diese Hofmarks : Erhebung theils aus gesetzlichen, theils kameralistischen, theils aus politie schen Grunden Bericht erstattete, da fie befonders die Aus fiedlung von Bettlern fur die Sauptstadt fürchtete; erhielt der erwähnte von Leiblfing beffen ungeachtet bas Dorf Heidhausen den gten Julius 1685 mit dem landesherr= lichen niedergerichtlichen Besitsstande, aber nur zu einer un= geschlossenen Hofmark. Zugleich ward die Jagdfrohne mit dem Auhange noch vorbehalten, daß es dem Rurs fürsten beständig zustehen sollte, gegen ein anderes Alequi= balent diese Guter und Hofmark wieder an fich zu bringen. Die landesherrliche Gnade hat den erwunschten Grad nicht erreicht, und schon den 3ten Marg 1692 ward die Unbeschlossenheit aufgehoben, und das Dorf famt dem Brunn= thal für eine gesch loffene Sofmart erflaret, und ber Landtafel einverleibet.

Nachdem dieses alles geschehen war, suchte die kurf. Hoffamer den Einlosungs = Borbehalt hervor, und unterstützte ihre Absicht noch besonders damit, daß sie sich auf die landesherrlichen Mandate von den Jahren 1640 und 1696 berief, vermoge beren vier bis funf Meilen um die Stadt Munchen feine Patrimonial = Gerichtsbarkeit und fei= ne Scharwerke verangert, und die veraußerten wieder einge= jogen werden follten. Es maid zur Ginlbfung der Sof= mark heidhausen Bericht erstattet, und dieselbe auch von Bruffel aus am 8ten April 1697 zum ersten Mal aufgetra= gen. Die Ginleitung ward fogleich veranstaltet; aber bie Leiblfingischen Erben verkauften inzwischen die Hofmark an den Grafen von Jugger, zu beffen Bortheil auf fein Le= benslang den 10ten Julius 1600 auf die landesherrliche Als barauf Ginlofung Bergicht geleiftet worden feyn foll.

bie Grafen von Torving = Seefeld die Hofmark Heibhausen erlangten, (deren Besitz einmahl durch die Freyinn Rosiua von Wippenheim unterbrochen wurde) so ward Kaiser Karl VII. schon bewogen, auf das vorbehaltene kurf. Reluitions= recht Verzicht zu leisten. Der Tod überraschte ihn an der Aussertigung der schon aufgesetzen Urkunde, und in An= sehung des Hrn. Grasen von Torving = Seeseld ward unter dem Besitzstande der Freyinn von Wippenheim den 26ten November 1747 vom Kurfürsten Maximilian III. für im= mer des Einlösungsrechtes sich begeben, und so konnte die Hosmark Heidhausen erst ungehindert ausgebildet werden."

Von hier aus zieht sich die Strasse zwischen sehr ausgebreiteten, meistens dürren Heiden, die aber einst von sehr zahlreichen Schafheerden abgeweidet wurden, nach Straß Erudering 2 Stunden von hier, und so weiter durch einen langen Wald nach der ersten Poststation Zorneding.

Eine gute Strecke von Heidhausen theilt sich diese Strasse links in die

## V. Strasse nach Haag, Oetting und Burghausen.

und weiter oben letztere abermahl beinahe rechtwinks licht durch das Dorf Riem in die

VI. Strasse nach Erding und Landshut.

## VII. An der Strasse nach Ismanning und Freising.

Diese ist durch einen kleinen Theil von Heids hausen querfeldein gegen Norden gezogen, und führt

durch das Pfarrdorf Bogenhausen, mo sich eine Kirche nebst dem Pfarrhose, und ein Par schöne Privatschlösser befinden.\*)

Eine halbe Stunde von Bogenhausen liegt Oberfehring, ein im J. 903 an das Bisthum Freising gekommenes Dorf, welches die Aussicht hinab nach der Isar hat, und dessen Wirthshaus von den Munchnern noch immer fleißig besucht wird. Der Ortsnahme erinnert an den Zankapfel, wel cher die Zwistigkeiten mit Herzog Beinrich dem &da wen, und den Bischofen von Freising veranlaßte, und der Stadt Munchen ihre Entstehung gab. Zwischen diesem Dorfe und einem mehr abwarts ges legenen, Unterfehring genannt, liegt St. Emes ram, ein Sit des Eremiten-Altvatere im Freisigis schen Kirchsprengel, wohin alle Jahre bis September des eben verflossenen Jahres die Eremiten zu einem General, Kapitel wallten, welche Wallfahrt aber im gedachten Monath von der kurf. General-Lans des : Direction verbothen wurde, weil dem uns nugen Einsiedlerleben ohnehin eine Reform zugedacht ware. Die hier wohnenden Eremiten hatten von ben baierischen Regenten von Zeit zu Zeit ansehnliche Geschenke für ihre Fürbitten beim h. Emeram erhalten.

<sup>\*)</sup> Im J. 1683 hatte Mar Emmanuel für die militärischen Waisen hier ein Waisenhaus errichtet. Allein nach einis ger Zeit wurde dieses verkauft, und die Waisen in die Au, gar bald darauf in die Stadt auf den Anger gesbracht, endlich im J. 1789 in Bauernhose zerstreut.

## B) An den Hauptstrassen

v o r

dem Schwabinger = Thore.

Vor diesem Thore diesseits der Isar kommt man in gerader Richtung zwischen Privat und Schenk Garten, der Rurf. Stückbohrerei, und mehreren rückwärts an dem Schönfelde des englisschen Gartens neu erbauten schönen Gebäudchen nach dem eine halbe Stunde entlegenen Dorfe Schwabing. Hier am Wirthshause des Dorsfes theilen sich folgende Hauptstrassen:

- 1) rechts über Freimann nach Freifing,
- II) links nach Unterbruck und Ingolstadt u. s. w.

Das Dorf Schwabing ist sehr alt, und vor München da gewesen; es gehört in das Landsgericht Dachau, und ist nach Sendling eingespfarrt. Es besteht aus mehr als 50 Häusern, wozu von Zeit zu Zeit ansehnliche Lustgebäude gekommen sind, und worunter das Schloß des Freih. v. Vieregg (vor diesem der Frau Gräfinn Preising vom Moos), welches unter Kurfürsten Max Emmanuel von dessen Sabinets Sekretär Wilhelm im

niederländischen Geschmacke erbauet, und mit einem solchen Garten umgeben worden ist; die Landshäuser nebst ihren Gärten und Meiereien des kurf. Hofmarschalles Freiherrn von Gohren, des Freisherrn von Stengel, des Hrn. Reichsgrafen von Waldkirch, der Frau von Degen, des Hrn. v. Rosbell und einiger Anderer sich sehr gut ausnehmen. Eine sehr schöne Allee von Pappeln zieht sich von München bis hierher.

Nebst der Filialkirche befindet sich hier eine kleis ne Kirche zum h. Geist an dem städtischen Lepros senhause, wohin am Pfingstmondtage viel Volk strömt. Das Leprosenhaus selbst scheint ein jünges rer Ausbruch des Münchner zu senn: die Zeit seiner Entstehung ist ungewiß. Hierher werden bloß uns heilbare Kranke gebracht.

An der Strasse I. zwischen Freimann und Schwabing erblickt man noch einige Spuren des baierischen Lagers von 1701, worin sich die im J. 1704 den 13ten August bei Höchstätt verungsückte Armee gesammelt hatte.\*)

<sup>\*)</sup> Es ist theils für die Geschichte jener Zeiten, theils auch für die Genealogie nicht unbedeutend, einiges von dem Bestande jenes Lagers hier anzusühren. Man hat von diesem Lager unter der Ausschrift: "Wahrhafte Abbildung und Vorstellung derjenigen Gegend bei Schwabing und Freimann, allwo die Chursürstliche Bairische Armee unster Commando Ihro Ercellenz Herrn Generalen von der Cavallerie, Grasen von Arco, den 1. Octob. 1701 campirt hat," eine sehr große von dem Ingenieur, Joh.

Die Strasse II. theilt sich nach einiger Entserenung von Schwabing rechts nach Unterbruck und Ingolstadt; links nach Schleißheim.

Barth. Bauer, gezeichnete, und von Michael Wening gestochene Charte, und findet bei jedem Regiment (so wie fammtliche in formlicher Schlachtordnung stehen) die Nas men der vornehmeren Officiere, welche die Truppen ange= führt haben. Diese maren: Herr Graf von Arco, General der Cavalerie, und Commendant der Armee, Hr. Graf Canfre, Generalfeldmarschall = Lieutenant von der Infanterie, Hr. General=Wachtmeister von Spilberg, Hr. Dbrist Harthaufen, Commendant von der Artillerie, Dr. Obristlieutenant Roch von der Artllerie. Diese Bem ren sigen zu Pferde vor der Armee. Dann folgen die Truppen in Schlächtordnung, und zwar auf dem linken Flugel 1) vor dem monastrolischen Dragonerregiment der Inhaber desselben Sr. Generalwachtmeister Graf v. Monafirol, dann ber Commendant herr Dbriftlieutenant Grunder. 2) Generalfeldmarschall=Lieutenant Graf La= tour, Kurafierregiment nebst dem Commandanten Grn. Obristen Grafen Verida. 3) Zwey Escadrone General= Machtmeister Weickl; Commendant fr. Obristwachtmeister Poth. 4) Infanterie Churprinz, Regiment, Hr. Obrist Graf Emmanuel von Arco. 5) Hr. Obrist Bar. v. Lüzelburg, Regiment. 6) Hr. Obrist von Harthau fen , Regiment. 7) hr. Dbrift von Dockfort Bataillon. 8) Craiß = Bataillon (im rechten Flügel.) 9) Obristlieutenant Betendorf Bataillon. 10) General=Wachtmeister Spielberg, Bataillon; Obristlieutenant Frankenreiter. 11) Obrist Massei, Regiment. 12) Hr. Obrist Graf. von Tattenbach. 13) Chursurstl. Leibregiment, Hr. Obriftlieutenant Beckmann, Sr. Obristlieutenant Baron Mercy. 14) Zwey Squadrons von General = Wachtmei= sier Weickel; Commendant des Reg. Sr. Dbrifflieutenant Graf Costa. 15) Grafarcoisches Kurafierregiment; Commendant Gr. Obrist Baron von Wolfframstorf. 16) Carabiniers = Garbe; hr. Obrist Graf Monastrol, Carabiniers = Leibgarde = Rapitain; hr. Obristlieutenant Locatelli Commendant. Churf. Leibgarde Hartschier Hr. Obrift Graf von Ceefelb. 18) Grenadier a Cheval;

Auf dem Wege zur rechten kommt man zu einem alten Belustigungsorte, die kalte (Burgholster schreibt, alte) Herberge, einem Wirthshause mit einer ansehnlichen Meierei: auf dem Wege zur Linken nach

### Schleißheim, ....

einem kurfürstlichen Lustschlosse, das in das Lands gericht Dachau gehört, und an 3 Stunden von der Hauptstadt entfernt ist. Es ist nach allen Seiten in einer mäßigen Entfernung mit Wäldern umgeben, und hat übrigens die angenehmste Lage

Hr. Obristlieutenant Gr. v. Tauffirchen. Diesem Flagel voraus stehen, und zwar N. 15) Hr. General = Feld= marschall = Lieut. Graf von Latour; Hr. General = Wacht= meister Weickel. Im zweiten Treffen stehen N. 19) Graf sandinisches Dragonerregiment; Hr. Obrist Graf San= dini. 20) Bataillon Codelinzki; Hr. Obristlieutenant Bar. Codelinzki. 21) Bataillon v. Kilenburg; Hr. Obristlieutenant Kilenburg. 22) Bataillon Wunderlich, Hr. Obrist = Wachtmeister Wunderlich. 23) Bataillon von Peiserle. 24) Bataillon Soner. 25) Bataillon von Prior. 26) Bataillon von Heiß. 27) Bataillon v. Perquera; Hr. Obrift = Wachtmeister Perquera. 28) Bataillon von Ginsheim; Sr. Obrifilieutenant Baron von Ginsheim. 29) Bataillon von Brigadier Mollendorf, Sr. Obrist Mollendorf. 30) Gr. felgisch Dragonerre= giment; hr. Obrist Graf Felf. Das Hauptquartier Die= ser Armee, welche überhaupt aus 27 Escadrons zu 150 Mann, und aus 27 Bataillons zu 700 Mann bestand) und 24 Stucke führte, war zu Schwabing. Die Glie-der standen noch vier Mann hoch, und die vornehmsten Herren, und die durcht. Herrschaften erschienen baben noch mit den damals üblichen, ungeheuern spanischen Pe= rucken, die fast den halben Rucken bedeckten.

einer ländlichen Gegend, um das Stadtleben auf einige Zeit dagegen auszutauschen.

Dieser Ort war unter der Benennung Sliwesheim schon im 8ten Jahrhundert bekannt, in welchem ein gewisser Richbald von Sliwesheim und Teitinhustr dieses Gut, (Villam) im 28ten Jahre der Regirung Tassilos, also um das Jahr 775 der Freisinger Kirche verschrieb.

Bergog Ernst von Baiern vertauschte seinen Sof zu Sleisham nebst dem Feldmochinger Zehnten gegen andere Guter an Herzog Wilhelm im 3. 1597. Diefer herzog kaufte noch andere anliegende Feldstücke bazu, und erbaute sich hier in feiner Lieblingsweise 9 Zellen oder Klaufen, bie er von verschiedenen Seiligen benannte. Gine Zelle gum h. Wilhelm hatte als Hauptort eine Hoffapelle, welche von einem hoffaplan verfeben wurde. An einer Zelle, jum h. Renatus genannt, wollte er im ersten Gifer 4 Augustinern nebst einem Bruder Platz verschaffen. Allein es blieb bei dem bloffen Borhaben. Wilhelm zierte seine Rlaufen mit Bildniffen heiliger Einfiedler, welche Raphael Gabeler von Benedig mahlte. Das Schlößchen, bas er an ber Rena= tusklause erbauet hatte, ließ er ebenfalls mit artigen Gemählben zieren. Unter feinen Nachfolgern war Ferbi= nand Maria berjenige, ber hier am liebsten weilte, wo er auch im J. 1679 ben 26ten Mai ftarb.

Das jetzige Schloßgebäude ist das Werk Mastimilian Emmanuels. Er baute daran uns unterbrochen von 1684 bis 1700. Das Gebäude ist im erhabensten Stile prächtig aufgeführt, drei Stockwerke hoch, in der Höhe und unten am Zokstel mit Valustraden von übergoldetem Eisen ges

ziert. Das Frontispice ist gegen 500 Fuß breit. An das Hauptgebäude stossen Gallerien, und an diese große Pavillons. Die Grundtunchung der äußeren Wände ist weiß mit lichtgelben Verzierungen.

Das Innere übertrift das Aeußere noch an Pracht und Geschmack. Den Gintretenden empfangt eine Saulenstellung von mehreren, 24 Ellen hohen fehr dicken Saulen von grauem, weißgetupftem Marmor, worauf die Gewolb = Decke ruht. Treppen, Jugbos den, Blenden, Kamine, u. d. gl. von Marmor mit prächtigen Vergoldungen, ein zu ebener Erde er= bauter, grun gemahlter und vergoldeter Speifesahl mit 20 lilafarbigen corinthischen Wandpfeilern, ein prächtiger Vorsahl im ersten Stocke, der in den mit vergoldeten Trophaen und 6 größen und 3 kleis nen Schlachtgemählben von Beich gezierten Dittorienfahl und viele artige und kostbar ausgeschmukte Cabinete führt, eine II Kenster in einer Reihe und 90 Schritte lange und 14 breite Gemählde Gallerie, und was sonst noch den Prunk von Kurstenwohnungen erhöht, stellt sich überall dem 21us ge dar.

Hinter dem Schlosse ist eine 1300 Schritte lange Gartenanlage mit Parterren, Gruppen, Vassen und Fontanen im alten Französischen Geschmacke. Das mittlere Parterre hat eine Kaskade neben sich, von der ein 900 Schritte langer Canal bis Lust heim, ein gegenüberstehendes kleines Lusischloß,

### Nahe Umgebungen der Stadt

reicht. Hier hatte einst die Rhause zum h. Renatus

Die Seitengebäude, in einiger Entfernung von diesem Schlößichen, sind zu Wohnungen benützt. In einem derselben wohnt zur linken der berühmte kurf. Landbienenmeister Hr. Jos. Posel.

Im Schlosse ist eine zu Ehren des h. Maxis milians geweihte Kapelle.

Uibrigens befinden sich noch hier verschiedene Gebäude für den Hof, für den beständig hier wohsnenden Administrator, und für Gäste; prächtige Dekosnomiegebäude\*), eine Mühle, eine im J.179 1ganz neu erbaute Vierbrauerei, eine Hollanderei und Kaserei,\*\*) ein Gestütte, mehrere Plantagen von Frucht und Waldbäumen, erotischen und seltenen Gewächsen, Bäumen und Gesträuchen; eine Schäferei und ein

450 St. Rindvieh. 50 — Pferde. 2060 — Schafe.

<sup>\*)</sup> Zwei große Viehställe verdienen gesehen zu werden. Sie sind gewölbt, sehr reinlich und licht, und mit allen ersfinnlichen Bequemlichkeiten versehen. Einsbreiter Gang geht mitten zwischen 2 Reihen von Säulen durch, worsauf das Gewölbe ruht. Auf beiden Enden fällt frisches Quellwasser in steinerne Becken, und verschafft angenehme Rühlung in schwühlen Sommertagen.

<sup>\*\*)</sup> Die Schleißheimer Rase waren von jeher berühmt. Im J. 1793 war der Viehstand dieser noch mit der Görgensschweige verbundenen Meierei:

Fasangarten. Wie ausgebreitet die ökonomischen Plasne hier einst gewesen sehn mußten, läßt sich daraus abnehmen, daß ein Umsang von 11317% Morgen 5600 Nuthen sund 8 [ Fuß\*) zu dieser Meierei gehörte, ehe noch, was erst vor 3 Jahren geschah,

| *) Gemäß der | 1725 borgenommenen | Ausmeffung wurden gin                           |
|--------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| Schleißheim, | Hochmutting, und N | Ausmessung wurden zu<br>Rallertshofen gefunden: |

|                  |         |     | Juchart. | Ruthen. | Schuhe. |
|------------------|---------|-----|----------|---------|---------|
| An Feldern       |         |     | 694      | 25-     | - 6     |
| Un zweimadigen I | Uengerr | ι,  | 394 20   | 22      | 9       |
| An einmädigen M  | Biesen  | •   | 773 28   | 112     | 1       |
| An Hartwiesen    |         | -   | 1076 =   | 144     | 67      |
| An Holzhaueten   |         |     | 901 3    | 83      | 8       |
| An Mooswiesen    |         |     | 2123 3   | 249     | ; · I   |
| An Geftuttweiden |         |     | 416 \$   | 42      | 8 (     |
| Un Viehweiden    |         |     | 1512.    | 9       | 9 =     |
| Un Holzgrunden   | • .• •  |     | 265      | 23      | 8       |
| An Wässern .     |         |     | 26 7     | 35      | 8       |
|                  | Zusamı  | nen | 8184     | 283     | 8       |

## Der Inhalt ber St. Görgen = Schweige mar:

| An den innerhalb der Flur liegenden             | Juchart.          | Quadratsch. |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Feldgründen Un den innerhalb der Flur liegenden | 220 5             | 1405        |
| Wiesen                                          | 55 - <del>1</del> | 4370        |
| Gründen                                         | 222 *             | 2022        |
| An Holzgründen                                  | 541               | 1020        |
| An Hartwiesen und Weidenschaften .              | 2095              | 4000        |
| Quiammen                                        | 2122 1            | 6219        |

Zusammen 3133 🛣 53

die nicht weit davon entfernte St. Georgens Schweige (oberdeutsch Schwaig) oder Mils bertshofen davon getrennt, und an einige Ansstedler überlassen wurde.

Die Franziskaner Monche hatten hier ein Hospitium zu Shren des h. Franziskus in der Klause (in eremo).

Max Emmanuel fühlte sich (so erzählt uns P. Greiderer in seiner Histor. Francis. Tom. II. p. 329) durch den Gefang eines Franziskaner = Monche, welcher das "Salve sancte Pater" in der Franziskus-Rapelle herabgurgelte, so innigst (fo su B, sagt die Legende) gerührt, daß er den Quardian von Munchen'zu sich berief, ihm das gefühlte Wohlbehagen und den Entschluß eröffnete, Franziskaner auch in Schleißheim um sich zu haben. Das war 1702. Allein der Krieg, der den Kurfürsten aus seinen Staaten entfernte, verzögerte die Ausführung. Diese begann im J. 1716 und endete 1718. Die Einweihung der Kirche geschah 1722, und im folgenden Jahre des Hochaltars und der 3 Kapellen. Die Anzahl der Monche belief sich auf 12 Priester und brei Laien.

In dieser Gegend, südwestlich von Schleiße heim, liegt die obenangeführte ansehnliche

St. Georgen: Schweige.

In einer nicht großen Entfernung (etwas über 1 Stunde) davon 1) das Dorf Feldmoching mit seinem wurdigen Pfarrer Brn. Rauschmair, einem vortrefflichen Rupferstecher (einem Autodidactos). · 2) Das Gesundheitsbad Maria-Brunn des Herrn Medizinalraths und Leibmedikus von Leuthner, insgemein das Brunnl. \*) Auf dem Wege von der nach der Stadt etwas über eine Stunde entfernten St. Georgenschweige, wels cher über die großen, breiten Atenger an der Da= chauer Strasse führt, kommt man an der von Wibmerischen Hollander=Bleiche zu Ries senfeld vorbei. Hr. Lunglmanr Kaufmann von München hatte sie im Jahre 1790 an dem von Pasing aus der Wurm hierherfließenden Canal ans gelegt.

<sup>\*)</sup> Dieses Heilbad ist seit 1662 zu einer nicht gemeinen Celebrität gelangt. H. D. Riermanr Leibarzt des Kurfürsten Maria Ferdinand hat es durch ein gedrucktes Kurbüchlein, und sein jeziger Besizer durch zwei sehr umständliche Ubhandlungen berühmt gemacht. Die Rapelle des Bades hat ein Psieger von Dachau, Georg Teissinger im J. 1660 erbaut, und mit einer Wochenmesse versehen. (Man vergleiche Westenr. im IV. B. seiner Beiträge S. 206.)

## C) An den Hauptstrassen

bot

bem Meuhausers oder Carlsthore.

Diese sind I) die Hauptstrasse über Dachau nach Augsburg.\*) II) Die Hauptstrasse über Påsing nach Landsberg.

Beide Strassen liegen in der angeführten Ordenung von Westen gegen Süden.

Die Strasse I. theilt sich links hinein am Galgenberge in eine eigene schöne Seis tenstrasse nach dem Dorfe Neuhausen und der kurf. Sommer = Residenz Nimphenburg.

Das Dorf Neuhausen liegt & Stunde von München entfernt an der Nimphenburger Strasse, ist um einige Jahrhunderte älter als München, und soll nach Westenrieder seine Venennung von einem ehemahligen Vesitzer Hausam oder Haus sen erhalten haben, welches aber sehr unwahrs

<sup>\*)</sup> Der hof und die Privaten der Stadt können auch aus dem Schwabinger Thore durch einen kleinen Umweg das hin kommen.

scheinlich ist, da im ganzen Deutschlande eine Mens ge Ortschaften mit der Endung Sausen sich bes finden, j. B. Burghausen, Brodhausen, Geratshaufen 2c. Es hat eine dem h. Ditlas zu Ehren geweihte Kirche, neben welcher Dicht an dem innerhalb zu dessen Ehren errichteten Altare der fromme Bauer Winthir, welcher um das Jahr 800 wegen des Glaubens aus England hiers her flüchtete, hier ackerte, predigte, farb, und Wuns der wirkte, in einem steinernen Sarge begraben lie= gen soll. Ein kurf. Jagdgebaude, ein Jager: und ein Wirthshaus sind daselbst, und letteres ist wegen des beinahe alliahrlich gehaltenen Pferderennens bes kannt. Das Dorf hat vor einigen Jahren durch Brand sehr gelitten, und die Wiedererbauung der Brandstätten vom J. 1795 gab Anlaß dazu, daß nun die meisten Saufer durch eine gleiche strohgelbe Uebertunchung sich auszeichnen.

Eine Viertelstunde davon steht die kurf. Sommer= Residenz

### Mimphenburg.

Eine kleine Stunde von München, nachdem man durch eine fleißig unterhaltene Allee, und dann an einem mit einer vierfachen hohen Lindenreihe ums gebenen & Stunde langen Canal herangefahren ist, stellet sich dieses Fürstengebäude dem entzückten Ausge dar. Der Totaleindruck, welchen die breite Masse von Palästen und Pavillons, die sich in eis

ner weitgedehnten Reihe den staunenden Blicken ents gegenhebt, auf den Seher macht, erweckt die Gestühle von Erhabenheit und Majestät. Man nähert sich durch einen Halbzürkel von in Citadellenform zussammenhängenden, einen Stock hohen Seitengebäusden, und an spiegelnden Wasserslächen, womit der breiste Vordergrund durchschnitten ist, und wird durch eine sehr breite, in Mitte derselben hoch emporrausschende, weit um sich stäubende Fontane überraschet.

An dem Schlosse selbst haben mehrere Kurfürssten Vergnügen gehabt, und zu dessen Verschönes rung beigetragen. Der rückwärts angelegte Garten steht, so wie ehemals an Pracht, auch an künstlischen großen Anlagen, außer dem berühmten Garsten zu Versailles aus den Zeiten der Könige, wenisgen nach. Der Umfang des Ganzen beträgt eine Meile, seine ganze Länge 2442 Schritte, Vreite 970, und die Bewässerung ist aus dem eine Stunsde davon beinahe in gerader Richtung vorbeisließens den Würmfluße herangeleitet.

Hier wohnt die Landesherrschaft in den Sommer = und Herbstmonathen.

Die Entstehungsgeschichte dieses prachtvollen Schlosses ist folgende:

Es war hier eine Hofmark, der Familie Gaßner ge= hörig, welche aus zwei Abtheilungen bestand, Ober= und Unterkemnath genannt. Aurfürst Ferdinand Maria erkaufte sie im J. 1663 für 10,000 fl. und machte seiner Gemahlinn Abelheid damit ein Wochengeschenk. Diese sieng an das Schloß zu bauen, und nannte es Nimsphenburg. Nach dem Tode seiner Gemahlinn fuhr Ferzinand Maria fort, Schloß und Garten zu verschönern, jenes in italianischem, diesen in französischem Stile, welscher damahls bei allen herrschaftlichen Garten Anlagen der herrschende war.

Nach dem Tode Ferdinands Maria sieng der Bau eis nige Zeit zu stocken an, bis Maximilian Emmanuel mehr Muße gewann, abermahl Hand anzulegen. Er vollendete den Bau der 384 Schritte breiten Facade, und brachte die große Gartenanlage zur Ausführung.

Das Gebäude ist 2 Stockwerke hoch, den Mittelpas villon ausgenommen, welcher 4 Stocke hat; hat 135 Fenster in einer Reihe nach vorne, und besteht aus 5 Pavillons, welsche durch Gallerien in Zusammenhang gebracht sind. Das Mittelgebäude ist von der Kurfürstinn Adelheid. In den Gesbäuden zur rechten sind Wohnungen für die Gäste und die Hofdienerschaft, die Küche, die Stallung für 80 Pferde, welche auf 40 graumarmornen Säulen ruht, und solche Bärme und Krippen hat; die Remisen, eine Caserne für die Leibwache, und die Wirthschaftsgebäude. In den Gesbäuden zur linken sind die Behältnisse für die Orangerie, eine hydraulische im J. 1785 angelegte Maschine, um die Fontänen springend zu erhalten, Wohnungen sür Gäste, das Frauen-Kloster Notre Dame, und das ehemahlige Hoßepitium der Kapuziner.

Der Vorhof vor dem Schloße in Gestalt eines halben Mondes ist 600 Schritte lang, und über 900 breit. Die prächtigen graumarmornen Treppen der Mittelburg vorzund rückwärts sind von Maximiliau Joseph kurz vor seis

### Nahe Umgebungen der Stadt

448

nem Tode errichtet worden, und sollen 148000 fl. gekos stet haben.

Das Innere dieses in königl. Pracht erbauten Schlosses enthält Sähle, Zimmer, Gallerien und Kabinete, deren geschmackvolle Verzierung sowohl, als künstliche Gemählde überaus sehenswürdig sind. (Lettere verdienen eine eigene Beschreibung)

Der Garten hinter dem Schlosse hat vor Kurzem eine beränderte Gestalt bekommen, deren Unterhaltung weniger kostbar ist. Er ist in einem Birkenwalde angelegt, welcher außerhalb der Gartenmauer noch über 4 Stunden weit bis nahe hin an den Starenberg reicht.

Das Blumenparterre zunächst am Schlosse ist 340 Schritzte lang, 176 breit, und hatte noch vor Kurzem 7 Fonkanen, welche mit Urnen, Basen und Statuen von vergoldetem Bley umgeben waren. Die Vergoldungen sollen große Summen geskostet haben. In Mitte des Parterres sah man das von Max Emmanuel im J. 1722 errichtete und im J. 1758 neu vergoldete, 172 Schritte im Umfang messende Flora Basssin mit vielen Statuen, Thieren und Seepstanzen. Diese Fontane soll 60,000 sl. gekostet haben. Auf einen dritten Vassin zu Ende des Parterres folgt ein 2100 Schritte langer und 26 breiter Canal, der mit einer überaus schösnen Spiegel : Cascade (Franzds. Nappe) endet.

Wenn man alle Theise des Gartens durchwandelt, trift man überall künstliche Wasserwerke, Parterres, Bos-kete, u. d. gl. an. Man erblickt über einem Kanale das Gondelhaus, worin sehr schöne und niedlich tapezirte Gon-veln stehen; in einem dunkeln Gebüsche eine im J. 1720 von Max Emmanuel erbaute Eremitage mit einem Thürm-

chen, einer bußenden Magdalena und vielen Gemächern mit fürstlichzeinsiedlerischen Geräthschaften; ein achteckichtes, Ein Stockwerk hohes, mit flacher Dachung und einer Bazlustrade versehenes Gebäude, die Pagodenburg genannt wegen der darin besindlichen Verzierungen aus chinesischem Porzellan und solchen Papiertapeten; das prachtvolle kleine Schloß Amalienburg, welches Karl VII. seiner Gezmahlinn zu Ehren baute, mit den reichsten Tapeten von einzgewirktem Gold und Silber; die von Max Emmanuel erbaute Vaden burg, mit shrem prächtig mit Porzellanzplatten verzierten 10 Schritte langen, 8 breiten, mit Jinn überzogenen Badebehälter, und ihrem schlen Sahle; endalich unweit von der Amalienburg eine Menagerie in 8 Abtheilungen, worauf aber nicht viel verwendet wird.

Die Schloßkapelle, zu Ehren der h. Magdalena, ist von Max Emmanuel erbaut, und von dem Kurfürsten von Koln Jos. Clemens seinem Bruder im J. 1728 geweiht worden.

Karl Albert stiftete hier im J. 1730 das Frauen klosster de Notre Dame; indem er 5 dieser regulirten Chorsfrauen von Luxemburg hierher berief, und ihnen den neuers bauten linken Flügel des Schloßgebäudes einräumte. Er bauste ihnen eine Kirche mit 3 Altären zu Ehren der h. Dreieinigskeit, welche 1739 den 16. Mai geweihet wurde, und schoß im J. 1731 ein Capital von 12000 fl. zu ihrem Unterhalte her. Diese Nonnen halten Schule, und nehmen Kostkinder an. Von 5 vermehrten sie sich auf 12, und von 12 auf meht als 30. Den Kapuzinern räumte dieser Kalser einen kleinen Flügel des äußersten Gebäudes als Hospitium ein, damit sie den Kirchendienst der Chorfrauen sowohl, als der Hosfkapelle versehen sollten. Diese sind nun, da sie von dem Kapuzinerz Kloster der Stadt unterhalten wurden, mit den Einwohnern des letzteren anderswohin verlegt worden.

Topogr. I. B.

## 450 Mahe Umgebungen der Stadt

Maximilian Joseph erbaute hier im J. 1758 eine Potzelläufabrik, welche noch immer gute Geschäfte macht. (Hiervon das Nähere im U. Theile).

Von Zeit zu Zeit haben sich verschiedene Arbeiter und Gewerbsleute auf beiden Seiten des Canals an der Strasse nach München angebaut.

Sublich, von Nimphenburg ein Par hundert Schritte entfernt ist der kurf. Thiergarten (eigentlich Hirsch=garten) ein Park vorzüglich für Damhirschen, der aber gezgenwärtig nur sehr kärglich gehegt wird. In einem artig erbauten Erdgeschosse, das gefällige Sählchen und Cabinete enthält, befindet sich ein Oberjäger, welcher die Erlaubniß hat, die zahlreich hierher wallenden Städter mit Erfrischunzgen zu bedienen.

Auf der rechts liegenden Hochstrasse, wovon sich die nach Nimphenburg gerheilt hat, kommt man nach etwas mehr als z Stunden in den von einem Hügel aus der Ferne sichtbaren Markt und das kurf. Lustschloß zu

#### Dachau.\*)

Hier ist ein kurf. sehr geräumiges mit einem schönen Garten versehenes Lustschloß, aus dem man die frohlichsten Aussichten nach München, Nimphen-

<sup>\*)</sup> Die 1½ Fuß breite und 1 Fuß hohe Rarte von den Gegensten um München, welche Joseph Kaltner nach Anordsnung des Franz von Convillier radirt hat, zeigt die Lage dieses Marktes sehr schön an:

burg, Schleißheim, und über mehr als 70 Dorfschaften und Weiler hat. Ueber hundert Wohnstimmer zählt dieses uralte, von Otto dem Wittelssbacher für 10 Mark Goldes und 800 Pf. Pfensninge um das J. 1183 von Uthild Witwe des lessten Grafen von Dachau erkaufte Schloß.

Seit 1784 ist auf dem Schloßberge ein englisscher Garten angelegt worden.

Ueberall im Schloße erblickt man fürstliche Familien=Gemählde, deren Anzahl überaus groß ist!

Die ehemahls sehr steile Strasse nach dem Markte hat Carl Theodor sanft abgraben lassen, und wider die Ueberschwemmungen der vorbeisließenden Ammer dadurch geschützt, daß er zwei unterirdische Canale zu deren Ableitung graben ließ, wosür ihm auch im J. 1790 ein steinernes Monument gesetzt worden ist, mit der Ausschrift:

CAROLUS THEODORUS ELECTOR S. R. I. PROVIS. ET VICARIUS PRAECIPITEM MONTIS VIAMITINERANTIUM COMMERCII QUE COMMODO AERE PROPRIO AEQUARI IUSSIT CURAE PUBLICAE MONUMENTUM.

CIDIDCCLXXXX.

Das Gefälle von Dachau ist so groß, daß der erste Stock des Schlosses mit dem Glacis des Neuhauser Thores in gleicher Linie liegt.

Hierher wird das Holz aus den Gebirgen auf der Ammer getriftet.

Zwischen Dachau und Schleißheim, langs dem ehemahligen Moorlande, hat man seit Kurzen den freudigen Anblick einer entstehenden Colonie von Eingewanderten; artige Hauschen und viele Neubrüche und Einfänge, welche tröstliche Hoffnungen für die Erweiterung der vaterlandischen Cultur gewähren. Die Leitung dieser Cultur = Unstalten war dem kurf. General = Landesdirectionsrathe von Schwaiger übertragen. Von dem unferne von Dachau liegenden Rameralgute Movsschweige (wovon nebst den Gebäuden nur 1113 Lagbaue zurückbehalten wurden) sind 239 Tagbaue an 14 Ansiedler : Familien, welche aus 70 Geelen bestehen, unter sehr vortheilhaften Bedingnissen überlassen. Diese nun aus 15 zweckmäßig erbauten Sausevn bestehende Ansiedelung hat den Rahmen Augus Renfeld; eine zweite von 18 Webauden, wor von 9 rechts und 9 links an der Landstrasse stes hen, und eben so vielen aus 75 Seelen bestehens den Familien besitzt eine Gläche von 292 3 Tagbauen als Grundstücke, dehnt sich außerhalb Mofach gegen Dachau hin, und heißt Ludwigsfeld. Eine dritte Colonie ist nur erst im Entstehen; sie besteht ist aus 4 Gebäuden, und eben so vielen Jamilien; liegt zwischen Ludwigsfeld, und der soges nannten rothen Schweige, ebenfalls auf beiden Seis ten der Straffe, und wird Karlefeld genannt.

Die Herstellung dieser 2 Stunden von einander entfernten Ansiedelungen von 36 Wohngebäuden ist in Zeit von 80 Tagen vollendet worden. Die Gründe waren im verstossenen Jahre schon anzebaut.

Beinahe in ihrer Mitte erhebt sich das neue Schulhaus, welches die Freunde des verewigsten Weisen Mutschelle zu dessen Andenken ersbauten.

Auf der Strasse über Passing nach Landsberg, zur linken von Nimphenburg, kommt man am Hochgerichte vorbei in gerader Richtung durch das artige Dörschen Leim nach dem Dorse Passing, und erblickt da den Fluß Würm, von welschem ein Canal nach Nimphenburg und einer von Dachau nach Schleißheim gezogen ist.

-

# D) An den Sauptstraffen

por

bem Sendlinger = Thore.

Diese sind I. die Hauptstrasse durch Untersends ling und Forstenried nach Weilheim II. die Hauptstrasse durch Unter= Mitter= und Obersendling nach Wohlfahrtshausen und Mitterwald.

Auf der Strasse I. kommt man am Dorfe Untersendling\*) vorbei durch kunstliche Durch-

<sup>\*)</sup> Wer einige Kenntniß der baierischen Geschichte befitt, kann diese Gegend nicht vorübergeben, ohne sich einer gräulichen Bauernmegelei aus dem Anfange des 18ten Jahrhunderts zu erinnern. Sie geschah auf einem an dies sem Dorfe westlich liegenden Felde im J. 1705 den 25. December. Die Todesopfer dieses blutigen Tages dung= ten größtentheils dieses väterliche Gan, theils wurden sie in ben großen Gottesacker der Stadt gebracht, und dort in ungeheure Gruben zusammengeworfen. Die Unglucklichen widersetten sich damable den Destreichern, vorzüglich aus der Ursache, um nicht gegen ihren abwe= fenden Randesfürsten dienen zu muffen. Ein Student, Cebastian Georg Plinganfer war ihr Sauptanfuh= rer: aber eben nicht anwesend, als man die Bauern mordete. (Er starb als Kanzler zu St. Ulrich, und Fürstlich = Freisingischer Hofrath im Jahre 1738 den gten Mai zu Augsburg.) Diese Geschichte beschrieb Dr. von Vachieri, damabliger Bürgermeister zu Munchen, eigenhandig: "Freytag 25. in festo Nativitatis

schläge von Virkens und Büchen Waldungen, welche mit Nadelgehölze untermischt sind, nach dem anderthalb Stunden entfernten kurf. Lustschloße

## Fürstenried,

welches, weit aus der Jerne sichtbar, den Schluß einer langen Perspektive von Bäumen macht.

Dieses Schloß gehörte bis auf das J. 1715 den Gra= fen v. Hörwarth, und hieß Boschetsried. Es war

Dni. vmb halbe 8 Uhr werbe ich zum hrn. Grafen von Lewenstein gerufen. Der machte mir in Gegenwart bes hrn. Regierungscanzlers Baron von Wampl ben Auftrag, ich sollte die Burgerschaft ermahnen, sich heute ruhig zu verhalten, fich in nichts zu mischen, was außen geschehen mag; ich soll sie wohl ermahnen, und in Schranken halten. Zwischen 8 und 9 Uhr Vormittag geschah der Ausfall auf die Bauern und ihre Theilneh= mer, unter Anführung des Colonell Griechbaum, auf dem Felde ben Sendling murben die Bauern niedergemegelt, und find ihrer, Verwundete, und Getödtete 2000 bis 3000 auf dem Feld geblieben. Die übrigen wurden versprengt, fehr viele bennebst gefangen, und ihnen vier Fahnen, und zwen Paucken abgenommen. Ich gehe vom Lewen= stein zum Hrn. von Prielmanr, hernach zu meiner Mut= ter, hernach zum Hrn. von Lewenau. Da stattete der Hr. Commissarius Philippi Rapport ab, daß die Mord= Execution schon vorüber ware. Ich hore darquf meine dren Meffen benm beil. Geift: hernach kamen wir im Nath zusammen, und werden Deputirte zum Graf von Lewenstein geschieft. Zwischen 11 und 12 kam der Cotonell Griechbaum babin, und erzählt bem Sen. Administrator in unster Gegenwart, wie die Sachen abgeloffen. Nachmittags werden über 600 Blessirte auf den Tragen in die Stadt hereingebracht, und seindt pro Terrore lang auf denen Gaffen liegent gelassen worden, bis mans bin und wider in die spitaler vertheillt hat.«

schon im 16ten Jahrhundert bekannt. Maximilian Emmas nuel brachte es von gedachter Familie für Allmaunshausen am Würmsee, einige Unterthanen zu Hohenburg, und eine jährliche Pension an sich, ließ es in eine schönere Gestalt erbauen, und nannte es Fürstenried.

Es wurde bis auf Maria Anna Sophia, Kurfür= sten Maximilian Josephs Witwe, als Jagdschloß benützt, welche letztere hier die Sommertage verlebte.

Das Gebäude ist nur 2 Stockwerke hoch; hat aber mehrere schöne Sähle und Cabinete, und unvergleichliche Aussichten.

Ein kleiner, aber sehr gefällig angelegter Gar'ten besindet sich hinter dem Schlosse.

Auf den Seiten des Schloßgebäudes sind ein Theater, die Rüche, Wohnungen für Stallbedienste, und die Stallungen erbaut.

Auf dem Altar der Schloßkapelle erblickt man eine sterbende Maria von Wink.

Außerhalb des Schloßgartens steht ein vorstrefslich angelegtes Wirthschaftsgebäude, das von dem Thiergarten umgeben ist, welcher einen übersaus großen Umfang hat, und einst mit Noths und Schwarz Wildpret zahlreich versehen war. Neustied liegt hinter Fürstenried, und wird von der neuen Unlage genannt, welche durch die Nähe des kurf. Schlosses daselbst veranlaßt worden ist.

Die Hochstrasse nach Weilheim zieht sich in einiger Entfernung von Fürstenried seitwärts durch ein artiges Dörschen Forstenried, und zwischen Waldungen an den Starenbergers See.

Dieser See, auch der Würmsee genannt ist, ungefähr 7 Stunden von München gegen Süsten entsernt, 5 Stunden lang, und in seiner größeten Breite 1 % Stunde breit. Seine größte Liese soll 140 Klaster betragen, worüber aber richtigere Bestimmungen sehlen.

Seine Benennung "Starenberger : See" hat er wahrscheinlich von der Gegend, welche in alteren Zeiten einer Familie von Starenberg zugehörte.\*)

Herzog Wilhelm III. legte auf einem Hügel, welcher die größte Fläche des Sees, und alle ihn umgebende Anhöhen beherrscht, im J. 1541 den Grund zu dem nun sehr baufälligen Schloße, welsches 3 Stockwerke hoch, und mit einem Thurme nach alter Sitte versehen ist. Erst im J. 1585 war der Bau vollendet.

Hierbei befindet sich eine Schloßkapelle und ein durres Skelet von Hofgarten. Unten am Juße

<sup>\*)-</sup>In vielen alten Urkunden kommt diese Familie vor In der dasigen Filialkirche sieht man das Warpen davon.

des Schloßberges sind einige Bauernhöfe und Hutsten. Man nennt diese bewohnte Niederung Niester Starenberg. Ein gut gebautes Wirthsshaus liegt an der schlecht gebahnten Strasse nach dem Schloße, an das in neueren Zeiten die Wohsnung des Landrichters rückwärts angebaut worden ist.

Dieses durch die Schweden und noch mehr durch den Zahn der Zeit sehr übel zugerichtete Schloß wird von der Landesherrschaft und den fürstlichen Personen nicht mehr, dagegen das jensseits des Sees im Jahre 1670 von den Grafen Hörwarth erkaufte, und in besserer Bauart hergesstellte kurf. Lustschlößichen Verg besucht, wobei ein zierlicher Hofgarten sich besindet.

Der Würmsee hat in älteren Zeiten zu sehr kostbaren Belustigungen des Hoses gedient. (Man lese Westenrieders Weschreibung des Starenberger Sees v. J. 1784.) Hier waren Seefahrten und Hirschiagden, welche ansehnliche Summen kosteten. Das königl. Schiff Fregatte vom J. 1551, und der unter Ferdinand Maria im J. 1663 sür 30,000 sl. von italienischen Schiffbaumeistern gezimmerte Buccentoro, nach dem Muster des venetianischen Vermähzlungsschiffes, welches 500 Menschen faßte, sind in den Anspalen dieses Sees verewiget.

Auf der Strasse II. fährt man durch die kleis nen Dörfer Unter = Mitter = und Ober sends ling auf einer sehr angenehmen Höhe dahin, wels che vermuthlich einst das dießseitige User der Isar gestaltete. Unten im Thale erblickt man das Dorf Thalkirchen\*) an der Isar, wohin Trinker und Wether aus der Stadt sehr häusig zu wallen psiez gen. Nicht weit von Thalkirchen liegt ein Kirchslein, Maria=Einsiedel genannt, mit einem artigen Schlößchen.

Die Strasse nach Mitterwald zieht sich seitswärts durch Wälder dahin; und wird gar bald von dem frohen Städter verlassen, welcher das nahe zur linken liegende Wäldchen besucht, worin sein geliebtes He selohe sich befindet. Es ist eine Spazierreise von anderthalb Stunden dahin. Hier ist eine Meierei (Schweige), welche zu dem h.

<sup>\*)</sup> Die hier erbaute Wallfahrtskirche hatte einen sehr selt= samen Ursprung, der auf 2 großen, schlechten Seitenge= mablben der Kirche in elenden Reimen verewiget wird. Seit 1372 hatte Herzog Stephan Fehde mit den Augs= burgern, zu beren Bandigung nachher die Stadt Friedberg erhaut worden ist. Stephans Generale, Christian und Wilhelm Fraunberg wurden in dieser Fehde von dem Augsburger Heere hierher an das Gestade der Zsar gedrückt. Gie follten mit ihren Bewaffneten über den Fluß segen: allein ohne große Gefahr war es nicht moglich. Was thaten die frommen Generale? Sie schwusen, hier eine Kirche ber heiligen Jungfrau zu bauen, wenn fie ohne Verluft über den Fluß kommen wurden. Diese ist überall aus der Uebung gekommene fluge Kriegslift wirkte: fie kamen ohne einen Mann zu verlieren über den Fluß, und die Augsburger hatten das Nach= sehen. Die Kirche kam hierauf zu Stande, und die Dinnchner Burgerschaft übernahm ihren weiteren Un= terhalt.

Geist Spitale gehört, und in der Niederung dies ses Wäldchens erbauet ist. Unserne davon ist eine verlassene Klause (Einsiedelei), deren Bewohner einst Vier schenkte, und seine Gäste mit allerlen Schnurren, und närrischen Spielereien, welche er in seiner Einsiedelei simmreich angebracht hatte, bes lustigte. Seit dem dieser Eremit von hier entsernt ist, werden von einem profanen Vierwirthe Musik, Küche und Keller besorgt, welche an schönen Soms merabenden von fröhlichen Tanzgesellschaften sehr stark in Anspruch genommen werden.

Man genießt hier eine sehr angenehme Hinabs sicht in die tief im Thale vorbeirauschende Far, und findet überall kühlende Schatten.\*)

Die Heimfahrten aus diesem häusig besuchten Haine sind durch viele Unglücksfälle unbehutsamer Fahrer und Reiter, und die mancherlei Muthwilligs keiten durch Trunk exaltirter Lustwandler berühmt geworden.

<sup>\*)</sup> In einem sehr alten Steuerbuche vom J. 1402 haben wir den Nahmen Heslocher (Domus Heslocher) gefunsten, so wie man auch in alten Urkunden diesen Ort Hespsinloch, (z. B. ein gewisser Hatto von Hessinloch) genannt liest. Es ist wahrscheinlicher, die Ableitung dieses Nahmens von einem Hause im Loch (die Meierei liegt in der Niederung) zu nehmen, als Hasene Loh zu schreiben. (S. Westenr. Beschr. v. München, S. 48.)

# Nachträge, und Zusätze.

Die bisherigen Angaben der Häuferzahl in der Stadt sowohl als im Burgfrieden sind überall sehr verschieden.

Westenrieder zählt in seiner Beschreibung der Stadt München, ohne setzteren von der ersteren deutlich zu scheiden, in allen 1700 Häuser, und darunter 79 kurfürstliche, 8 landschaftliche, 57 städtische, überhaupt 182 ständische und 112 geistliche.

Burgholzer bestimmt in seiner Stadtges schichte von München diese Angabe genauer, und nimmt beides, Stadt und Burgfriede, deutlich in seine Verechnung auf. Er gibt die Häusserzahl, in und außer der Stadt, auf 1647 an; nänlich, 471 im Angers, 520 im Graggenauers, 317 im Kreuß und 339 im Hackenviertel, darunster, ganz nach Westenrieders Zählung, 182 ständissche, und 57 städtische.

Westenrieder schrieb im J. 1783, Burgholzer im J. 1796, also um 13 Jahre später, und gab

dennoch die Häuserzahl, die sich wirklich von Zeit zu Zeit vermehrte, um 53 weniger an. Nach welcher Zählung?

Nach unserer Angabe, welche wir der allers neuesten Zählung, nach den mitgetheilten städtischen Berechnungen, zu verdanken haben, zählt die Stadt

1193,

der Burgfriede

722

Häuser; also beide enthalten zusammen 1915 — eine Vermehrung von 1783 bis 1801 — an 215 Häuser.

An dieser Verschiedenheit sind nicht die versmehrten Gebäude allein; sondern auch eine bei weistem richtigere und bestimmtere Zählung Ursache. Wie viel an neuer Zahl ein jedes einzelne Viertel der Stadt und des Vurgfriedens dadurch gewonsnen habe, kann die Vergleichung der von uns geslieserten Tabellen und Verzeichnisse mit den vorshergehenden bestimmen.

Daß sich diese Häuserzahl täglich vermehre, beweiset der Augenschein, und die überall, der theuern Baumaterialien, und Tagschichten ungeachtet, zum Erstaunen rege gewordene Baulust, so daß wir uns zu behaupten getrauen, daß innerhalb des ganzen städtischen Umfanges die jesige Häuserzahl an 2000

hinansteigt. Die Anzahl der Herdstätten ließe sich ungefähr hiernach berechnen, wenn man ihr Durchschnitte auf jedes Haus in der Stadt 7 bis 8, im Burgfrieden 3 — 4 Haushaltungen annähme. Allein eine sölche Annahme kann nicht eine mahl annähernd eine richtige Zahl bestimmen; in dem es hier palastähnliche Gebäude mit Einer Herdstätte, und im Burgfrieden Hütten ebenfalls nur mit Einer Herdstätte gibt. Nach welcher Verechnung gab aber Burgholzer S. 144 gegen 8500 Herdstätten, und demnach 8 auf ein Haus (bei einer Häuserzahl von 1647) anzuda doch eine solche Zählung nichtsweniger als 13,176 Perdstätten berechnen müßte?

Westenrieder zählt dieser Herdstätten 8829; also ebenfalls mehrere, als sein Nachfolger. Nach einer wirklichen Zählung? Oder ugch einer Durchschnittsrechnung? Ist das Gericht Au beigezählt?

Nach einer zuverläßigen Zählung befanden sich in der Stadt München, und ihrem Burgfrieden (ohne die Aus, Lohe und Falkenau, deren Bevölkkerung ohnehin nicht ganz richtig der städtischen beigezählt wird, da sie in ein eigenes, abgesondertes Gericht gehören) 7194 Herdstätten, von Hofeund städtischer Seite, am Schluße des Jahres 1801, die sich seitdem vermehret haben werden. Es kämen also im Durchschnitte 3 — 4 Herdsstätten auf ein Haus.

Daß die Anzahl der in der Stadt erbauten Häuser, aus dem Grunde, weil viele große Gebaude an die Stelle der burgerlichen kleineren gekommen find, einst größer als jetzt war, kann nicht bes hauptet werden. Die in einem Stadttheile vers drangten, abgebrochenen, oder gegen Rauf abges tretenen Häuserientstanden in einem anderen wieder, und estiff mehr, als blog wahrscheinlich, daß der Umfang der Stadt, so wie des Burgfriedens von Zeit zu Zeit besser benützt worden iste Une die Stelle vieler in der Stadt befindlicher Garten und Pflanzungen sind von Zeit zu Zeit Webaude getreten, wie das in allen großen Städfen, in denen die Bevölkerung wachst, täglich der Kall ift. Gelbst die städtischen Steuerbucher haben von Jahr= hundert zu Jahrhundert an Größe zugenommen, wie das in unserer zweiten Abtheilung noch sichtlicher werden wird.

Der Eifer der Münchner Bürgerschaft, ihre Stadt zu verschönern, hat sich nirgends int einem helleren Lichte gezeigt, als bei Unlegung des uns vergleichlich schönen Kondells vor dem Karlsthore. Ganz vorzüglich aber, und allerdings würdig, der Rachkommenschaft unvergeßlich zu bleiben, zeichenete sich hierbei der Eifer und unermüdete Fleiß des hiesigen bürgerlichen Kammachers Ludwig Duisberg aus. Er war der Erste, und damahls Einzige, welcher im J. 1796 den 27. Jun. auf der ausgezeichneten Stelle den ersten Pavillon ets baute,

baute, im folgenden Jahre den 20. Jun. das zweite daranstossende Haus aufzuführen begann, und im J. 1798 den 30. Aug. mit gleichthätiger Bestrebsamkeit den außersten Pavillon dieser Reihe : herzustellen sich beeiferte. Das prachtige Aussehen dieses Unternehmens, das gar bald den Beifall der hoheren und burgerlichen Stande auf sich jog, spornte ihn endlich auch noch an, daß er im J. 1800 den 25. Marz das kurfürstliche Rondell erkaufte, dasselbe den 19. Marg 1801 um einen Stock zu erhöhen begann, und diese Erhöhung noch in diesem Jahre zur Vollendung brachte. Ohne alle Rucksicht auf ausgestandene Verdrüßlichkeiten und Beschwerden, die von Bauunternehmungen unzers trennlich sind, erkaufte er im J. 1801 den 7. Aug. auch noch das kurfürstl. Wachhaus; und das Werk seiner rastlosen Mühe steht nun zu Jedermanns Verwunderung und Aufmunterung seiner Mitburs ger vollendet da. Noch zu Ende des eben verfi. Jahres 1802 begann er den Grund zu einem sechsten Hause zu legen, und noch scheint das Ziel feines ruhmwurdigen Verschönerungstriebes nicht erreicht zu fenn, wenn ihm die Mittel dazu an die Hand gegeben werden sollen, ihn in seiner ganzen Rraft zu äußern. Ihm gebührt also mit vollem Rechte der Ruhm, Nachahmer angelocket zu haben, das ganze schöne Werk auch auf der gegenüberste henden Seite zu beginnen, und zur Vollendung ju bringen; worunter der kurfurstl. militar. Obers Copogr. I. B. 30

wundarzt Gebhardt und der bürgerl. Hutmacher Giglberger ganz besonders sich auszeichneten. Ehre, dem Ehre gebührt!

Im Inneren der Stadt werden noch viele Rlosterhäuser gezählt, deren Anzahl sich aber Theils schon vermindert hat, Theils gar bald noch mehr vermindern wird. Viele wurden sür die Gezschäfte der Klöster in der Hauptstadt, und zum Absteigen ihrer Abgeordneten erkauft; mehrere kamen durch Schenkungen, oder Vermächtnisse an dieselben. Die ständischen Klöster zählten diese Wohnungen sogar unter ihre Bedürsnisse.

Moch besiken hier folgende Klöster dergleichen eigene Häuser:

Das Kloster Dieffen hat im Jahre 1801 sein Haus M. 271 in der Bergogspitalegasse an Brn. Hofoberrichter, 3. B. von hofstetten verkauft. Es hatte zu seinem vom Propste Berchtold I. erbauten Hospitale im J. 1306 zwei Häuser erhalten, wovon eines das Berthlinische "Domus Berthlini, contigua cimiterii fancti Petri" nahe am St. De= ters-Gottesacker (damahls noch außer der Stadt), und das zweite das Kossonische "Domus Fossonis in civitate Monaco" genannt wurde. (S. Mon. Boica. Vol. VIII. p. 205.) Das Kloster Reustift bei Freising bezog lange Zeit noch nach dem 3. 1241 die Zehenden von den Mühlen zu Mün= chen. Das Rloffer Schöftlarn hatte weit die meisten Baufer in der Stadt; es besaß ein Saus an der hinteren Schwabinger Gasse vom I. 1375 "ze nachst an Alhaiten der Schelmulnerinn Haws" (Mon. B. Vol. VIII. p. 556.), und mehrere Sauser in ber Neuhaufer Gaffe, welche zur Erbauung des Jesuiten = Collegiums im 3. 1582 erkauft worden find. Das Rlofter Tegernfee hatte fein Saus nachst St. Clara auf dem Anger schon im J. 1286 er= kauft, und bald darauf um das J. 1300 eine Kapelle zu Ehren seines Klosterheiligen Quirinus erbauet. (Oesele Script. rer. Boic. T. II. p. 47.) Das Kloster Fürstenfeld bekam als Schenkung im J. 1289 von dent Münchuer Richter Sechsenhauser ben hof und die hofmark zu St. Bernard ,, an bem nieberen Graben in St. Peters: pfarr" unter seinem Abte Bolomar. Im J. 1406 erkaufte es die zwei Sauser bes Jobs, herrn zu Abensberg, in der Frauenpfarre in der Stadt. (Wegen des ersteren f. Bergmanns beurk. Gesch. S. 11; und wegen des zweiten Mon. Boica. Vol. IX. p. 241: "Auf bem Sneeberg und stossent zu nachst an Naras des Wundarzt Hand.") Meh= rere feiner Geiftlichen wohnten im 17ten Jahrhundert bier in diesen Sausern: indem im J. 1632 zwei derfelben von ben Schweden als Geissel von hier nach Augsburg abges

führt worden find. Bu dem ersteren erbaute sich bas Rlofter im J. 1615 den 8. Mai eine Kapelle. Das ehemah= lige Chorherrenstift zu Indersdorf hatte ebenfalls eine ansehnliche Wohnung hier auf dem Kreutz an der Kirche zur h. Anna. Bier seiner Geistlichen (wovon einer im 3. 1632 mit den schwedischen Geißeln abgeführt wurde) wohnten bestan= dig hier, bis im J. 1675 das gedachte haus nebst der Rirche an die Salesianerinnen überlassen wurde. Sie hatten ihre Todten fogar in dieser Kirche begraben, wovon man noch Grabsteine gefunden hat. Das bekannte Indersdorfer Saus in der Fürstenfelder Gaffe wurde nachher ihr Eigen= thum, welches vor Zeiten das hiefige Rathhaus gemesen senn soll. Die Chorherren hatten sich dahin im J. 1720 den 16. Jul. eine Hauskapelle erbauet. Rloster Schenern besaß schon im J. 1295 ein hans in der außeren Schwa= binger Gaffe, das mit 45 Pfund Munchner Pfenninge an Die Stadt fteuerbar mar. (Bergm. beurf. Gefch. G. 9, 10.) Das nachher an die Jesuiten gekommene Kloster der Bene= dictiner zu Cbersberg hatte schon im 3. 1297 das Saus auf dem Anger an der Stadtmauer nebft der fpater erbau= ten Kirche zum h. Sebastian, welches ebenfalls an die Je= suiten und dann im J. 1773 an die Fundationsguter-Commission übergieng. Das Rloster Ettal hat sein haus an der Fürstenfelder Gaffe, die ehemahlige Wohnung Raisers Ludwig des Baiers, um das J. 1347 von diesem geschenkt erhalten. Das Saus in der Kaufinger Gaffe fam spater Das Rlofter Benedictbeuern hatte fich fein haus in der Sendlinger Gaffe im 3. 1416 von Ulrich Pauer erkauft. (Oefele. P. I. p. 170.) Das in ber Kreutgaffe war vermuthlich spater erkauft worden. Das Rloster Rott besaß sein Haus schon vor 1460, welches man "die Her= berg in der Stadt München" nannte. (S. Monum. B. Rot. Vol. II. p. 91.) Wie das Kloster der Benedictiner auf bem Berge Und ech & fein haus an der Gruft erhalten habe,

worauf es noch immer einen eigenen Klostergeistlichen erhält, ist in der Seschichte der Gruftkirche angezeigt worden. Alltomünster hatte im J. 1603 zu seinem Hause die Kaspelle des h. Johannes des Taufers erhalten. (S. die Sesschichte des Rochuskirchleins.) Alle übrigen Klosterhäuser, wovon von Zeit zu Zeit einige wieder verkauft worden sind, sind Theils durch Vermächtnisse und Schenkungen, Theils durch Kauf an ihre Besitzer gekommen.

Die Andacht der Einwohner hatte hier eine beträchtliche Menge von Beneficien gestiftet; vielen sogar eigene Häuser erbauet.

Westenrieder zählt (in seiner Veschreibung der Stadt München S. 136) 99 Benesiciaten und gepfründete Geistliche. In den neuesten Stadtbüschern haben: wir 27 Venesiciatenhäuser gezählt, worunter sich aber auch das Priesterhaus der Nezianer, N. 240 in der Josephspitalsgasse, befindet. Sie sind durch die ganze Stadt, einige der durch die Häuser der Adelichen besetzen Hauptstrassen ausz genommen, vertheilt. Die meisten besinden sich in den Angergassen, im Rosenthale, in der Fischersgasse, auf dem Färbergraben, und in der Hosstatt.

Häufer der Seelnonnen (Todtenwärterinsnen) sind das Vienzenauerische N. 64 in der Schästergasse, das Rosenbuschische N. 131 am Fingergäßchen, das Juggerische N. 142 im Rossenthale, das Varthische N. 260 in der Herzogsspitalsgasse, und das Reußische, oder Hosselenshaus in der vorderen Prannersgasse N. 162.

Eingeweihte Kapellen überhaupt zählt Westenrieder 44; solche Hauskapellen 27 (nach Unton Kramers Buche vom deutschen Rom). Wir führen letztere etwas vermehrt in chronologischer Ordnung, wie folgt, an:

- 1) Die älteste die Sauerische, ehemahls Rhelingerische in der Kausinger Gasse; ihr erster Besitzer war Johann Schlutter, welcher sie 1452 erbaute.
- 2) Die Lerchenfeldische, ehemahls Hörwarthische auf dem Paradeplaze. Lor. Weissenfelder erbaute sie im J. 1471.
- 3) Die Kamelische am Kindermarkte; von Balth. Petschner im J. 1477 erbaut.
- 4) Die Haßlangische, ehemahls Haldenbergische, vom J. 1492.
- Die Kapelle im Hoffeelnonnenhause in der Prannersgasse; von Peter und Johann Schlutter erbaut. \*)
- 6) Die Hegnenbergische am Mauthhause; von 1518.

<sup>\*)</sup> Ueber dem Hausthore stehen folgende Worte: 1450 haben die Herren Peter und Johann Schlutzter, auch Hieronymus Reisch von Weilbach, gewester Burgermeister, dieses Seelenhaus gestistet.

- 7) Die Vendinische im Hofgeschmeidmacherss hause in der Dienersgasse; von 1574.
- 8) Die Kapelle im Kl. Altomunsterhause am Carmeliterplake; von 1589.
- 9) Die Schidlische, ehemahls Ligsalzische im Krotenthale; von 1592.
- 10) Die Rapelle im Kl. Fürstenfelder Hause in der Fürstenfelder Gasse; von 1615.
- von Franz-Albertische, ehemahls Thalerische; von Franz Anton Metz erbaut in der Weinstrasse; von 1646, mit einem eigenen Benesiciaten, den der Magistrat ernennt.
- 12) Die Selische in der Rosengasse; von Georg Gugler von Zeilhofen exbaut, vom J. 1676.
- 13) Die Landschaftskapelle auf dem Plaze; von 1692.
- 14) Die Baron-Mayrische in der Fürstenfelder Gasse; von 1700.
- 15) Die Kapelle im kurf. Zeughause; von 1708.
- 16) Die Kapelle in der Stadtschreiberei im Thale Maria; von 1708, wozu der Magistrat einen eigenen Beneficiaten ernennt, und 12 Monathmessen verleiht.
- 17) Die Backenreiterische in der Schwabinger Gasse; von 1709.

- 18) Die Kapelle im Indersdorfer Hause; von
- 19) Die Baron-Ruffinische am Ruffinithurme; von 1720.
- 20) Die Balthasar-Raiserische in der Oefeleschen Behausung im Shale; von 1721.
- 21) Die Kapelle im Rosenbuschischen Stifthause auf dem Carmeliterplate; von 1721.
- 22) Die Seinsheimische am Paradeplake; von 1724.
- 23) Die Preisingische in der Resid. Schwabins ger Gasse; von 1734.
- 24) Die Törringische in der Resid. Schwabinger Gasse; von 1740.
- 25) Die Lättenbachische in der Theat. Schwasbinger Gasse; von 1741.
- 26) Die Knoblische in der Sendlinger Gasse; von 1746.
- 27) Die Ruffinische in der Kaufinger Gasse; von 1758.
- 28) Die Gr. Zechische in der Prannersgasse; von 1768.
- 29) Die Kapelle im Stadtbrüderhause; von 1762, mit 4 magistratischen Veneficien.
- 30) Die Kapelle im Falkenthurme; von 1773.

Einige Rapellen dieser Art sind unbenüßt, wie die im Hause zum baierischen Hofe in der Löwengrube, im Hartnagels oder Ruerdorserisschen Hause im Thale (die aber seit einigen Jahren wieder in Uebung ist) und mehrere Andachtszimsmer in Herrschaftshäusern, größten Theils zu Pasradezimmern für die Verstorbenen bestimmt. Die Hauskapellen sind an ihren jährlichen Weihetagen für jedermann offen; sonst nur für die Andacht der Einwohner. PrivatsGottesdienste sind nach einer kurf. Verordnung vom J. 1790 am 17. Jul. nur in Nothsällen erlaubt.

In der Angabe der geographischen Lage von München haben wir einige Verschiedenheiten bemerkt. Die Lange wird 1) nach Mechains Berechnung der Cassinischen Dreiecke auf 29°, 14', o", 2) nach den Ammannischen Dreiecken auf 29°, 14', 30", 3) nach den eigentlichen Cassinischen Dreiecken auf 29, 10', 40", und 4) von Argoli gar auf 32°, 45', 0" angegeben. Eben so ver= schieden ist ihre nordliche Breite angegeben worden, 1) nach den Ammannischen Dreiecken 48, 9', 55", 2) nach den Cassinischen Dreiecken 48, 7', 30", 3) nach Mechains Berechnung der Caffin. Dr. 48, 7', 37", endlich 4) von Leovitius und Argosi 48, o'. Diese Verschiedenheiten beträchtlich. Allein, da wir feit Kurzem sehr genaue Messungen von Ingolstadt und Polling, in Rücksicht auf Bestimmung ihrer geographischen

Lage erhalten haben, so sind die S. 51 dies fre Beschreibung angeführten Angaben vermuthslich die richtigsten. Was aber die Erhabenheit über die Meeresstäche betrifft, so kann nicht geläugnet werden, daß eine nähere Bestimmung nöthig zu seyn scheint, die wir auch ehestens zu ershalten hoffen.

Unter den Schicksalen der Stadt durch Brande ist noch beizuseigen, daß das neue Residenzges
bäude vor dem großen Brande im J. 1750 schont
zuvor in den Jahren 1674 und 1729 durch ans
dere Brände sehr gelitten habe.

Die Pest hat in der Stadt auch im J. 1548 gewüthet. Wir haben aber davon nirgends, als in dem "historischen Diskurs von Vittrich" S. 61 eine kurze Anzeige gefunden.

Die Pflasterung der Stadt hat vor 1394 angefangen. In den "Vergonstigungen" der Stadt liest man hierüber folgendes:

"Item 20. 1394 haben die herzoge Johann und Ernnst brief geben vmb das Pflaster, das die erbrn weisen läut ir Ind getrew der Rat und gemeinlich die bürger zu München, augenangen habent, unnd auch vberall in der Statt daselben mannent zenolbringen, durch irer gnaden, Ir selbs und als Iermeinigelichs die in die Statt varend, Wanndelnt und ars

baittend, gemains nuzes und gemaches willen, wann sich allermenigeleich mit aller arbait, mit Baren, geen vund reit= ten, vil desterbas, beruren mag. Seint aber merchlich ift, das dem Pflaster von khainerlan sachen als vil schadens be= schechen mag, als von den wägen, di täglich auß vund ein geend, Go haben ire gnaden mit fambt irem rat bekhannt, das es die von München, mit Ir selbs gut, vnbillich volbrachten vnd gulten, vnnd darvmb haben fi inen gegunnet vnnd erlaubt mit brief, bas si von einem peglichem magen ober kharren der dren Pfart furt ober mer, zu welchen thor, oder wie offt er eingeet, er trag getraid, holz, hew. stro, Rol. hafen. Obs. Raß, Smalz. trog. schuffel, vnnd was bes geleichs ift, nemen follen einen Munchner Pfenning. Bu gleicher weiß. follen fi von einem neglichen Wagen oder Rharren der dren Pfard ober mehr füret, der wein, Gwant, Spezeren, Gifen, bll, Genill, oder waß beg geleiches ift, trait, (trägt) nemen, vier Münchner Pfening, als offt obew zu welchem thor er einfert, bann außgenommen alles Galzes, das soll nichts geben, Sy sollen auch den vorigen Zoll von peglichem Wagen vund Kharren, als vor begriffen ist, einnemmen, als tanng big das bas Pflafter zu Munchen volbracht, und vergolten wird."

halm den Pflasterzoll bestätt mit brif, darin ire gnaden bekhennen defentleich, daß si eigentlich betracht vund angez sehen haben, sollich getrew willig dienste, als ir lieb geztrew der Rath vund gemain der Burger irer Statt ze München in und iren fördern manigfaltigelich geton haben, in und iren Erben hinfür alzeit willigelich tun wellen, darumb auch ir Vordern von iren Vordern Römischen Khansern und Khünigen sürsten In Bayrn vil genad und Fürderung erlanngt haben, und In durch Ire willigew dienste willen geben sint, das nun ir burger und Ire

nachkhoinen zue München sechen vund empfinden, das st auch genedig herrn an in haben vund follich getrew willig dinste an in wol erkhennen, darvmb mit wolbedachten muet vund nach zuegehn irer gewondlichen glietigkhait, dar Inn si von Jugent auf mit den Iren alzeit sein herkhomen, and noch rat irer rate geben vnnd bestätten si mit rechter wissen für sich ir erben und nachkhomen, dem rat unnd bürgern gemainclich irer fürstlichen Statt zu München allen iren erben und nachkhomen, denn Pflasterzoll in irer obge= nannten Statt, das fi denn nu hinfur ebigelich follen ba= ben, denn besezen unnd einnemmen von iedem Wagen oder. Kharren der drew pfert oder mer furt. (u. sw. wie oben 1394.) Was aber Salz in was pannden das ist, vnnd allez holz das von der lend wierdt eingefüerth, vnd das man fürbasser nit verkhauffen will, das foll nichts geben, vnd daromb sollen si hinfur ewigelich das Pflaster In vnn= fer Statt Munchen pezzern versorgen unnd machen, domit. es alzeit in wierdten beleib. Auch haben ir lieb getrew ber rat irer Statt. München In fürgebracht, wie Ir offt= genannte Statt mit paw an den Graben vnnd ber Ringf= maur zu nuzen vnnd gueter werlichait, nicht wol fürsechen sen, Alsbann Bus vund In deß ain notturfft ware, sonns der nachdem vnnd dann Jezo in der Christenheit von ben besen Khezern Ju Beheim, vnnd sunft von manigerlay an der sache wegen vil irrung aufersteen, vund das auch das Reich vund annder fürsten Ir Stett vund geschloß mit panen und pezzrung vast fürsechen. unnd das guett mare, das man Ir obgenannte Statt auch pezzert, und zue der wers lichait richtet, also haben si mit iren obgenannten bürgern geschafft, gunt, und erfaubt, das fi nu fürbazzer Ir Statt München auch Panen vund bezzern follen, an graben vund den Mauren, vind die anfachen nach Frem vind Frer rat rat, vnnd di mit solchen sachen zue der werlichait fürse= chen, so sie pest mogen, vnd Gi wollen si darzue fürdern."

Von den Befestigungen der Stadt im 15ten Jahrhundert lesen wir unter den oben angeführten "Vergonstigungen" folgende merkwürdige Stelle, welche manches Dunkel aushellt, und von der das mahligen Gestalt der Stadt beträchtliche Ausschliche seicht:

Item ao. 1445 haben ire furftl. gnaden Bergog 211: brecht brief geben zu Munchen an Sambstag vor bem Sonntag, als man in ber heiligen Rhirchen Singet lætare zu Mitterfasten in ben Jahren als man gahlet nach chrifti vnnfers liben herrn geburd vierzehn hundert vnnd in dem funff vnd vierzigisten iar, Alf vormals etwa vil zeit vnnd iar her die hochgebohrnnen fürsten Ir lieber herr vnnd vat= ter Herzog Ernnst vund ir liber vetter herzog wilhalm band pfalzgrafen bei Rhein vnnb herzog in bairn gebrüder salig gedechtnugz eigentlich betrachtet vund fur fich genomben ha= ben gelegenheit aller irer lannt, Stett vnd flogz, di Gi dann von in ererbt vund inhaben, wie di nach den be= ften zue der were nottdurfftig goot ze machen wern, vnnd sonnder mit ganzer irer Mainung darnach gestanndten vnd begert haben, als Sy dann auch in Willen Bund meinung fein ir Statt Munchen zuzerichten vnnd zebauen lazzen ze d'weee mit Ihren vand der Fren lannt vand leuten rat vund hilff, daz Sy unnd alle die Ihren lannd vund leuth sich dez getrosten, vnnd alz da in solchen frombden leuf= fen sich eins unrechtlichen vberschwennachen gewalts vnnd tranngs desterbaz enthalten vnd vorgesteen mechten, barauf dann die fürsichtigen weisen, Ir lib getrew die burgermai= fter rat vnnd Burger gemainclich arm vnnd reich Ihrer Statt ze München alz von solche merchliche und grozz nüzlichs pawens wegen, so si an benn graben vnnd zwyn= gern daselbs umb ir fürstl. Statt ze machen und ze uollbrin=

gen fürgenommben auch bez vil außgerichtt vnnd fid mit Grem leib vnnd gvot Billiclich barein beweist und hart angriffen haben, das bann an folden groggen nuzelichen pau von in wol erschinen vnnd nuz bracht hat, dez si abr durch sich felbs an (ohne) hilff Ihrer vnnd Ihrer lannt vund lenthen nit gar vermogen zevollbringen vnnd Sy Ire fürstl. Gnaden von gemains nuz vnud frommens wegen die: muettigelichen angerueffen, in barinn Ir bund annder ber Gren hilff vnndt beistandt ze beweisen, vnnd Schaffen geton werden, vund wenn Gre fürstl. gnaden aber aigentlich versteen vnnd empfindten, auch in irem treffenlichen rat fin= ben, bag In vund allen ben Iren lannten vund lenthen Jezo vund hinfur folder paw ze govten nuz vnnd gemai: nen frommen khommbt, vnnd khomben mag fonderlich an gesehen die wilden fremden leuff, alz es bann taider Jezo in dem reich gestallt ist vund noch werden mocht, dag not ist ze fürkhomben vnnd sich Jedermann sein leib vnnd guot nach dem besten ze fürsehen, bardurch folche wol geschehen mag, vund barauf ire fürstl. gnaden den Gren von Min= chen zu solchem paw di nagstkommbenden zway iar Bn= generlich durch sich anch Irer lannt vund leuth in oberen bairn hilff vnnd beistanndt ze tvon vnnd Schaffen geton werdent zuegefagt vnnd versprochen haben, Inmaß alf ber= nach begriffen ist, Bund also entbiettn ire fürstl. gnaden allen iren pflegern, richtern, Umbtleuthen, Bnderthanen vund getrewen ires lanuts ze obern banrn, di Gi iezo ha= ben, oder furo gewinnen, iren grues vnnd gnad beuor, Wenn felbe deß von den Iren von Munchen oder iren Scheinboten mit bisem Brif ersucht werdent, daß si bann von Iren auch ires gebots vund Saiffens wegen allen iren vnd ber Iren clofter, Edlleut, vnnd burger, gaiftli= chev und weltlichev niempt außgenomben armen leuten, di in folch iren herrschafften vnnd launtgerichten, so in von ires fürstl. gnaden beuolchen sein, Wonent, ernnstlich ge=

bieten, Wie uil der bann ze ieder gait die von Munchen begern Bnud nottdurfftig sein, auch so vil sich des ge= burn, vnnd nottdurfftin sein wurdt, vier ganng werichtag, in dem graben der Statt baselbs ze arbaitten uach anord= nung vund geschefft der paumaistr darüber gesezt, vnd alß= da sollen die Iren von Munchen einem Jegelichen arbait= ter zu der zeit all tag von der Statt gebn ein erberge prot bez sich ain person einen tag redleich betragen mag, vnnd Darzue auch alle tag einen pfennig Munchner werung, bas er zu dem eegenanntten prot daromb vund auch ob er mer bedörfft oder haben wolt, darzue umb sein eigen gelt khauff nach seinem willen vnnd vermogen mer speiß, es sei flaisch, khrawt, gemüzz, souppen oder annders zc. zu solchem sollen Die Ihren von München bestellen vnnd darob sein, daz di armen leut daz also fundten Bund in gleicher khauff ge= ben, auch geuerlich nichts an in gewonnen werdt, sonnder nur in mazz, als man folde speiß vund narrung nach dem allergleichigisten vnnd redlichisten zum ersten bestellen Bund khauffen mag, Es sullen auch die Iren von Munchen für sich nemmen Wie uil sie ze jeder zeitt vund weilt folcher arbait trnottdurfftig sein ob dem lannt, bas denn in obge= schriebner magg gebotten Werdt, Bnud ire fürstl. gnad wel= Ien, das solichs durch all ire obgenannte gericht vnnd herr= schafft gleichlich Bnud ungeuerlich Zuegee, Bnnd daz ter arbaitter ze ieder zeitt nit ze wenig noch ze uil fürgenom= ben Werden, Bund welcher mair, dem also gebotten Wirdt, außblib, oder nit zu rechter zeit kham, oder schicks het an die arbait, der soll fur die obgenannttn vier arbait tag geben an der eegenannten vnnfer Statt arbait dauon man annder arbaitte son sechzig pfennig. Annd darumb follen die Fren von München solch durch die iren mit fambt einem ieden fürstlichen Ambtmann in den fürstlichen launtgerichten deffelben gebiets, oder wo das in Iren lante gerichten nit war, bifelben Gr lanntambtleut das in ein

iede hofmarck verkhunden, algbann derfelb ambtmann in der hofmarch solche daselbs auch defigleichen alf in Ihren fürstlichen lanntgerichten gebieten, Pfennden, vund in vor= geschribner magg von in einzebringen helffen follen, bann von der foldner, lehner vnnd anndrer folch armer arbaitter wegen den ab dem lannt alfo gebotten Wirdt zu dem ar= , baitt, vnnd di nit redlich gvot eehalten ze schickhen haben, diselben solln all selbß thomben vnd arbaiten vnndt deß thai= ner Bberhebt Werden, es mar bann, bag berfeiben einer oder mer ungenerlich zu derselben zeitt vnnd im geboten ift, das vor allter, thrandheit Wegen seines leibs nit getvon noch khommben vnud nicht gearbaiten mocht, so sich das War= lich eefindt, der oder diselben sollen ir ieglicht fur einen arbaittstag geben einen groggen (Groschen) an d' eegenannts ten Statt arbaitt, bauon man annder arbaitter Ione. Bleibtt aber einer fost freuenlich oder von annder sach Be= gen auß, fo foll ber ober difelben es fein feldner lehner od' annd' die Sechzig Pfening geben zu gleich weis alf der mair Bud daromb von den Iren von München Budt ben amhtleuten auch geboten, gepfenndet Bundt einbracht Werden in mag alf vorgeschrieben ftet. Es foll auch thain arbaitter ob dem lannt zu folchr arbaitt khomben noch ge= schickht werden, er sei dann Wolligelich achzehen Jar allt vnnd darüber, das er gearbaitten mag. Fre fürft,. gnas ben wellen auch, welh wittib warn, di eehalten haben, vnnd folche wol vermigen, das ir ieglicher nach ir vermogen Bund alf ir wesen steet, zu der arbitt auch gebotten werd ze schickhen, in maß Wimd mit solch Bnd'schaidt, alls vorge= schriben steet, als treulich vnnd vngeuerlich Solh vorge= schriben gebot solln ir vorgenannt fürstl. Ambtleut also nach Inhaltt diß brifs von ir fürstl. gnaden wegen vestigelich gebieten, auch felbf halten, vnnd barob fein, domit das von mennigelich hierinn begriffen vnnd gehalten Werdt, vnud follen fich laffen bas nach dem peften peuolchen fein,

a support.

E\_OTEQ1E

follen auch dessen nicht nachlässig oder säumig sein, das ist geunzlich ir fürstl. gnaden Haizzen vnnd geschefft."

Hierzu gehört auch, was wegen der Stadts gräben u. a. m. zum Besten der Stadt verords net worden ist.

"Item 20. 1460 haben Ire fürstl. Gnaden Sigmund und Albrecht Gebruder, Pfallenzgraf bei Rhein, herzoge in obern unnd niedern Bayrn als regierend Fürsten für sich onnd ire lieb Bruder Herzog Christophen und Berzog Bolf= gang und all ir Nachkomben offentlich bekhanndt, daß fp betracht vnnd angesehen haben solch anneme, willig und getrewe dinft, die In die fursichtigen weisen ire lieb getrew Burgermeister, Rat und gemeinclich die Burger Frer fürst= lichen Statt ze Munchen bishero getrewlich beweiset, sondr auch ben schweren merklichen paw, so in an Frer fürstlichen Statt ze Munchen In vnnd fich ze nuz vnnd frommen, bisber mit großer costung gethon haben, vnnd noch gar hin= omb ze vollbringen thun follen onnd wellen, daroniben aus sonnder gnaden vund ine zu ergezung folcher trew vund wil= ligkhait als Ine dann vormalln durch die hochgebornn fürstn Iren liebn herrn vnnd vattern herzog Albrechten auch iren liben bruder Herzog Johannsen baider seeliger gedachtnus daromb auch ein Zusage geschehen ist, So haben si nach rat Frer Rate auch mit wolbedachtem muete vnnd guetem wile Ien benfelben Gren Burgermeister und Rhate und gemais ner Frer Statt Munchen von Frer Stattgraben vmb die bes nannten Ir Statt Munchen die nachbenannttn graben auss gezaigtt vnnd gegeben, - Nemblich von dem pach der obers halben des Wurzerthores aus der benanntten Frer Statt Munchen vnnd aufferhalben an bem nidern ort neben Fres groffen fürstlichen paumgarttens fürrinnet bis gar hinvmb gum pfarthor, vnnd vom pfarthor gar hinvmb bis zu bem

Schiferthor, vnd von bem Schiferthor gar hinvmb bis gu bem anngerthor, also das die benanntten di Gren von Munchen die vorgemellten graben all von den gemerckhen wie vor= geschriben stet, mit allen vnud Jeglichen eingenngen vnud ausgenngen der Wasserflus fo Jezo ba fein oder furo, fo dies felbe graben gar gemacht vund gepawt da fein Werben, Ewigelich Innhaben, Bischen, nuzen, nieffen, beseezen vad entseczen auch die nach aller Frer vnnd gemainer Statt nuch vnnd nottdurfft machen vnnd pawn vnnd ewigelich baben beleiben sollen vund mugen, an Irer, Irer erben, vund mennigelichs von Frenntwegen Frrung vund einsprechen, boch In vund ben aundern Iren graben vmb bi benanntte Ire Statt, die Sy Sich vund Iren erben felbs behalten haben vnschedlich und vnentgolten, Es follen auch die benanntten die Iren von Munden solchen iren tail irer graben pauen vnnd machen, also das In solches an den benanntten Gren fürstlichen graben thainen schaben bringe."

"1476 Item unser genediger Herr Albrecht als allainig regierend fürst, nachdem die Bürgermaister und Rat der Statt München für in khommen mit underteniger Bittung, nachdem die lewsf allenthalben geschwind, auch die Statt ben dem fürstlichen Schloß der newn vest, In fürstlichen Paumbgarten, mit Gräben und Zwingern nit versehen, als Sy anderew ennde versehen sey, daß ire fürstliche gnaden in solcher beuestigung genedigelich in vergonnen ze machen—hat deneuselben vergonndt, an demselben enude, In irem Paumbgarten einen Zwinger, auch darzu ainen graben ze machen und ze süttern, bis für ir vorgenannttes Schloß hinzumb, gen unnsers Herrn ther werts, doch also, das sy den turn der doselbs ben dem newn tham unden auf dem graben, in dew zwinger Baw stet, abprechen sollen. — Ze Münschen am Soutag lætare zu Mitterfasten."

"1485 haben ir fürstl. gnaben herzog albrecht alls ainis gew regierender Furst, für sich ir lieb brueder, erben vnno Nachkhomen ein Brief geben, bas Sp aus sondern gnaben damit Gy ben fürsichtigen vnnd weisen, Burgermaiftern, rat unnd gemainklich ben Burgern Brer Statt Munchen, omb irs verdienens willen, genaigt find, Ine zu sambt den gras ben, Go der hochgeborn Fürst Ir lieber brueder Berzog Sigmund ze. und Gelb Gre fühftl. Gnaden Ine vormals bie umb die Gratt geben unnd vichriben, nach laut aines briefs baromb ausganngen, mit wolhebachtem mute vund guetem Willen, noch einen vischgraben ausgezaigt vund gegeben has ben, nemblich von dem pach, der von ber Thoratsmill aus der Statt durch die Stattmawr rundt, genannt der Thorats spach, bis hinomb zu dem Wurzer Thow, ba sich Ire Graden, die Gy fürstliche gnaden vnnb it vorgenanntt lieber brueder herzog Sigmund Ine gegeben haben, anfahen, also das die benannten die Fren von Munchen unnd ire nache khommben, ben gemelten graben, mit allen und ngklichen eingengen vib ausgängen der mafferflus, die iezo ba fein voer fur basein werden, fure Ewigklich Inhaben, vischen, nuczen, mieffen, beseczen vund entseczen, auch ben, nach aller Frem ond gemainem Stat nuch vnd notturfft machen vnud pawen, unnd Ewigklich babei beleiben follen und mbgen, on Frer, Frer Erben, unnd menigklichs von Fren wes gen Frruing bud einfprechen, boch ir fürftl. gnaben an beit andern iren Graben, vmb die benannte Ire Stat, ble Sp fich und Gren Erben felbe behalten haben, unschedlich."

In eben dieser Sammlung von "Vergonstigungen" der Stadt haben wir auch die uranfängsliche Auszeigung des Burgfriedens gefunden, welche über mancherlei Bestandtheile der damahligen Stadtumgebungen viel Licht verbreitet. Die sich hierauf beziehende Stelle ist folgenden Inhalts:

"Item ao. 1460 haben die Berzoge Johanns und Sig: mundt Gebruder als regierend Furften fur fich vund auch wegen irer liben bruder Herzog Albrechts, Berzog friftoffs, vundt herzog Wolfganngs, di zu Iren Bogtbaren Jaren noch nicht khomen sepen und fur all ir Erbenze, nach rat irer trefflichen rate ben Burgermaistern, rat vund gemainde lich ben Bürgern Ihrer Statt ze Munchen auf ir vleizzig bete einen folden Burckfrid gegeben vnnb aufgezaiget, daß En fich deß fur baffer thunfftigelich ju ewigen Zeiten alfo halten follen vnnd mugen, wie hernach geschriben fteet. Deß ersten von der Statt München bis zu des Goczhams ze Schäfftlarn Mul oberhalben berfelben Statt gelegen genant Schwalbenstain und darauf pezo ber Schrafnagel Millner ficget big an diß an bifelben Dul, alf die mit Irn 3ym= mern vund Millschlag anhebet, also das der grundt so in= nerhalb geen der Statt ligt in dem Burchfrid unnd die Mill als di mit Irn Zymmern vnnd Mullschlag begreiffet in dem Lanndtgericht Wolferzhausen sollen ligen, allg dann deß an derselben Statt zu ainem March ein Stainen freuz gesezt ift und ftet, und von bemfelben Stainen freug unnd March auf die ainen seiten entrichts vber durch die an bif an die rechten pfer And Nawfart, ba dann bas ben berfelben Statt zu ainem March auch ein Stainein fremz gesezt ift und steet, Bund da dannen nach derselben pfer hinab an die pferbruckhen, Bundt von dem vorgenanndten fremz und march ben dew egenannten mil auf die anndern Seity entrichts iber underthalben Nider Sentling bis an den Rain unnd perg da bes dann an derselben Statt ze ainem March auch ain Stais nein fremz gesezt ist vund steet. Bund ba dannen von der: felben Marchsaulen under dem Rain vnnd perg hinvmb bis que dem gericht, also das das gericht gen Munchen gehore, ond in dem lanndtgericht bacham ftee vnnd beleibe, in folder maffe, Go sich begibt, wenn man ainen schedleichen man daselbs richtet, vund zu derselben zeit an ben leuten di

baben waren fich ainicherlan vnrats ober vhanndlung begabe das da puzzwärtig vnd ze straffen mare, ba folche ber Statt= richtr ze München ze richten vnd ze puffen haben soll, vnnd furo von demselben gerichte onder dem Rain und perg ba das gericht aufsteet hinvmb bis zue der Marchsäulen und fremz ben dem puchel der da ligt auf dem perg darauf das vorgenannt gericht steet, vnnd von derselben Marchseulen vnnd fremz ben dem egenannten puchel entrichts bif zu dem Siechhamß zu Schwäbingen vund das auch daffelb Siech= hawß foll in dem burgkfrid ligen, vund von demfelben Siechhams auf di Marchseulen unnd fremt so auf dem weeg hereingeen der yfer werz steet, und dann von derfelben Marchseulen vund krewz entrichts hinüber durch bi aw bis an die rechten pser und Namfart des Wazzerstrams da des ben derselben stat zu ainem March auch ain ftainein fremz ist bund fteet, Bund ba bannen gereben wider hinauff an bi pserpruckhen, Alls das dann allez in vorgeschribner masse an peder stat mit steinein Marchseulen vind krewzen also außgezaiget, und barein gegen die fürstlichen lanndt= gerichten ber fürstlliche Schillt Banrfanndt vind gegen ber Statt München der munch gehawen ift, vnnb waß also nnnerhalben des vorgeanntten anßzaigens vnnd Marchew vund auch dem nser Namfart und Wazzerstrambs gegen der statt München ligt, das alles soll in der Statt München burckfrid ligen, Es soll auch das siechhams auf dem ga= steig enhalben der nser pruck vnd auch dieselb nserpruck auch in der Statt Munchen Burkfrid ligen, doch so behalten sich seine fürstl. Gnaden den Wasserstramb der pfer, bas Ihnen der mit der herlickait foll heleiben vnnd zuestenn. Was sich abr auf der kennt oder auf der nserpruckhen bund in den obgenannten außgezaigten Marchen Irs Burckfrids, den Sy ihnen also geben haben, begibt, dasselb soll Ihrem Stattrichter der benanntten Statt Munchen dasselbs zueges horen ze richten vnind ze püzzen, außgenommben die vizz

thomb hanndl behalten Sy Sich selbs, das die Ihnen zues steen, vnnd werden sollen, als von allter herkhommen ist, bund Sy bie por hie in Ihrer Statt München haben, vnud bas ber Wazzerzoll auf ber pser Ihnen vnnd der benannttn Ihrer Statt Munden banderseit zu ihren rechten werde, vnnd beleib, als von alter herkhomben ift, vnud sonnder bas bie Ihren von München auf ber nfer auch herdishalb bund pennhalb der pfer an dem lennt wol zu nerbieten bund gut niber ze legen an ben ennden auf der pfer zu vischen habnn follen, alls von alter herkhommen ift. Es foll auch folch vorgeschribn Ir Gnad vand gabe Ire fürstl. Gnaden an Ihrem Stattgericht vnnb herlifait ze München vnnb in bem vorbegriffen Burchfrid fost an schaden vnnd unentgolten fein, vnnd sonnderlich so ist auch in solchem allem vorbehal= ten, das alle grundt wifen vnnd Alekker gaistlicher vund weltlicher leut guter, So in bem porbenanntten Frer Statt Munchen Burckhfrid ligend, vnd das In vor nit gesteurt hat bas In bi von folche Burckfride megen, ben Sy In alfo geben haben, baromb hinfur auch nit schuldig noch gebuns den follen sein Zu Steuren Angenarlichen was aber grundt bi bem Burchfrid ligen, fürbagger in Frer Burger ze Munz chen gewalt khommen, di sollen algdann der benanntten Frer Statt München versteurt werden, als annder erb bas baselbs in 3rm Burckfrid ligt."



## Allgemeines Verzeichniß

#### biefer

#### ersten Abtheilung.

#### Geiten Albrecher, der, oder Holzrechen im Lehel. 371 Akademie der Wissenschaften. 237 Albert, Hrn. Frauz, sel. Cultur. 381 Allbert, Hrn. Weingastg. Karl, Garten. 342 Allbertgäßchen. 78 245 Albertischer Herzoggarten zu Neubeck. 418 Aller-Heiligen-Kirche. 91 333 Allmosen, zum reichen. 81 220 Allte Hofburg. 74 186 - hofthurm, ber. 74 114 - Hofgåßchen, das. 74 114 - Hoffapelle, die, zum h. Lorenz. 187 Altheimer Eck. 322 Alltheimer Gaffe. 322 Altottinger Bruderschaftsfahl. **8I 220** Anger=Gaffe, obere. 86 298 86 296 unterc. Thor. 86 309 ob dem. 297 das, Biertel. 73 84 277

|                         |          | 4          |      | Seiten  |
|-------------------------|----------|------------|------|---------|
| Anger-Kloster.          |          |            | •    | 299     |
| - Kirche.               |          | •          | •    | 308     |
| - Kl. Brüderhof.        | • •      | •          | •    | 345     |
| - dem Al. gehörig.      | •        | •          |      | 345     |
| - Rl. Reller am Ga      | steig.   | •          | •    | 347     |
| — Viertel außer der     | Stadt    |            |      | 343     |
| Arbeitshaus, ehemahl. 1 | nilitāri | sches.     | •    | 409     |
| Arco, graft. Haus.      |          | •          | •    | 81 271  |
| Aretin, B. von, haus.   | •        | •          | •    | 341     |
| — — — Einfan            | g im en  | gl. Gari   | ten. | 363     |
| Armen=Instituts=Kanglei |          | . •        | •    | 116     |
| Bersorg                 | gungsh   | aus am     | Ga=  |         |
| steig                   |          | •          | •    | 347 373 |
| — — — Spinnt            | aus.     | -          | •    | 411     |
| Au., Gericht.           |          | •          | •    | 406     |
| - in der, des Burgfi    | riedens. | •          | •    | 346     |
| - 4 Biertel bieses Ge   | erichts. |            | • .  | 407     |
| Augustenfeld bei Dachau |          | •          | •    | 452     |
| Augustiner              | • •      | •          | •    | 81 221  |
| - Rloster.              |          | •          | •    | 81 225  |
| Rirche                  |          | •          | •    | 81 221  |
| Gaschen.                |          | •          | •    | 80 243  |
| — — Miethstock.         | •        | •          | •    | 81 226  |
| Garten.                 |          | . •        | •    | 341     |
| Aumeisters=Wohnung.     | •        | •          | ٠    | 339     |
|                         | 25       | i          |      |         |
| Bachgäßchen             | •        | r <b>•</b> | •    | 99      |
| Badergaßchen            | •        |            | •    | 196     |
| Båckerhelferhaus        | ٠        | •          | •    | 99      |
| Varmherzige Brüber      | •        |            | •    | 349 381 |
| — — Kirche der.         |          | •          | ÷    | 399     |
|                         | -        |            |      | ~       |

|     |                              |                     |                  |           | Geit    | e n  |
|-----|------------------------------|---------------------|------------------|-----------|---------|------|
| B   | armherzige Schwestern.       | •                   | •                | •         | 348 399 |      |
|     | Rirche berfelben.            |                     | •                | •         | 400     |      |
| B   | armherzigen, von den, Br     | üderr               | geg              | en        |         | *,   |
|     | die Sendlinger Strasse.      |                     | •                | •         | 348     |      |
| 23  | aumgarten. graft. Haus.      | •                   | •                | •         | 79 245  |      |
| 23  | efestigungen der Stadt, erst | tere.               | •                | . · ·     | 477     |      |
| 23  | efestigungswerken, vor den   | ehem                | ahl. a           | 111       |         | ,    |
| •   | - Rarlsth                    | ore,                | recht            | <b>8.</b> | 342     |      |
| -   |                              |                     | links            | •         | 349     |      |
| B   | eneficien und Beneficiatenha | user.               | 3                |           | 469     |      |
| 236 | erchem. gräft. Haus.         | • ,                 | • 4              | •         | 79      |      |
| -   | Bogen.                       | <i>- 7 1</i><br>•'• | - N <sub>d</sub> | ÷         | 246 272 |      |
| Be  | rg am Leim                   | •                   | • 1              | •         | 425     |      |
| -   | Kirche und H                 | ospit               | ium.             |           | 425     | 1    |
| Be  | rg, Schloß am Starenberg     | ger E               | see.             | •         | 458     |      |
| Bi  | ldergallerie.                | •                   |                  | . • '     | 355.    |      |
| Bi  | rkenleiten, Schloß.          | • • ,               | •                | <b>)</b>  | 423     |      |
| Bi  | ttricher Monnenakloster.     |                     |                  |           | 77 132  | . 4. |
| -   | Kirche.                      |                     | ,                | •         | 11 -34  |      |
|     | genhausen.                   | •                   | •                | •         | 433     |      |
|     | anca, Hrn. von, Haus.        | • e                 | • .              | •         | 77 132  |      |
|     | and:Affecurations=Kanzlei.   |                     | •                | •         | 116     |      |
|     | äuhaus, kurf. weißes         |                     | •                | •         | 75 191  | •    |
|     | echbaders:Wohnung.           |                     | •                | •         | 91 334  |      |
|     | odhaus, Stadts,              | , 12                | • .              | •         | 106     |      |
| Br. | ügelmannische, bas Comm      | erzier              | wath=            | ,         |         | · .  |
|     | Maschinengebäude.            | ,                   | •                | •         | 408     |      |
|     | rger, hrn. von, Garten.      |                     | •                | •         | 367     |      |
|     | rgersahl.                    | •                   | •                | •         | 238     |      |
| Bu  | rgfriede                     | ,                   | •                | •         | 335 336 |      |
| •   | - uranfängliche Bestin       | iung                | dessell          | ien.      | 483     |      |
|     | rggasse, die.                |                     |                  | •         | 74 113  |      |
| Bu  | ttler. gräft. Haus.          |                     | •                | •         | 81      |      |
|     |                              |                     |                  |           |         |      |

Eine Seiten Calvarienberg am Gafteig. . Carlsfeld bei Dachau. 452 81 Carmeliter . 180 265 - Plas. - Kloster. . 1 81 265 - Rircher 81 266 - Gasse. 258 266 · · · · 81 267 Rloster. - Garten, ehemahl. 344 -- Reller am Gasteig. 347 Caserne, kurf. vor. dem Kostthore. 111 340 Castell, B. b. Haus. . . . 79 Chaise, Fraul. de la, Haus. . . . . . 341 Chedeville, Haus. -- -87 299 Clarisser=Nonnen. 311 Claudi-Cler-Hans. Dachau, zu, kurf. Lustschloß. Dallarmi-Haus. .... 4 1 20I 89 323 Damenstift . .1104 -88 322 Gaffe. . . 89 Miethstock. - Rirche. 89 324 Dechants, zu St. Peter, Garten. 345 Hof zu u. l. Fran. . . 81 Degen, Frau von, Meierei zu Schwabing. 435

| •    | * * · · ·          | ,          |            |       |        |                                       | 8     | e i t | e n   |
|------|--------------------|------------|------------|-------|--------|---------------------------------------|-------|-------|-------|
| D    | ienersgaffe.       | •          | .0         | ••    | •      | • • • • •                             | .76   | 114   | 5     |
| D    | reifaltigfeitskirc | he.        | •          | •     | •      | •                                     | 85    | 285   | 100   |
| D    | uißberg, Hrn.      | Rantin     | nache      | rs, R | ondell | • 1                                   | 349   |       | • • • |
| -    | bessen             | Baue       | ifer.      | •     | •      | •                                     | 464   |       | - 1 1 |
| D    | ultgäßchen.        | ` <b>+</b> | •          | •     | •      | •                                     | 86    | 296   | 1     |
| ,    |                    | r          | . 4        |       |        |                                       |       |       | 3     |
|      | . φ                | 1          | ,          | Œ     | •      | • (                                   |       |       | , ·   |
|      | <u> </u>           | 4-1        |            | Ç     | "      | *                                     | • 1 . |       |       |
| Ei   | ermarkt, ber.      | •          |            | •     | •      | *                                     | 74    | 107   | 286   |
| Ei   | nlaß, am.          | •          | •          | •     | •      | •                                     | 86    | 295   | 1.    |
|      | Thor.              | *          | •          |       | •      | •                                     | 86    | 345   | 3     |
| •    | - & gegen bei      | n:         | •          | •     | o r    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 344   |       | 4     |
|      | - gegen der        | r, uni     | d die      | obere | Lånd   |                                       | 344   |       |       |
| •    | — herinter         | gegen      | den.       |       | •      | •                                     | 345   | •     | 17    |
|      | nschütte, die.     | ·•         | •          | •     | •      | •                                     | 74    | 193   |       |
| Ei:  | sbach, der.        | •          | *•         | , •   | •      | •                                     | 364   |       | 1     |
|      | seumanngåßchei     | -          | •          | •     | •      | •                                     | 88    | 318   |       |
| Ei   | senniederlage, 1   | furf.      | • "        | •     | •      | •                                     | 292   |       |       |
| En   | iglischer Garten   | <b>L</b>   | <b>7</b> ● | •     | •      | •                                     | 355   |       |       |
|      | iglischen, gegen   |            | Gai        | cten. | •      | •                                     | 339   |       | ,     |
| En   | glisches Institu   | it.        | •          | •     |        | •                                     | 77    | 123   |       |
| and. | - Gebäut           | e.         | •          | . %   | •      | •                                     | 77    |       |       |
| -    | Rapelle            |            | •          | •     | •      | •                                     | 77    |       |       |
| -    | – — Armen          | -          | -8         | •     | •      | •                                     | 128   |       | ,     |
| _    | Garten             |            | •          | • •   | •      | •                                     | 343   |       |       |
|      | taler=Haus.        | <b>,</b>   | •          | •     | •      | •                                     | 312   |       |       |
|      | dorf. gräff. H     |            | . 7        | •     |        | •                                     | 81    |       | •     |
| Ex   | ercitienhaus, el   | hemah      | f.         | •     | •      | •                                     | 241   |       |       |
|      |                    | *          |            |       |        |                                       |       |       |       |
|      |                    |            |            | 3     |        |                                       |       |       | 1     |
|      |                    | •          |            | O     | •      |                                       |       | •     |       |
|      | berbräuhans.       | •          | •          | •     | •      | •                                     | 329   | ,     |       |
| Fa   | lkenau, die.       |            | •          | •     | •      | •                                     | 42I   | 433   | 4     |
|      |                    |            |            |       |        |                                       |       |       |       |

| -                       |         |           |                |      | Geiten |
|-------------------------|---------|-----------|----------------|------|--------|
| Falkenthurm, der.       |         |           |                |      | 74     |
| Fårbergraben            |         |           |                |      | 88 317 |
| Feiertagsschule, weibli | che.    |           |                |      | 325    |
| Feilenhauer=Werkstätte  |         | •         |                |      | 295 —  |
| Feldmoching.            |         |           |                |      | 443    |
| Feuerhaus, das kleine   | nnb     | arnge     | t <sup>p</sup> |      | 87 298 |
| Filserbraugaßchen.      |         | g. ope    |                |      | 78 245 |
| Fingergäßchen.          | •       | A         |                | •    | 78 262 |
| Fischergaßchen.         |         | •         | •              | •    | 84 285 |
| Fleckinger-Haus.        | •       | ~         | •              | 1    |        |
| Fleischbanke, obere.    | •       | ,•        | •              | •    | 291    |
| Dienciounte, voere.     |         | 10        |                | .*   | 89 318 |
| The Charles             |         |           |                | •    | 85 283 |
| Fleischbankgäßchen.     | -       | ( Cant    |                | •    | 285    |
| Flurt, Hrn. G. L. D     | • بعن • | Ourt      | en.            | •    | 348    |
| Forstenried, Dorf.      |         | **        |                | . •  | 457    |
| Forstschule.            |         | * )       | 4              |      | 116    |
| Franziskaner= ehemahl   |         | ster.     |                | •    | 77 137 |
| — — Hospitii            |         |           | leißhei        | int. | 442    |
| Frauen-Freithof         |         |           |                |      | 80     |
| - Gaßchen.              |         | • • • • • |                |      | 82 196 |
|                         | ser ar  | n.        |                |      | 219    |
| - Kloster de no         |         | •         | in N           | im=  |        |
| phenburg                |         | •         | 1              |      | 449    |
| Freibank am Roftthor    | e.      | •         |                | 4.1  | 340    |
| Freibanke auf dem Hi    |         | ben.      | •              |      | 186    |
| Fugger. graft. Haus.    | _       |           | •              | €.   | 77     |
| Fürstenfelder Gaffe.    |         |           | •••            |      | 88 316 |
| — — Klosterha           | 4       | •         | •              |      | 316    |
| Fürstengruft, alte, be  |         | I. Fr     | au.            |      | 210    |
| — — in der              |         | -         |                |      | 232    |
| - neue.                 | •       |           |                |      | 254    |
| Fürstenried, furf. Sch  | Mol.    | • /       | 44             |      | 455    |
|                         | , p .   |           | Ψ              | 16   |        |

#### (3)

| * *                                       | Seiten   |
|-------------------------------------------|----------|
| Galgenberg, der.                          | 444      |
| Galgenberg, vom, herein bis zum Meu-      |          |
| hauser Thore.                             | 342      |
| Gansbuhel.                                | 297      |
| Gäßchen; verschiedene.                    | 97       |
| Gassen der Stadt, alte, und ihr Nah=      |          |
| mens = Ursprung                           | 95 96    |
| Gasteigberge, am, zum Burgfrieden         | 346      |
| Gasthof, zu den 3 Mohren.                 | 292      |
| — bes hrn. Aligner.                       | 295      |
| — - zur goldnen Aente                     | 257      |
| — - zum goldnen Hirschen                  | 246      |
| — - zum goldnen Kreutz                    | 195      |
| — - zum Londner Hofe                      | 195      |
| — - zum schwarzen Adler                   | 195      |
| — - zur blauen Traube                     | 195      |
| Gasthofe, ehemahlige, zum Bögner und      |          |
| Schlicker.                                | 277      |
| Gebhardt, H. milit. Wundarzt und Mit=     |          |
| erbauer des Rondells.                     | 465      |
| Gehrn, aufm.                              | 193      |
| Geist =, h. Spital.                       | 85 277   |
| — — Pfarrhof                              | 85 282 . |
| — - übrige Gebäude                        | 85       |
| — Pfarrkirche                             | 85       |
| — 4 — Garten.                             | 339      |
| Gejaid-Amts, des Kurfürstl., Stadel nebst |          |
| Wohnung                                   | 342      |
| Geographische, verschiedene Bestimmun=    |          |
| gen von München.                          | 474      |
| Gieging, zum Burgfrieden.                 | 346      |

|                                         | S e | ite | 11  |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|
| Giglberger, Hutmachermeister und Miter= |     |     |     |
| bauer des Rondells                      | 465 |     | ,   |
| Gohren, Frenh. von, Meieren zu Schwa=   |     |     |     |
| bing.                                   | 435 |     | 4   |
| Gottesacker, der allgemeine.            | 388 |     |     |
| - vom äußeren, herum, am                |     |     |     |
| Einlaß, vorbei bis zum Rarthore.        | 345 |     |     |
| - Megnerhaus / am                       | 345 |     |     |
| Rirde, am,                              | 345 |     |     |
| - Priesterhaus, am                      | 345 |     | 1   |
| Grahmahl, Kaiser-Ludwigs, des Baiers.   | 206 |     | ,   |
| Graggenauer, das., Biertel.             | 72  |     |     |
| in ber Stadt.                           | 74  | 98  |     |
| - bessen tabella:                       |     |     | 1   |
| rischer Inhalt.                         | 74  |     |     |
| außer d. Stadt.                         | 338 |     |     |
| Grundlinie bes Peter von Ofterwald      | 380 |     |     |
| Grünwald, der                           | 423 |     |     |
| Gruft = Kirche                          |     | 116 | 121 |
| — Gäßchen                               | 76  | 116 |     |
| Gumpenberg, B. Haus                     | 77  | 132 |     |
|                                         | 81  |     |     |
| - Garten.                               | 342 |     |     |
|                                         |     |     |     |
| S <sub>2</sub>                          |     |     |     |
| Haberl, hrn. Med. A. neue heitz = und   |     |     |     |
| Luftreinigungsanstalt                   | 393 |     |     |
| Hacken, bas, Biertel.                   | 73  | 88  | 311 |
| - außer der Stadt.                      | 347 |     |     |
| Hackengäßchen                           | 90  | 329 |     |
| Hagen, hrn. von, Haus in ber Resid.     |     |     |     |
| Schwab. Gasse.                          | 44  | 132 |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seiten    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Hagen Hrn. von, Haus in der hintern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Prannersgasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81 271    |
| Haimhausen. Graft. Haus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 79 246    |
| named, provider parameter, statement of the statement of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 81 271    |
| Halmische Kunsthandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 291       |
| Hallverwaltung, Kurf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 263       |
| Harlaching, Dorf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 423       |
| Hartschierstall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 340       |
| Haslang. graft. Haus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 81 264    |
| Hauptmauth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81 263    |
| Hauptwache.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 79 194    |
| Hausbesitzer, Verzeichniß ber, nach den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Vierteln und Straffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mach dem  |
| — — alphabetisches derselben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Register. |
| Häuserzahl in der Stadt und im Burgfr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 461       |
| Hauskapellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 470       |
| Hebanmengåßchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 295       |
| Hegnenberg. graft. haus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8r -      |
| Heidhausen, Dorf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 429       |
| heigl, bes hrn. Theaterdirectors, Garten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 368       |
| Hellbrunn, Landgut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 423       |
| Herdstätten, Anzahl der, in der Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| und ihrem Burgfrieden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 463       |
| Hertling. Bar. Haus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79 246    |
| Herberge, die kalte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 437       |
| Herzog = Max, zum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 82        |
| — — Stadtthor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 82      |
| — — Palast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 82 258    |
| — — Rapelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 83*       |
| — — Garten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 341       |
| Herzogspital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89 325    |
| Gasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 88 322    |
| Rirchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 89 327    |
| Garten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 377       |
| A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O |           |

| 4                           |         |         |      | Geiten     |
|-----------------------------|---------|---------|------|------------|
| Herzog = Wilhelm Palaft.    | •       | ' •     | •    | 78 246 270 |
| Hefelloh.                   | •       | •       | •    | 459        |
| Hefelloh, das kleine        | •       | •       | •    | 363        |
| Hieronimitaner              | •       | •       | •    | 339 37I    |
| Hinter der Stadtmauer.      | •       | •       | •    | 74 347     |
| Hirschanger, ehemahliger.   | •       | •       | •    | 357        |
| Hirsch= oder Thiergarten be | ei Nimp | henbu   | ırg. | 450        |
| Hochbrücke                  | •       | •       | •    | 99         |
| Hodergäßchen                | •       | •       | •    | 88 32T     |
| Hof= Graben, der            | •       | •       | •    | 74 186     |
| — Kapelle                   | •       | •       | •    | 77         |
| — Pfisterei                 | 6       | •       | •    | 75 189     |
| — Stallgebäude              | •       | •.      | , •  | 75 188     |
| — Wachsbleiche.             | •       | •       | •    | 339        |
| — Waisenhaus                | •       | •       | •    | 333        |
| - Rüchengartner am Leh      | el.     | •       | •    | 339        |
| — Gipsmühle                 |         | •       | •    | 339        |
| - Steinsäge                 | • '     | •       | •    | 339        |
| — Baustadel                 | •       | . •     | •    | 339        |
| — Jägerhaus                 | •       | •       | •    | 339        |
| — Sägemühle.                | •       | •       | •    | 339        |
| - Hammer                    | •       | •       | •    | 339        |
| — Triftamtswohnung.         | •       | • "     | ٠    | 339        |
| — Rechenmeisters = Wohn     | nung.   | •       | •    | 339        |
| - Garten                    | •       | , •     | •    | 340 350    |
| - heuwage                   | •       | •       | •    | 340        |
| — Brunnenhaus vor dem       | 1 Carls | sthore. | •    | 342        |
| - Brunnenhauses, bes,       | Schäft  | erstad  | el.  | 343        |
| - Magazinsstadel            | • -     | •       | •    | 343        |
| — Eiswachhaus               | •       | •       | •    | 345        |
| - Fischermeistershaus in    | der A   | 11.     | •    | 346        |
| — Fischerei-Inspectors L    | jaus in | der S   | Mu.  | 346        |
| - Walke in der Au.          | •       | •       | •    | 346        |
|                             |         |         |      | Hof=       |

| •                                     |                |
|---------------------------------------|----------------|
| ,                                     | Seiten         |
| Hof = Brunnenhaus am Lilienberg.      | 346            |
| - Kranken = itt Irrenhans zu Gießing. | 346 383        |
| - Brunnenhaus am Gasteig              | 346            |
| — Keller am Gasteig                   | 347            |
| - Waisenhausgarten                    | 348            |
| Hoffmann, Hrn. Apothek. Garten.       | 342            |
| Hofstallswohnungen vor dem Kostthore. | 340            |
| Hofstatt.                             | 88 318         |
| Hofstetten, hrn. von haus             | 89             |
| Holzgarten, militärischer             | 338            |
| — — ber große im Lehel                | 370            |
| Hopfner, Hrn. Kaufm. Garten           | 348            |
| Huber, Hrn. Weinhandlers Haus         | 312            |
| — — — — Garten                        | 342            |
| Hübner, Lor. G. R. Garten             | 348            |
| Hundskugel                            | 90 330         |
|                                       |                |
| 3                                     |                |
| Josephs = Spital                      | 89 330         |
| Gasse                                 | 88 330         |
| - Rapelle                             | 89 33 <b>1</b> |
| Isar, die                             | 62             |
| - Briden                              | 66             |
| Brucken, innerhalb der                | 343            |
| — Caserne.                            | 345 382        |
| — Thor.                               | 71 84          |
| — Thore, vom, links hinaus bis ans    |                |
| Gasteig.                              | 338            |
| vor dem, rechts.                      | 343            |
| vor dem, im Angerviertel.             | 382            |
| - zwischen der.                       | 345            |
| Juden = Gasse.   ehemablige.          |                |
| — Synagoge, I                         | 116 16.        |
| Topogr. I. 25.                        |                |

## R

|                           |                                                                                                                |            |            |     | · G e | i t | e n |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|-------|-----|-----|
| Kalkofen                  | •                                                                                                              |            | •          | •   | 94    |     |     |
| Kaltners Jos.,            | Karte vi                                                                                                       | on den Geg | genden     | von |       |     |     |
| München                   | •                                                                                                              | • • •      | •          | •   | 405   |     |     |
| Rapelle, die schi         | merzhafi                                                                                                       | te .       | •          | •   | 345   | 390 |     |
| — — zum h.                | . Kreutz                                                                                                       | in der A   | u.         | ٠   | 416   |     |     |
| Kapellen, einge           | weihte.                                                                                                        | ,          | •          | ٠   | 470   |     |     |
| Kappler, Hrn.             | Bar. v.                                                                                                        | . Haus.    | •          | •   | - 77  |     |     |
| Kapuziner = Gra           | ben, ge                                                                                                        | gen den.   | •          | •   | 341   |     |     |
| Date of the Control       | <u> </u>                                                                                                       | er den.    | •          | •   | 350   |     | ·   |
|                           | — Pr                                                                                                           | omenade.   | <b>.</b>   | •   | 364   |     |     |
| — — Rioff                 | er, eher                                                                                                       | mahl.      |            | •   | 364   |     | ٠,  |
| Karlsthor, gege           | en bas.                                                                                                        | • *        | , <b>•</b> | •   | 341   |     |     |
| ver                       | dem in                                                                                                         | n Hackenv  | iertel.    | •   | 371   |     |     |
| Kattun = Fabrik,          | Rurf.                                                                                                          | . •        | • (        | •   | 339   | 372 |     |
| Kaufinger = Gaff          | e                                                                                                              | •          | •          |     | 80 88 | 194 | 311 |
| Klosterhaus von           | Berg =                                                                                                         | Andechs.   | •          | •   | - 77  |     |     |
| Rlosterhäuserzal          | i.                                                                                                             | • , •      | •          | ٠   | 466   |     |     |
| Klosterhaus, do           | is, von                                                                                                        | Altomün    | ster.      | 3   |       |     |     |
| since to the same         | distance format                                                                                                | Andechs.   |            | 1   |       |     |     |
|                           |                                                                                                                | Benedict   | beuern.    |     |       |     |     |
|                           |                                                                                                                | Bernried.  |            | i   |       |     |     |
|                           | orden Britishers                                                                                               | Beuerber   | g.         | I   |       |     |     |
| -                         | -                                                                                                              | Diessen.   |            |     | 1.    |     |     |
| -                         | -                                                                                                              | Chersber   | g.         | Į   | • **  |     |     |
| upper arms , be           | -                                                                                                              | Ettal.     | 6          | }   | 466   | 467 | 468 |
|                           |                                                                                                                | Fürstenfe  | ib.        |     | b     |     |     |
|                           | entre en | Inderedo   | rf.        |     |       |     |     |
| particular promised house | _                                                                                                              | Rott.      |            |     |       |     |     |
| a-annua territorio atal   |                                                                                                                | Rottenbu   | id).       |     |       |     |     |
| in the same in            | 4                                                                                                              | Schöftlan  | rn.        |     |       |     |     |
| -                         |                                                                                                                | Tegernse   | 2.         |     |       |     |     |
| photo same as             | -                                                                                                              | Weihenst   | ephan.     | • . |       |     |     |
|                           |                                                                                                                |            |            |     |       |     |     |

|                                       |        |        |            | Geit    | e n  |
|---------------------------------------|--------|--------|------------|---------|------|
| Rudtelgaffe.                          | £ .    | t 6 °  |            | 80 258  |      |
| Robellsche, von, Mohnung.             |        | •      | *          | 339     |      |
| Garten m                              | id M   | deiere | i zu       |         |      |
| Schwabi                               | ng.    | •      | •          | 435     |      |
| Konigsfeld, graft. Haus.              | •      | •      | •          | 77 245  |      |
| qualities surjective thermal observes | •      | •      |            | 79      |      |
| Security Security Security Security   | •      | •      | •          | 79      |      |
| burnets reduced female p              | •      | •      | <i>i</i> • | 270     |      |
| Rornmarkt.                            | •      | 6      | •          | 107     |      |
| Rostthor, das                         | •.     | •      | •          | 74 191  |      |
| - vor dem, rechts 1                   | ind I  | inks.  |            | 340     |      |
| Krenner, Hrn. von, Haus.              |        | •      | •          | 271     |      |
| Rreutz-Biertel, bas, in ber           | Stai   | bt.    | •          | - 73 78 | 194  |
| - Gaffe, alte.                        |        | •      |            | 264     | 11.5 |
| — und Schmalzgasse.                   | •      | •      | •          | 90 332  |      |
| — Caserne                             | -      | •      | •          | 89      |      |
| — Casernstrasse.                      | • .    | . • .  | •          | 319     |      |
| — Biertel außer der St                | adt.   | 4      |            | 340     |      |
| Rriege-Deputations-Separat            | um.    | •      | •          | 116     |      |
| Arotenthal.                           | •      |        | •          | 93      |      |
| Rüchelbacker-Gäßchen                  | •      | •      | •          | 84 284  |      |
| Rühgäßchen                            | •      | •      |            | 78 272  |      |
| Rurfürstenwache.                      | •      | •      | •          | 256     |      |
|                                       |        |        |            |         | ٠    |
|                                       | G      |        |            |         |      |
| Lafabrique, B. v. Haus.               | •      | •      |            | 79 246  |      |
| Lamberg. graft. Haus.                 | •      | •      | •          | 81 271  |      |
| Lande, die obere.                     | •      | •      | •          | 371     |      |
| - gegen die obere.                    |        | •      |            | 344     |      |
| Landsberger, an ber, Straf            | se lir | ifs.   | •          | 348     |      |
| mater, von der,                       | •      |        | die        |         |      |
| barmberzigen Bruder.                  |        | •      |            | 348     |      |
| •                                     |        |        |            |         |      |

|                                    |               | Seit    | e u |
|------------------------------------|---------------|---------|-----|
| Landschafts-Aufschlagamt.          | • '•          | 77. 115 |     |
| Bogen                              | •             | 80r 1.  |     |
| — Gäßchen.                         | • • •         | 76 116  |     |
| - Gebäude.                         |               | 77 108  |     |
| - Steueramt.                       | • •           | 77 115  |     |
| Larosce=Bogen                      | • •           | 76 115  |     |
| - Garten                           | •** •         | 341-    |     |
| — graft. Allois = Hans             |               | 75. 113 |     |
| - Haus in der Resid. Schn          | v. Gasse.     | 77 132  |     |
| Lazareth oder Leprosenhaus auf den | Wasteig.      | 338 375 |     |
| — Kirche.                          |               | 376     |     |
| — militärisches.                   | •             | 344.387 |     |
| — von Edwabing.                    |               | 339 435 | -   |
| - gegen das alte, und die          | schmerz=      |         |     |
| hafte Kapelle.                     | •             | 344     |     |
| Lederer-Gasse, die.                |               | 74 192  |     |
| Lederfabrik, Pratoriusische        | • •           | 343 386 |     |
| — — Utzschneiberische.             | 1 2 2 ° 1 0 1 | 344 386 |     |
| — — Bomeislerische.                | • •           | 344 386 |     |
| — — von Joh. Schubart.             | • •           | 386     | • . |
| Lehel.                             | • • •         | 338 369 |     |
| Leim, Dorf.                        |               | 453     |     |
| Leprieur, Hrn. Münzwardeins,       | Garten.       | 348     | `   |
| Lerdyenfeld. Bar. Haus.            | • •           | 79 246  |     |
|                                    | •             | 81 265  |     |
| — — Fr. Gr. —                      | · · · · · ·   | 341     |     |
| Lilienberg, Kloster                | •             | 346.382 |     |
| _ am                               | • • •         | 346     |     |
| Lilienthal, Kloster.               | • 5 A         | 420     |     |
| Lindauer, Hr. von, sel. Erben,     | Garten.       | 348     |     |
| Loderer-Gåßchen.                   | • P 3 •       | 297     |     |
| Lodron. graft. Haus.               | • • •         | 77 133  |     |
| Lohe, die                          |               | 421 422 |     |

| A 5 1 25                               | Seiten         |
|----------------------------------------|----------------|
| Losch. gräft. Haus.                    |                |
| in der Damenstiftegasse.               |                |
| Lothisches, von, Haus.                 |                |
| Lotto-Amt, kurf. Haupts.,              | •              |
| L'avened.                              |                |
| Lowens Grube.                          |                |
| — Stall.                               | 20, 257        |
| Ludwigsfeld bei Dachau.                | 452            |
| Lunglmair. Haus.                       |                |
| Lyceum, furf.                          | •              |
|                                        | 207            |
|                                        |                |
| $\mathfrak{M}$                         |                |
|                                        |                |
| Maderbran= oder Schergengaßchen        | - 100          |
| Magazinstadel, kurf.                   |                |
| Mair, Berb. Haus. 33.                  | 338<br>312 316 |
| Malteser-Kirche zum h. Michael.        |                |
| — — Haus.                              | 9r             |
| Mariabrunner Gesundheitsbad            | 443            |
| Maria-Cinsiedel bei Thalkirchen.       | 459            |
| Mariahilfkirche in der Nu.             |                |
| Marienstatue auf dem Schrannenplate.   |                |
| Markt Petri, am.                       | 84             |
| Marktplatz.                            | 107            |
| Marzarigäßchen.                        | 82 196         |
| Mauthstadel, am.                       | 80             |
| Mettenleitner, hrn. Hoffupferstechers, |                |
|                                        | 3 348          |
| Militar-Akademie.                      | 238            |
| Departement.                           | 262            |
| - Garten.                              | 361            |
| - Dekonomiehaus.                       | 301            |
|                                        |                |

|                                           | Seiten                                |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Militar-Garten, ehemahl. im engl. Garten. | 36r                                   |
| Minucci. graft. Haus                      | 79 272                                |
|                                           | 79                                    |
| Morein, Control. Garten.                  | 342                                   |
| Mühlen, 2, im engl. Garten.               | 360                                   |
| Mühlgasse.                                | 86 296                                |
| München, der Stadt, geographische Lage.   | 51 6x                                 |
| - topographische neue=                    |                                       |
| ste Basismessung.                         | 51 (                                  |
| - physische, oder geo2                    | Span attitude                         |
| gnostische Lage.                          | 6x                                    |
| — — politische Abtheilung.                | 69                                    |
| Eingang in dieselbe                       |                                       |
| von der Rarseite. 🔹                       | 69                                    |
| - Bauart:                                 | 71 71                                 |
| Abtheilung in Viers                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| tel                                       | 72                                    |
| — - Issiditit Pfare                       | nain in the                           |
| reient.                                   | 73                                    |
| Münz-Graben, ber                          | 74                                    |
| - Hand, kurf                              | 75 190                                |
| — Rohlenhütte.                            | 338                                   |
| Mutschellisches Schulhaus.                | 453                                   |
|                                           |                                       |
|                                           |                                       |
| $\mathfrak{N}$                            |                                       |
|                                           | 1 7 of 4 a                            |
| Nachträge und Zusätze.                    | 46x                                   |
| Nationalbibliothek.                       | 237                                   |
| Rerianer-Priesterhaus.                    | 469                                   |
| Neubau auf dem Anger.                     | 87 309                                |
| — alter, des Stadtbrüderhauses.           | 89                                    |
| Meubergisches graff. Saus.                | 220                                   |

| •                           |         |        |        |                        |
|-----------------------------|---------|--------|--------|------------------------|
|                             |         |        |        | Geiten                 |
| Neudeck in ber Au.          | •       | •      | •      | 416                    |
| Meufeste                    | •       | •      | • '    | 182                    |
| Neuhausen, Dorf: .          | •       | •      | •      | 444                    |
| Neuhauser Gasse             | •       | •      | •      | 82 90 221 316          |
| — — Thor                    | •       |        | 1100 2 | 82 242                 |
| — — Rondell.                | • "     | ٠      | • '    | 242                    |
| — - vom, Thore rec          | hts hi  | naus   | 3 ge=  |                        |
| gen den Galgenberg.         |         | · P•   | • •    | 342                    |
| Reuried bei Fürstenried:    | • '     | •*     | * *    | 456                    |
| Mieder= oder Untergießing.  |         | •      | • 1    | 421                    |
| Riederstarenberg.           |         | •      | •      | 458                    |
| Mimphenburg, furf. Som      | mersch) | log.   | •      | 445                    |
| Rodher=Garten.              | •       | •      | *      | 423                    |
| Rockherisches Haus.         | •       | *      |        | 291                    |
|                             |         |        | ٠      |                        |
|                             |         |        | 1, .   |                        |
| •                           | 0       | 1      |        | * 1 ·                  |
|                             |         | •      |        |                        |
| Dberfehring.                | •       | •      | . i    | 433                    |
| Obergießing.                | •       | •      | • •    | 422                    |
| Obergießinger Filialkirche. |         | •      | •      | 421                    |
| Deffele, Srn. B. Garten.    |         | •      | •      | 342                    |
| Opernhaus, altes.           | •       | 1 07 4 | 11'    | 79 273                 |
| — neues.                    | •       | •      | ·,     | 180                    |
| Orff, Hrn. von, Haus in     | n engk  | . Ga   | rten.  | 356                    |
| A                           |         |        |        | 1                      |
|                             |         |        |        |                        |
|                             | B       | 10     | •      | graden - d<br>de<br>de |
|                             | •       |        |        |                        |
| Pagerie, die kurf.          | •       |        | •      | 185                    |
| Papierfabrik, von Pachne    | rische. |        |        | 412                    |
| Papiermühle gegen Harla     | ching.  |        | •      | 423                    |
| Paradeplat                  | , •     | •      |        | 80 364                 |
|                             |         |        |        |                        |

| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seites    |
| Passing, Dork.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 453       |
| Paulaner Monche in der Au, ehem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 416     |
| — - Kloster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 417       |
| Airche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 418       |
| Paulanerinnen, ehem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 421     |
| Perglas, graft. Haus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 81 271    |
| Perusa. graft. Haus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 81 264    |
| — Gäßchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 131     |
| Pestraucher-Wohnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • 91 334  |
| Pfaffengäßchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 286       |
| Pfarrhof zu u. l. Frau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 81 257    |
| Pflasterung der Stadt, Anfang ber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | + 474     |
| Pfluggåßchen, das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74 99     |
| Pilgram. B. Haus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 315       |
| Pilgrimsheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • 423     |
| Piosasqueisches, gräff. ehemahl. Hau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Plagl, das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 74 190  |
| Polizei=Gebaube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 76 115  |
| Portia. fürstl. Palast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 78 270    |
| Porzellanfabrik in Nimphenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • 450     |
| - Miederlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 292       |
| Posch. Hrn. von, Haus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8r        |
| Posel, Jos. kurf. Landbienenmeister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Prannersgasse, vordere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 78 269    |
| - hintere, oder innere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Preising. M. Palast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 76 132  |
| — — Graffinn von, Haus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • 77      |
| in der hint. Pranne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| symmetric desire and the second secon | 81        |
| — — Gäßchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • 131     |
| Schloß in Heidhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • 429     |
| Priesterhaus zu St. Johannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · 89 32 x |
| - ber Rerianer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . • 89    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geiten                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Propstei zuzu. l. Frau Inc., 2010 D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 81 257 10 B                             |
| Propstengäßchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 297                                     |
| Provianthaus, kurf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 89: 329                                 |
| Pulvermühle, die Drixlische.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 344                                     |
| — — Feindlische.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 344                                     |
| · Cinic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | y 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| $\mathfrak{R}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| Rädlsteg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 84 285                                  |
| Rambaldi. graft. Haus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81 271                                  |
| Rammersdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 426                                     |
| Rathhaus-Thurm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74 103                                  |
| — — Gebäude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75 85 103                               |
| Rauschmair, H. Pfarrer zu Feldmoching.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 443                                     |
| Rebergarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 348                                     |
| Rechberg. B. v., Haus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 91 330                                  |
| Redoutensahl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2710 ansha                              |
| Reichelisches Haus 1148111 ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| Reichspostamt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85 201                                  |
| Reisach, hrn. B. v., Hofbischofs Garten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 348                                     |
| Reitschule, die kurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 763 146                                 |
| — — Rapelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 170                                     |
| — Garten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 176                                     |
| Ridler=Nonnen, ehemahl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 143                                     |
| — ihr lettes Wohnhaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 348                                     |
| Riedlisches Gartengebande, Oberst von,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 339 363                                 |
| Rindermarkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 84 287                                  |
| Rochus=Berglein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 78 272                                  |
| — Kirchlein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 79 275                                  |
| O M. Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 368                                     |
| The Made of the Control of the Contr | 342                                     |

| modin Seiten                             |
|------------------------------------------|
| Mondell, das, vor dem Karlsthore         |
| Rosen:Gasse                              |
| — Thal                                   |
| Roß=Markt                                |
| — Schwemme                               |
| Rothes Haus, der Stadt 91                |
| Ruffini-Thurm 84 292                     |
| — — am 84 88                             |
| - Haus 85 312                            |
| — 125pf                                  |
| Rumford, Gr. von, Monument im engl.      |
| Garten                                   |
| ert to                                   |
| en e |
|                                          |
|                                          |
| Calabert, Hrn. Ministers von, Garten 367 |
| Salern. graff. Haus                      |
| Salzbeamten:= Wohnungen                  |
| Salzstädel , die Kurf                    |
| Salzstadelmeisters Wohnung 342           |
| Sandizell. graft. Haus                   |
| Caumartt. 88                             |
| Schäflergasse                            |
| Scharfrichters Wohnung 310               |
| Scharwinkel, am                          |
| Schenk, Bar. v. Gartenhans 342           |
| Schergengäsichen. 192                    |
| Schleckergäßchen                         |
| Schleißheim, Kurf. Lustschloß 437        |
| Echônfeld, das                           |
| Schrammagäschen                          |
| Echrannenplatz                           |

|                                      | Seiten                                          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Schrofis, Kaffeesieders, Garten.     | · 348 · · · 9                                   |
| Schulfonde: Buchhandlungen. Druckere | n. 292                                          |
| Schulhaus zu u. l. Frau.             | 19 79                                           |
| Schwabing, das Dorf                  | • 434                                           |
| Schwabinger = Residenz = Gasse       | 76 131 245                                      |
| — — Theatinergasse                   |                                                 |
| Schwabinger, an der Straffe          | 330                                             |
| - am. Thore.                         | 412 (A. 341 . A. A. 3                           |
| i vor. dem                           | 350                                             |
| Alleen.                              | 369 1 3 19                                      |
| - bor.dem Thore im Kreu              | 377                                             |
| Schwaiger, Hr. van, G. L. D. G, Ga   | rten. 343                                       |
| Schweiggasse, ehemahl                |                                                 |
| Schweinställen, an den               | 7509 111343                                     |
| Seeaus, graft. Erben haus.           | :2010 = 181 271                                 |
| Seefeldbogen.                        | - Euc. 2861295                                  |
| Segesser, graff. von, Haus.          | · 6" 1 271                                      |
|                                      | .\$1. 19121 · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Seidenfabrik auf dem Anger.          |                                                 |
| furfürstl                            |                                                 |
| Seidenfikatorium :                   |                                                 |
| Seinsheim, graft. Haus               |                                                 |
| Seelnonnen, und ihre Häuser.         |                                                 |
| Seminarium.                          |                                                 |
| Rirche.                              |                                                 |
| Sendlinger Gasse                     |                                                 |
| Thor.                                |                                                 |
| Servitinnen.                         | 89 325                                          |
| Sewald, Geschmeidmachers, Garten.    | 2::::134r                                       |
| Senfrieds fel. Erben, Garten         | -                                               |
| Siebenbrunn, Schloß.                 | 423                                             |
| Soper = Garten.                      | • 349                                           |
| Sporergäßchen                        | 78 244                                          |

|                                      | Geiten                |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Spreti, graft. Haus                  | 81 371                |
| Spuren und Beschreibung eines Lagers |                       |
| zwischen Freymaun und Freising.      | 435                   |
| St. Emmeram.                         | 433                   |
| St. Georgen-Schweige                 | 441 442               |
| St. Jakobs Kirche.                   | 87                    |
| St. Nepomuk Kirche                   | 89 320                |
| St. Niclas=Kapelle                   | 291 -                 |
| St. Salvators Kirche                 | 79 273                |
| St. Sebastians Rapelle               | 87 299                |
| — — Rinche 940(12 14155.: 9          | 87 294                |
| Stadt = Oberrichters Wohnung. 1.     | 75 10210              |
| — — Frohnfeste                       | 75/103/10             |
| - Gerichtsdiener = Wohnung.          | 73 101                |
| — - Wasser = Reservthurm.            | 900332003             |
| —— Brüderhaus.                       | ा इंट्रिसिक्ट इंग्रह. |
| — - Baisenhaus.                      | 319                   |
| — — Krankenhaus.                     | 87                    |
| — Heuwage                            | 79 273                |
| — — Mauer-an der.                    | 86 98 295             |
| gegen die.                           | 85 196                |
| - hinter bie.                        | 87.284                |
| - Bage.                              | 86 88 893             |
| — Beustadel.                         | 88 319                |
| — Manghaus                           | 297                   |
| — — Eiche.                           | 298                   |
| — — Haus.                            | 86 298                |
| —— Baustadel.                        | 298                   |
| — Unschlitthaus.                     | 309                   |
| —— Zimmerstadel.                     | 338                   |
| — — Ländhüterhaus.                   | 338                   |
| —— Zollhauschen.                     | 338                   |
| —— Aufschlaghaus                     | 338                   |

|   | ¥             | *B           | · · ·                          | 6      | 8   | éit  | e n   |
|---|---------------|--------------|--------------------------------|--------|-----|------|-------|
|   | SI            | tabt         | = Ralkofen.                    | • .    | 338 |      | 1     |
|   |               |              | Brudenschäuflerhaus            | * * 1  | 338 |      |       |
|   | _             |              | Steinmetzen : Wohnung.         | 3 - •  | 339 |      |       |
|   | -             | A-47-4-1     | Sågmühle.                      | • .    | 339 |      |       |
|   | ****          |              | Schulhaus am Lehel.            | •      | 339 |      | بر: ب |
|   | -             | -            | Holzhüters-Wohnung am Lehel.   |        | 339 |      |       |
|   | -             |              | Låndhüters = Wohnung a. L.     | . •    | 339 |      | n , 5 |
|   | -             | -            | Hammerschmiede.                |        | 339 |      |       |
|   | 4-1-1-1       | -            | Tagwerkerhauschen              | •      | 339 |      |       |
| r |               | -            | Idlnerhaus vor dem Kostthore.  | •      | 340 |      |       |
|   |               | -            | am Kap. Graben.                | - •'   | 341 | -    |       |
|   | -             | -            | Thorschreibers:Hauschen vor    | bem -  | ,   |      |       |
|   |               |              | Karlsthore                     |        | 342 |      |       |
|   |               | -            | Bleiche                        | •      | 344 |      |       |
|   | -             | -            | Ländhüterhaus gegen das alte L | azar.  | 344 | -    | -     |
|   | -             | -            | Brunnenhaus gegen das alte La  | zar.   | 344 |      |       |
|   | dilumin       | -            | Ablaßhaus.                     |        | 344 | .:   | , ·   |
|   | -             |              | Holzhüterhaus gegen den Einlas | 3.     | 345 | 0    |       |
|   | -             | -            | Brunnenhaus vom außeren G      | ottes: |     |      |       |
|   |               |              | acker herein ic.               | •      | 345 |      |       |
|   | -             | منسم         | Brunnenhaus am Einlaß.         | •      | 345 | •    |       |
|   | -             | -            | Thorschreibershäuschen am Ein  | laß.   | 345 |      |       |
|   | -             |              | Haus, in der Au.               |        | 346 |      | _     |
|   |               |              | Straffenmannshäuschen am Ga    | steig. | 346 |      |       |
|   | -             |              | Findelhaus.                    | 4 •    | 348 | 400- |       |
|   | -             |              | Schießstätte                   | •      | 342 | 378- |       |
|   | -             | -            | Magelschmiedshäuschen .        | •      | 342 |      | -     |
| 8 | <del></del> , | -            | Schulhaus vor dem Karlsthore   | •      | 342 |      |       |
|   | •             | <del>-</del> | Materialstadel.                | •      | 343 |      |       |
|   |               |              | Zimmermannshäuschen.           | . •    | 343 |      |       |
|   | -             | dhoman.      | Brunnenhaus vor dem Ffarthoi   | e.     | 343 |      |       |
|   |               |              | Zollhaus innerhalb der Narbru  | ď.     | 343 | •    |       |
|   | جئج           | -            | Bohrhütte.                     | •      | 343 |      |       |
|   |               |              |                                |        | -   |      |       |

| ·                                        | P        |
|------------------------------------------|----------|
|                                          | Seiten   |
| Stadt : Schulhaus an der oberen Lande    | 344      |
| — Peststadel                             | 344      |
| — Graben. Verordnung in Rücksicht        |          |
| derselben                                | 481 -    |
| Stallungen, Gr. Durchl. Herz. Wilhelm.   | 278      |
| Stangka e Haus                           | 294      |
| Starenberg, Schloß                       | 457      |
| Starenberger : See oder Würmsee.         | 457      |
| Steinkohlenhaus.                         | 338      |
| Stengel, Bar. v. Haus                    | 79 270   |
| — — Meierei zu Schwabing.                | 435      |
| Steuersammlungs : Ordnung, alte.         | 94       |
| Straffe nach Murnberg.                   | 100      |
| Neuburg.                                 | 250      |
| — — Ingolstadt.                          | 350      |
| - in die ob. Pfalz.                      | <i>t</i> |
| Straffen vor dem Ffarthore.              | 405      |
| - burch das Gericht Au über Hart:        |          |
| hausen nach Grünwald.                    | 405 406  |
| - am Gasteigberge an der Au vorbei       |          |
| nach Holzkirchen und Tegernsee.          | 405 424  |
| — — nach Peiß, Aibling u. Rosenheim.     | 405 424  |
| — — durch Haidhausen nach Ebersberg,     |          |
| Wasserburg 2c.                           | 405 428  |
| — - über Zamdorf, nach Haag, Detting.    | 405 432  |
| — — über Riem nach Erding u. Landsh.     | 406 432  |
| — über Bogenhausen nach Jömanning        |          |
| und Freising.                            | 406 432  |
| — — vor dem Schwabinger Thore            | 434      |
| — — über Freimann nach Freising .        | 434      |
| — — nach Unterbruck, Jngolstadt u. s. w. | 434      |
| — — vor dem Neuhauser oder Karlsthor.    | 444.     |
| — — über Dachau nach Augsburg            | 444      |
|                                          |          |

|                                         | `       | Geite   | 11       |
|-----------------------------------------|---------|---------|----------|
| Straffen über Pasing nach Laudsberg.    | •       | 444     | 976      |
| - vor dem Sendlinger = Thore.           | •       | 454     |          |
| — — durch Untersendling und For         | ften= . |         | 4,       |
| ried nach Weilheim                      | •       | 423     |          |
| - durch Unter = Mitter = und L          | der=    |         |          |
| sendling nach Wohlfahrtsha              | usen    | 41.5    | - 4      |
| und Mitterwald.                         | n       | 454     | 🖚        |
| Studbohrerei, Kurf.                     | ۹ .     | 369     |          |
| — Gießerei, —                           | •,      | 309     | <b>*</b> |
| Stubenrauch, von, Garten.               | •       | 348     | -        |
| Stürzergarten                           | •       | 338     |          |
| Stundensäulen um. München.              | •       | 380     |          |
| Sturmfeder. Bar. v. Haus                | •       | 81 265  | ***      |
| Suppen = Anstalt, Rumfordische          | •       | 116     | . ~      |
|                                         |         |         | -        |
|                                         |         |         | a A      |
| $\mathbf{z}$                            |         |         | - 6      |
| ~ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |         | •       | 1 114    |
| Tabakfabrik, Brunnerische.              | •       | 339 364 | •        |
| — Tuschische.                           | •       | 339 344 | -        |
| Taschenthurm.                           | •       | 86 295  |          |
| — — am                                  | • •     | 86      |          |
| Tättenbach. gräff. Haus                 | •       | 79 245  |          |
| — — Garten                              | •       | 342     |          |
| Taufkirch. grafi. Haus.                 | •       | 81 271  |          |
| — — Garten.                             | •       | 341 377 |          |
| Thalkirchen, Dorf und Kirche.           | •       | 459     | 76       |
| Thal Maria.                             |         | 74 98   | \$ C. T. |
| — Petri. 2                              | •       | 84 277  |          |
| Theatiner-Kirche.                       | •       | 79 247  |          |
| — — Gebäude.                            | • 1     |         | rome f   |
| — Garten, ehemahl.                      | • δ     | 340     | 0.00     |
| Theodors-Park.                          |         | 250     | 1        |

|                                      |       | S e       | it          | ė n |
|--------------------------------------|-------|-----------|-------------|-----|
| Thierarzneischule.                   | • 3   | 139       | 36 <b>r</b> |     |
| Thiereckgäßchen.                     |       | 80        | 196         |     |
| Thor, Schwabinger:                   | • 1   | 76        | 129         |     |
| Thore, alte                          | e     | 92        | ٠           |     |
| Thorschreibers:Wohnung am Isarthore. |       | 75        |             |     |
| — stehers-Wohnung vor dem Kostthore. | : . 3 | 340       |             |     |
| — — am Schwabinger                   | ;;.   |           |             |     |
| Thore                                | . 3   | 34I       |             |     |
| Thurlbaders-Haus                     | . 1   | 192       |             |     |
| Thurm, rother                        | •     | 67        |             |     |
| — Lueg ins Land.                     | • ,   | 74        | 98          |     |
| - Rathhaus:,                         | • .   | 74        |             |     |
| - unterm schönen.                    | •     | 90        |             |     |
| — schöner.                           | •     | 90        | 195         | 313 |
| — der neue.                          | . 1   | 91        | 340         |     |
| Torring-Gronsfeld. graft. Palast.    |       | 76        | 132         |     |
| — Haus in der hinteren Prannersgaffe |       | 81        | 271         |     |
| — Seefeld. — — —                     |       | 87        | 294         |     |
| - Garten.                            | • 3   | <b>41</b> |             |     |
| — — Schloß in Heidhausen.            | 4     | 129       |             |     |
| Trinkstube der Stadt                 | •     | 77        | 109         |     |
| Turkenkanal.                         | ~ 3   | 69        |             |     |

#### 

| Vavocquesches   | Kaffeeha  | ms.    | +          | •     | •    | 312    |   |
|-----------------|-----------|--------|------------|-------|------|--------|---|
| Versatzamit, ki | irf.      | •1     | <b>.</b> A | •     | •    | 81.257 |   |
| Bierect. graft. | Haus.     | •      | •          | •     | •    | 8r 264 |   |
|                 | Schloß    | und    | Me         | ierei | 311  |        |   |
| Schwabin        | ng.       | •4     | •          |       | 6    | 435    |   |
| Wiertel ber Sto | dt, woher | thre ? | Benei      | nnung | jen. | 94     |   |
| •               |           | *,     |            |       |      | Uin    | 2 |

| die  | er | er | ten   | "Albt | beilung         |  |
|------|----|----|-------|-------|-----------------|--|
| A.L. | ++ | ++ | 27.11 | 4444  | <b>********</b> |  |

| ·                                      |       |        |       |      |
|----------------------------------------|-------|--------|-------|------|
| •                                      |       | 8      | e i t | e 11 |
| Umgebungen, nahe, ber Stadt auße       | rhalb |        |       |      |
| bes Burgfriedens.                      | •     | 403    | •     |      |
| U. l. Frau-Kirche.                     | •     |        | 196   |      |
| — Todtenkapelle                        |       | 81     |       |      |
| Unterfehring                           | •     | 433    |       |      |
| Unterrichter= und Obervormundschafts   | amt.  | 290    |       |      |
| Untersendling, zu, Bauernmetzelei.     | •     | 454    |       |      |
|                                        |       |        |       |      |
|                                        | ,     |        |       |      |
| AB.                                    | \ .   | ad , , |       |      |
|                                        |       | 4      |       | · .  |
| Wachstube, kurf. vor dem Karlsthor     | e.    | 349    |       |      |
| Waged, ehemahl. Schlößchen.            | •     | 423    |       |      |
| Wahl. gråfl. Haus.                     | •     |        | 272   |      |
| Wahl, Grafinn von der, Haus            | . •   | _      | 132   |      |
| Waisenhaus-Hof.                        | •     | 91     | O     |      |
| — bas, in der Au.                      | •     | 412    |       |      |
| — bas ehemahlige, zu Hepp              | verg. | 413    |       |      |
| — — militärisches, zu Wogenhan         |       | 433    |       |      |
| Waldkirch. graft. Haus.                | •     |        | 272   |      |
| — — Meierei zu Schwal                  | ding. | 435    |       |      |
| Walle, am, links vor dem Sendl. Il     |       | 347    |       |      |
| Wallpromenade, die, zur Seite und      | •     |        |       | ,    |
| ter der Bildergallerie                 |       | 367    |       |      |
| Wasenmeisters-Wohnung                  | •     | 310    | •     |      |
| Weidenschlagerisches Haus              | •     | 341    |       |      |
| Weihenstephan, Klosters, Haus          | •     | 272    |       |      |
| Weinstädel der Stadt.                  | • 1   | 115    |       |      |
| Weinstraffe.                           | •     | 76 78  | 128   | 244  |
| Weite Gaffe, die.                      |       | 244    | 0     |      |
| Wibmerische Hollanderbleiche zu Riesen | feld. | 443    |       |      |
| Wiesenfeld, das.                       |       | 379    |       |      |
| Wieskapelle.                           | •     |        | 290   |      |
| Topogr, I, B. 33                       | •     |        |       |      |
|                                        |       |        |       |      |

## Allgemeines Verzeichniß

514

| 10                        |     |            |     | *   | Seiten  |
|---------------------------|-----|------------|-----|-----|---------|
| Wilhelmisches Gebäude.    | •   |            | •   | •   | 83 236  |
| Windenmachergasse.        | ţ-  | <b>•</b> . | • ′ | ·•  | 80 257  |
| Wolf. von, Haus           | P   | •          | •   | •   | 81 270  |
| Würmfluß                  |     | •          | •   | •   | 453     |
| 1                         |     |            |     |     |         |
| -,                        |     |            |     | • . |         |
|                           |     | 3          | :   |     | ,       |
| Zeughaus, bas kurf        |     | •          | •   | •   | 184 340 |
| Ziegelöfen, der kölnische | und | ander      | re. | •   | 425     |
| Zuchthaus                 |     | •          | •   | •   | 345 387 |
|                           |     |            |     |     |         |

-----

#### Register

500

### febenswürdigen Gebaude

für

#### Frembe.

Rurfürstl. Residenz.

—— ihre Schahkamer.

—— och due Kapelle.

—— ihr Antiquitätensahl.

—— ihre Kaiserzimmer u. s. w.

Das neue Opernhaus.

Der Herzog-Marische Palast.

Die Nationalbibliothek.

Die kurf. Akademie der Wissenschaften.

Die Malteser Kirche.

Die Theatiner-Kirche. Die Kirche zu u. 1. Frau.

Der Bürgersahl.

Der Hofgarten.

Der englische Garten.

Die Bildergallerie.

Die furf. Reitschule.

Das furf. Zeughaus.

Das Polizeihans.

Das große Feuerhaus.

Die furf. Studbohrerei.

#### 516 - Reg. der sehensw. Geb. für Fremde.

Das Ronbell vor bem Carlsthore.

Das militarische Lazareth.

Der allgemeine Gottesacker.

Die Tuschischen Tabakfabriken.

Die Vorrichtungen an den Krankensählen der barmherzigen Brüder.

Die 4 Lederfabrifen.

Das Commerc. R. Brügelmannische Maschinen-Gebäude in der Au.

Das kurf. Schloß Nimphenburg.

Die Porzellänfabrik bei Nimphenburg.

Der hirschgarten

Das kurf. Schloß Schleißheim.

— — Dachau.

— — Fürstenried.

Die neuen Anfiedelungen bei Dachau.

## Verzeichniß

ber

# sämmtlichen Hausbesitzer

ber

Stadt und ihres Burgfriedens.

(Die Veräuderungen, welche sich in der Zukunft ergeben, werden von Beit zu Zeit nachgetragen werben.)

## I. Graggenauer Viertel.

(Vom Schwabinger Thore angefangen.)

#### Erste Abtheilung.

1) Refidenz: Schwabinger Gaffe.

| Hausnumer. | Mahme des Besitzers,<br>(ohne Rang und Titel.) |  |  |  |  |
|------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|
| I          | Kurfürstliche Residenz.                        |  |  |  |  |
| 2          | B. v. Gumpenberg.                              |  |  |  |  |
| 3          | Graf Max v. Preising.                          |  |  |  |  |
| 4          | Pals, Apotheker.                               |  |  |  |  |
| 5          | Gr. Larosee.                                   |  |  |  |  |
| 6          | Gräfinn Freiberg.                              |  |  |  |  |
| 7          | Gr. Ldsch.                                     |  |  |  |  |
| 8          | Von Branca.                                    |  |  |  |  |
| 9          | Hautmanns Witwe.                               |  |  |  |  |
| 10         | Schrobenhauser, Weinhandler.                   |  |  |  |  |
| 11         | Zum deutschen Schulfond gehörig.               |  |  |  |  |
| 12         | Seewald, Kistlermeister.                       |  |  |  |  |
| 13         | Von Ellerstorfer, Hofzahlmeister.              |  |  |  |  |
| 14         | Wogl, Gold : und Silberdrath-Fabrikant.        |  |  |  |  |
| 15         | 201.6                                          |  |  |  |  |
| <b>x6</b>  | Riederer, Bierwirth.                           |  |  |  |  |
| 17         | Bittrich=Rloster gehörig.                      |  |  |  |  |
| 18         | - Rloster selbst, ehemahl.                     |  |  |  |  |

| Hausnumer. | Mahme des Besikers,<br>(ohne Rang und Titel.) |
|------------|-----------------------------------------------|
| 19         | Franziscaner=Kloster, ehemahl.                |
| 20         | Von Hagn, Hoffamerrath.                       |
| 21         | Bull, Franziscaner=Bräuer.                    |
| 22         | Baumgartnerinn, Franziscaner Backers Witwe.   |
| 23         | Von Schmadel, Bürgermeister.                  |
| 24         | Gräffun von der Wahl.                         |
| 25         | Graf von Torring-Gronsfeld.                   |
| 26         | Quitsmann, Schuhmacher.                       |
| 27         | Biding, Hoffattler.                           |
|            | 2) Hofgraben.                                 |
| 28         | Fran von Kölle, Hoffamerrathswitme.           |
| 29         | Werther, resignirter Barbirer.                |
| 30         | Hofwagenremise.                               |
| 31         | Allten-Hofs Custorei, und alter Hof.          |
| 32         | Das kurf. braune Brauhaus.                    |
| 33         | Bohm, Weingastgeber.                          |
| 34         | Kurf. Hofstall.                               |
| 35         | Rastinn, Hofstallerswitwe.                    |
| 36         | Kurf. Falkenthurm.                            |
| 37         | Zum Hofstalle gehörig.                        |
| 38         | Stadtthurm am Kostthore.                      |
|            | 3) Am Plågl.                                  |
| 39         | Hinterholzer, Bierwirth.                      |
| 40         | Bum weißen Branhause gehorig.                 |
| 41         | Rupp, Seffelträger.                           |
| 42         | Wild, Plätslbräuer.                           |
| 43         | Kahn, Kaufmann.                               |
| 44         |                                               |
| 45         | Wild, Branntweiner.                           |

| Hausnumer. | Mahme des Besitzers, ' (ohne Rang und Titel.)          |
|------------|--------------------------------------------------------|
|            | 4) Unterer Hofgraben.                                  |
| 46         | Steber, Trabanten=Rottmeister.                         |
| 47         | Stoll, Lederer.                                        |
| . 48       | Hofheustadel.                                          |
| 49         | Hofpfisterei.                                          |
| 50         | Ried, Hofstaller.                                      |
| 51         | Dietrich, Salzstößler.                                 |
| 52         | Wild, Branntweiner.                                    |
|            | 5) Pláti.                                              |
| 53         | Wild, Branntweiner.                                    |
| 54         | Hoffmann. Weingastgeber.                               |
| 55         | Rohrmoser, Bäcker.                                     |
| 56         | Kurf. Bräuhofschäflerei.                               |
|            | 6) Am Platzl und Münzgaßchen.                          |
| 57         |                                                        |
| 58 -       | Aurf. Munzbehaufungen.                                 |
| 59         |                                                        |
| 60         | Hiller, Geflügelhandler.                               |
| 6 <b>1</b> | Geiger, Loderer.                                       |
| 62         | Jocher, Malzbereiter im weißen Brauhause.              |
| 63         | Zum h. Geist-Predigtamte, oder Barth. Bene-<br>ficium. |
| 64         | Butquen, Hofschlosser.                                 |
| 65         | Stimmelmaier, Kanzellist.                              |
| 66         | Schmied, Bierführer.                                   |
| 67         | Hintermair, Bierführer.                                |
| 68         | Bldg, Branntmeiner.                                    |

| Hausnumer. | Mahme des Besitzers,<br>(ohne Rang und Litel.) |
|------------|------------------------------------------------|
| 69         | Jum kurf. Brauamte.                            |
| 70         | Kurf. Malzmühle.                               |
| 71         | Kurf. weißes Brauhaus.                         |
|            | 7) Lederer=Gasse.                              |
| 72         | Waldherrinn, Gartnerswitme.                    |
| 73         | Von Schneidheim, geh. Expeditor.               |
| 74         | Pigl, Thurlbader.                              |
| 75         | Kircher, Glaserer.                             |
| 76.        | Baumann, Schäffer.                             |
| 77         | Idhele, Hoffeikerer.                           |
| 78         | Dietrich, Essigsieder.                         |
| 79         | Salcher, Wein-Hofschäfler.                     |
| 80         | Leiß, Branntweiner.                            |
| 81         | Moser, Kupferschmied.                          |
| 82         | Purnhauser, Kistler.                           |
| 83         | Mock, Branntweiner.                            |
| 84         | Ried, Hofkutscher.                             |
| 85         | Hofstetter, Branntweiner.                      |
| 86         | Munding, Lederer.                              |
| 87         | Arnhard, Zeugmacher.                           |
|            | Zweite Abtheilung.                             |
|            | 8) Einschütte.                                 |
| 88         | Kaltner, Bierwirth.                            |
| 89         |                                                |
| 90         | Blog, Branntweiner.                            |
| 91         | Schröcker, Lederer.                            |
| 92         | Rinast, Roch.                                  |

| Hausnumer. | Mahme des Besitzers,<br>(ohne Rang und Titel.) |
|------------|------------------------------------------------|
| 93         | Hell, Lederer.                                 |
| 94         | Carlo Canana                                   |
| 95         | Roch, Lederer.                                 |
| 96         | Eder, Bierführer.                              |
|            | 9) hinter ber Stadtmauer.                      |
| 97         | Sedlmair, Krauthandler.                        |
| 98         | Pauli, Rindmetzger.                            |
| . 99       | Lößlische Erben.                               |
| 100        | Fichtl, Hartschierknecht.                      |
| ior        | Schwarz, Weberknappe.                          |
| 102        | Dtt , Zeughaus-Buchsenschäfter.                |
| 103        | Ott, Loderer.                                  |
|            | 10) Pfluggäßchen.                              |
| 104        | Wasenecker, Rupferschmied.                     |
| 105        |                                                |
| 106        | Bild, Thorbrauer.                              |
| 107        |                                                |
| 108        | Zehetmair, Hofviertelschreiber.                |
| 109        | Hartl, Bierwirth.                              |
|            | 11) Hinter der Stadtmauer.                     |
| 110        | Schlichting, Kornkäufler.                      |
| III        |                                                |
| XI2        | Shartl, Bierwirth.                             |
| 113        |                                                |
| 114        | Pfeiler, Effigsieder.                          |
| 115        | Huber, Geschmeidmacher.                        |
| 115%       | Stadtthurm Lueg ins Land.                      |

| స్ట్     | usnumer. | Mahme des Besikers,<br>(ohne Rang und Titel.) |   |
|----------|----------|-----------------------------------------------|---|
| <b>W</b> | 116      | Hartl, Bierwirth.                             |   |
|          | 117      | Hofstetter, Kornkäufler.                      |   |
|          | 118      | Thorschreiberswohnung zur Stadt.              |   |
|          | 119      | Rieger, Klingenschmied.                       |   |
|          | 120      | Arnold, Magelschmied.                         |   |
|          | 121      | Braubeck, Zimmermann.                         |   |
|          | 122      | Kappelmair, Germsieder.                       |   |
|          | 123      | Zur Stadt, Wagnerswohnung.                    |   |
|          |          | 12) Im Thale Maria,                           |   |
|          | 124      | Isarthor, ohne Gebäude.                       |   |
|          | 125      | Kappelmair, Germsieder.                       |   |
|          | 126      | To se or e                                    |   |
|          | 127      | >Dusch, Thorbräuer.                           |   |
|          | 128      | Berchtold, Backer.                            |   |
|          | 129      | Wasenecker, Rupferschmied.                    |   |
|          | 130      | Zedei, Hutmacher.                             | 1 |
|          | 131      | Buchbeck, Essigsieder.                        |   |
|          | 132      | Schmidt, Hufschmied.                          |   |
|          | 133      | Neumair, Hofschäfler.                         |   |
|          | 134      | Lößlische Erben.                              |   |
|          | 135      | Grafinn, des Hallmair-Brauers Witme.          |   |
|          | 136      | Mair, Bierwirth.                              |   |
|          | 137      | Andrainn, Färbermeisterswitwe.                |   |
|          | 138      | Brauneis, Hutmacher.                          |   |
|          | 139      | Schnitter, Salzstößler.                       |   |
|          | 140      | Hiebl, Salzburger Bothe.                      |   |
|          | 141      | Märkl, Bierwirth.                             |   |
|          | 142      | Mock, Branntweiner.                           |   |
|          | 143      | Distler, Backer.                              |   |

| Hausnumer. | Mahme des Besitze<br>(vhne Rang und Titel.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 144        | Rosina Rastinn, Thurnbrauers A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ritme. |
| 145        | ')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,      |
| 146        | Obermüller, Schäfler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | s.     |
| 147        | Schneid, Hufschmied.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1      |
| 148        | Reichle, Loderer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| 149        | Erhard, Sattler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.     |
| 150        | Brunner, Weißgerber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.04   |
| 151        | Hochbruckmühle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 6    |
| 152        | Hilgenrainer, Backerschießer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 153        | 2 Gadhhundhinishta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ▼ .    |
| 154        | Bur Hochbruckmühle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 155        | Brunner, Weißgerber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | el v   |
|            | Dritte Albtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ė .    |
|            | 13) Einschütte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . ,    |
| 156        | Geiger, Mahler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | £ 1 £  |
| 157        | Baumann, Beißgerber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •      |
| TEO        | Rieger, Bierwirth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13     |
| 159        | Zanolli, Hafner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.85   |
| 160        | Wichtl, Schuhmacher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •      |
| 161        | Baumann, Weißgerber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|            | in the state of th | 7:31   |
|            | 14) Im Thale Maria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,54.1 |
| 162        | Arnoldsbichler, Branntweiner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , ,    |
| 163        | Doller, Mehlber im hammerthaler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hofe.  |
| 164        | Lunglmair, Weingastgeber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ( .    |
| 165        | Wagner, Maderbräuer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 166        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 167        | Stiegler Koch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • •    |

| Hausnumer. | Mahme des Besitzers<br>(ohne Rang und Titel.)     | 3,           |
|------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 168        | Stadtgerichtsdienerwohnung.                       |              |
| 169        | Lenz, Branntweiner.                               |              |
| 170        | Dannerinn, Lebzelterswitme.                       |              |
| 171        | Sporer, Backer.                                   |              |
| 172        | Reichle, Loderer.                                 |              |
| 173        | Spath, Branntweiner.                              |              |
| 174        | Hirschnagt, Mehlber.                              |              |
| 175        | Rupp, Salzstößler.                                |              |
| 176        | Staudacher Bußamts : Actuar.                      |              |
| 177        | Stadtschreiberei.                                 |              |
|            | 15) Burggasse.                                    |              |
| 178        | Stadtfronfeste.                                   |              |
| 179        | Dollerer, Weingastgeber.                          |              |
| 180        | Hascher, Branntweiner.                            |              |
| 181        | Freitag, Zenger = Brauer.                         |              |
| 182        | Jenle, Gilberarbeiter.                            | `            |
| 183        | Båck, Koch.                                       | -10          |
| 184        | Fetscher, Kartenfabrikant.                        |              |
| 185        | Agr. Alois von Larosee, Director<br>Justizstelle. | der obersten |
| 186        | Vogl, Bierwirth.                                  |              |
| 187        | Knogler, Kaufmann.                                |              |
| 188        | Hauster, gewes. Brauer.                           |              |
| 189        | von Krempelhuber.                                 |              |
|            | 16) Alten sof = Gabch                             | 211.         |
| 190        | Mair, Schäffer.                                   | \.·          |
| 191        | Heinrich Trabant.                                 |              |
| 192        | von Petzl, Kurf. Rath.                            | ,            |
| 193        | Zeiler, Silberarbeiter.                           |              |

# Hausnumer. 194 195 196 197 198 199 200 201 202 Brudbrau, Kaufm. 203 204 205 206

## Mahme bes Befigers, (ohne Rang und Titel.)

#### 17) Burggaffe.

Fendt, Kaufmann. von Schneeweiß, Stadtrath.

Oberleitner, Mehlber.

#### 18) Ciermarft.

Hetzer, Handelsmann.

Pangratz, Briechler.

Beigenbauer, Früchtenhandler.

#### 19) Dienersgaffe.

Lunglmair, Kaufm.

Christmiller, Mehlber.

Schmetterer, Raufmann.

Bon Limbrunn, Hoffamerrath.

Sailerinn, Briechlerinn.

Reichle, Polizei = Officiant.

Lachenmanr, Bäcker. 207

Zwegerl, Taschner. 208

Lorcy, Kaufmann. 200

heder, Riemerer. 210

Zauzig, Uhrmacher. 2II

hirschaweck, Geschmeidmacher. 212

Rurf. Polizeihaus. 213

B. Mandel. 214

Amberger', Roch. 215

Schmoger, Fruchthandler. 216

Zehetmayr, Schuhmacher. 217

| Hausnumer. | Nahme des Besitzers<br>(ohne Kang und Titcl.) | ,     |
|------------|-----------------------------------------------|-------|
| 218        | Käuft, Bürstenbinder.                         |       |
| 219        | Zaupser, Apotheker.                           |       |
| 220        | Streußl, Silberarbeiter.                      | · 'F  |
| 221        | Miller, Handelsmann.                          |       |
| 222        | Landschaftliches Aufschlagamt.                |       |
| 223        | Landsch. Land = Steueramt.                    | -     |
|            | Vierte Abtheilung.                            |       |
|            | 20) Schrannen = Platz.                        |       |
| 224        | Stadttrinkstube.                              | . '   |
| 225        |                                               | •     |
| 226        | Landschaftsgebäude.                           | •     |
| 227        |                                               |       |
| 228        | Zwerger, Bierwirth.                           |       |
| 229        | Weinsheimer, Kornmesser.                      |       |
| 230        | Niedermairinn, Koramesserswitwe-              |       |
| 231        | Niedermair, Kornmesser.                       |       |
| 232        | Werglisches Beneficium.                       | -     |
| 233        | Silverio, Kaufmann.                           |       |
|            | 21) Weinstraffe.                              |       |
| 234        | 1111 1111111 11111                            |       |
| 235        | Steiner, Raufmann.                            |       |
| 236        | Schuh, Kaufin.                                |       |
| 237        | von Burger.                                   | 7 1 . |
| 238-       | Rauscher, Taschner.                           | 11.   |
| 239        | Auer, Schneidermeister.                       |       |
|            | 22) Landschaftgäßchen.                        | a     |
| 240        | Angermüller, Austreicher.                     | i,    |
| 241        | Zur Landschaft gehörig.                       | D     |

| Hausnumer. | Mahme des Besitzer (ohne Rang und Titel.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 242        | Riedl, Schlossermeister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 243        | Dillinger Schlosserineister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 244        | Bur Landschaft gehörig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 245        | Roch, Chirurgus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =90       |
| 246        | Versing, Schneidermeister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 247        | Saal, Bierwirth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 248        | Schollweg, Sefretår.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 · 2.    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | £ 3.      |
|            | 23) Beinstraffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0-1       |
| 0.40       | Englisches Armenkinderhaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>î</i>  |
| 249        | Enguiques Armentinoernaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -         |
|            | 24) Gruftgaffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.5%      |
|            | 24) Stuffguille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | β ρ.<br>γ |
| 250        | Neumair, Bierwirth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 251        | Zickinn, Uhrmacherswitwe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 252        | Bar. Mandlische Administration.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 372       |
| 253        | Zum Klost. Berg Andechs gehörig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 0       |
| 254        | Englisches Institut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|            | the state of the s | • • •     |
|            | 25) Schramagäschen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1         |
| 255        | Rechthaler, Schuhmacher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>i</i>  |
| 256        | Fischer, Schlossermeister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 257        | Spirg, Glaserer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 °, .    |
| 258        | Behrle, Goldarbeiter.288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 259        | Schindelweg, Hofriemerer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1         |
| 260        | Attenkofer, Buchkinder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.1300    |
| 261        | Gaillard, Ritterportier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 262        | Reit, Eisenkramer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B 5       |
| 263        | Adelmann, Bierwirth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 264        | Müller, Schuhmacher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Copogr. I. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

# Mahme des Besitzers, (ohne Rang und Titel.)

# 26) Theatiner = Schwabinger =

265 Mittermair, gewes. Roch. Kellerer, Buchelbräuer. 266 Staffler, Raufmann. 267 . 加点到 Huber, Obstler. 268 henggeler, Uhrmacher. 269 von Krieger, geh. Rath. 270 Hierl, Fuchsbräuer. 271 Graf Galern. 272 273 3um Rlofter Bittrich gehörig. 274 St. Salvators Beneficium, ist Graf v. Rb= 275 nigsfeld. angena. . I , un in Rost, Lakirer. ability and 276 Bader, Chirurgus. 277 Dobler, Uhrmacher. 278 Paul Paulus, Baner. 279 Grafinn von Preifing. 280 Seemiller, Bauschreiber. 281 Lindmair, Backer. 282 Bar. Kappler. 283 Graf Fugger. 283= Rognagl, Laufer. 284 Rugmoser, Bierwirth. 285 Bum deutschen Schulfond gehörig. 286 Stadtzollnerswohnung. 287 Schwabinger Hauptstadtthurm. 287=

(0000000000)

#### Außer der Stadt.

# Fünfte Abtheilung.

1) Vor dem Rostthore, rechts und links.

| Hausnumer. | Nahme des Besite<br>Cohne Rang und Titél. |          |
|------------|-------------------------------------------|----------|
| 1          | Kurf. neuer Thurm.                        |          |
| 2          | Horl, Freibankfnecht.                     |          |
| `: 3       | Fuhrmann, Hofstaller.                     | 2. 1. sa |
| 4          | Stadtzollnerswohnung.                     | 7,5      |
| 5<br>6     | Rostthorkaserne. 31:                      |          |
| 7          | Engerwieser, Schleifer.                   | * ***    |
| 8          | Lenghammer, Walker.                       | * * *    |
| 9          | Rnpp, Gesselträger.                       | 1. " - " |
| 10         | Limmer, Hofstaller.                       | < 1      |
| ír         | Lenghammer, Wulker.                       | 1.0      |
| 12         | .i. (1.786.)                              |          |
| - 13       | Rurf. Hofstallswohungen.                  | t į      |
| 14         |                                           | 1,       |
| 15         | Mostl, Freibankmenger.                    |          |
| 16         | Attenkofer, Rurf. Rath.                   |          |
| 17         | Hartschierstall.                          |          |
| 18         |                                           |          |
| 19         | Schröft, Bierwirth.                       |          |
| 20         | Schmetterer, Regelmüller.                 |          |
| 21         | Schwanghard, Sägmüller.                   |          |
| . 22       | Lowenstall.                               |          |
| 23         | Kurf. Zeughaus.                           |          |

| Hausnumer.     | Mahine des Besitze<br>Cohne-Rang und Titel.)                                                 |                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 24<br>25<br>26 | Hofgørten und Wohnung.<br>Neumaier Apotheker.<br>Lambert, Höfgartentråteur.<br>von Thiereck. | unterstate on all the state of |
| 28             | von Burger.                                                                                  | 4A4                            |
| 29             | Giftl, Reitschulpfleger. Garten bes Hrn. Ministers von E                                     |                                |
| 30             |                                                                                              | Juliotti                       |
| 31             | Junkinn, Rockerlwirthinn. Dberstlieutenant v. Schwachheim.                                   | T.                             |
| 32             | Heigl, Hofschauspieldirector.                                                                | -                              |
| 33             |                                                                                              | -67                            |
| 34             | Doll, Wirth zur Arche Noe.                                                                   |                                |
| 35<br>36       | Dallarmigarten.                                                                              | 5                              |
|                | Bicking, Hoffattler.                                                                         | · · ·                          |
| 37             | Schreiner, Kurf. Oberbereiter.                                                               |                                |
| 38             | Dulken, Instrumentenmacher.                                                                  | 30                             |
| 39<br>40       | 0 6.5                                                                                        | ٢.                             |
| 41             | Obermair, Starkmacher.                                                                       |                                |
| 42             | Thorstehershäuschen.                                                                         | 71                             |
| 43             | Ulland, Particulier                                                                          | S .                            |
| 44             | Baumgartner, Modelstecher.                                                                   | Er                             |
| 45             | von Knebl Brandaffec. Commiffar                                                              |                                |
| 40             |                                                                                              |                                |
|                |                                                                                              | ·                              |
|                | 2) Auf dem Lehel.                                                                            |                                |
| 46             | Kellerer, Gärtner.                                                                           | e l                            |
| 47             | Barmann, Gartner.                                                                            |                                |
| 48             | Sternecker, Brauers Stadel.                                                                  | 7.5                            |
| 49             |                                                                                              | · ·                            |
| 50             | Svaf Berchem.                                                                                | do.                            |

| Hausnum'er. | Mahmendes-Besitzers,<br>(ohne Rang und Titel.) |
|-------------|------------------------------------------------|
| 51          | H. Geistspit. Garten.                          |
| 52<br>52    | Eibesgruber, Gärtner.                          |
| 53          | Walch, Gärtner.                                |
| 54          | Hogelmair, Kaffeeschenk.                       |
| 55<br>553   | Hausler, Sen. Hofgartner.                      |
| 55₹<br>56   | Muhlbacher, Papierer.                          |
|             | Maffei, Handelsmann.                           |
| . 57        | Strobel, Vierwirth.                            |
| 58          | Stadt=Zollhaus.                                |
| 59<br>60    | Aumeisters: Wohnung.                           |
|             | 3) Im englischen Garten.                       |
| 61          | Hofwasch= und Bleichhaus.                      |
| 62          | Abfeitner, Edelknaben-Bascher.                 |
| 62 =        | Pilotti, Acteur.                               |
| 623         | Schmidt, Hartschierknecht.                     |
| 63          | Zollner, Milchmann.                            |
| 63 =        | Natterer, Mischmann.                           |
| 64          | Gen. Major von Triva.                          |
|             | 4) An der Schwabinger Chanssee.                |
| 64±         | Von Hahn, Hofkamerrath.                        |
| 65          | Burtscher, Wagenmeister.                       |
| 66          | Regnault, Stuckgießer.                         |
| 663         | Rurf. Studbohrerei.                            |
| 67          | Wenger, Sefretar.                              |
| 68          | Von Mairhofer, L. Kamler                       |
| 68*         |                                                |

# Mahme des Besitzers, (vhue Rang und Titel.)

69

Briller, Mildmann.

Kraus, Registrator.

Biberger, Milchmann.

Mair , Gartner.

Spatni, Rathdiener.

Bon Sofftetten.

B. von Aretin.

Mair, Gartner.

Schild, Polier.

### Sechste Abtheilung.

'5) Gegen ben englischen Garten.

Linfingerinn, Steinmetz-Witme. 70 Meuberg, Grafinn. 71 Von Dulln, Hauptmann. 72 Rufaus, Milchmann: 73 Ertl, Brunnknecht. 74 Thierarzueischule. 75 Grill, Rath. 76 Fuchs Registrator. 77 778 Von Robell. 778 Lazareth zu Sehwabing. 773 778 778 778 Stadt=Tagwerkershauschen. 778 Brunnerische Tabakfabrik. 78

#### Mahme des Befigers, (ohue Rang und Titel.)

#### 6) Um Lehel.

Hof-Wafferbau-Poliers Wohnung. 78= Bon Riedl, Dberft. 79 Baurinn, Starkmachers: Witwe. 80 Rofflenzer im fogenannten Wienerhaufe. 81 Grobl, hof-Wachsbleicher. 82 Gedlmaier, Gartner. 83 Fesel, Bascher. 84 85 Bagner, Stadtmuller. 86 87 Mihlbacherische Papiermible. 88 Von Beruff, Stabefefretar. 89 Mathao, Steinmetz. 90 Von Quaglio, Hoffamerrath. QI Jochner, Stadt=Gagemuffler. 92 Bur Stadt gehorig, demolirt. 93 Schulhaus am Lehel, zur Stadt. 94 95 Buchelmaier, Buchfenfpanner. 96 Feigl, Sofftaller. 97 98 Hieronimitaner=Rlofter. Von Plank gehörig. 99 Von Zech. OOE Schweighard, Chirurgus. IOI Von Plank gehorig. 102 Von Zech. 103 hausler, hoffuchengartner. 104 Langmair, hofgewurzmuller. 105

| Hausnumer, | Mahme des Besikers,<br>(ohne Rang und Titel.)                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 106        | Hausterinn, Gewurzmullers-Witwe.                                |
| 107        | Mairwalter, Bachwirth.                                          |
| 108        | Den Augustinern gehörig.                                        |
| 109        | Branamts-Wohnung.                                               |
| IIO.       | Klinger, Wäscher.                                               |
| 112        | Leutnerinn, Bascherinn.                                         |
| 113        | Heilmairische Erben.                                            |
| 114        | Gasteiger Hof:Gipsmüller.                                       |
| -          | Siebente Abtheilung.                                            |
|            | 7) Am Lehel.                                                    |
| 115        | Hof=Steinsäge.                                                  |
| 116        | Grafen von Tattenbach gehörig.                                  |
| 117        | Gathauffahat                                                    |
| 118        | Hofbaustadel.<br>Frieß, Wascher, und Boschenrieder, Hofstaller. |
| 119        | Kurf. Jägerhans.                                                |
| 120        | Wagner, Bäcker.                                                 |
| 121        | walling & wallet                                                |
| 123        | Mågele, Wäscher.                                                |
| 124        | Weber, Münzarbeiter.                                            |
| 125        | Morl, Wäscher.                                                  |
| 126        | Lechner, Krämer.                                                |
| 127        | Huber, Wascher.                                                 |
| 128        | Doll, Gärtner.                                                  |
| 129        | Reßel, Tabafreiber.                                             |
| 130        | Hering, Wascher.                                                |
| 131        | Strobel, Backer und Mehlber.                                    |

#### Mahme des Befigers, Hausnumer. (ohne Rang und Titel.) Berner und Geschwister, Bascher. 132 Hirschberger, Taglohner. 133 Teichl, Heubinder. 134 Kotthuber, Tagwerker. 135 Worl, Zimmermann. 136 Admiller, Metger. 137 Rott und Kollbeck, Tagwerker. 138 Finkenzellerin, Tagwerk. Witme u. 7 Conforten. 139 Gsottschneiber, Tagwerker. **I40** Lobeneck, Schottl und 6 Consorten, Tagwerker. **741** Urgibl, Taglohner. 142 Ign. Gsottschneider, Milchmann. 143 Bertl, Maurer. **T44** Paul, Schuhmacher und Consorten. 145 Schmolzer, Holzhüter. 146 Simon, Taglohner. 147 Schneider, Wascher. 148 Mer, Solbat. 149 Renner, Metger. 150 Rronwinklerinn, Bafcherinn. 151 Schreft, Milchmann. 152 Gfottschneider, Tagwerker. 153 Roch, Gartner. 154 Schwabinn, Gartners-Witwe. **I55** 156 Gigl, Bierwirth. I57 Renner, Bierwirth. 158 Graf, Gartner. 159 Rauch, Gartner. 160 161 Bleicher, Zimmermann.

| Hausnumer. | Mahme des Besitzers,<br>(ohne Rang und Titel,) |
|------------|------------------------------------------------|
| 162        | Reitz, Milchmann.                              |
| 163        | Bagenhofer, Wäscher.                           |
| 164        | Deuter, Milchmann.                             |
| 165        | Maier, Bierwirth.                              |
| 167        | Franz Hering, Wascher.                         |
| 168        | Hafeidel, Mair und Consorten.                  |
| 169        | Mairinn, Waschers-Witwe.                       |
| 170        | Schmoß und Hopfner, Zimmerleute.               |
| 171        | Maier, Floßknecht, und Ziegler, Zimmermann.    |
| 172        | Maier, Wäscher.                                |
| 173        | Franz Hering, Wäscher.                         |
| 174        | Floßhüter.                                     |
| 175        | Kirchmair, Tagkhner.                           |
| 176        | Moosbuchler, Zimmermann.                       |
| 177        | Brandner, Wäscher.                             |
| 178        | Huber, Wäscher.                                |
| 179        | Wirle, Backer.                                 |
| 180        | Cities Cintentes Mitan                         |
| 181        | Fetzinn, Trabanten-Witwe.                      |
| 182        | Franz, Bierwirth.                              |
| 183        | Sedlmair, Wäscher.                             |
| 184        | Hübsch, Krämer.                                |
| 185        | Schmidthammer, Floßmeister.                    |
| 186        | Hof-Sågmühle.                                  |
| 187        | Hof=Hammer.                                    |
| 188        | Kurf. Triftamte=Wohnung.                       |
| 189        | Kurf. Rechenmeisters=Wohnung.                  |
| 190        | Stadt-Holzhüters-Wohnung.                      |
| 191        | Hörmann, Zimmermann.                           |

| Hausnumer. | r. (ohne Rang und Titel.)                  |  |
|------------|--------------------------------------------|--|
| 192        | Heilmair, Zimmermeister.                   |  |
| 193        | Rurf. Cattunfabrik.                        |  |
| 194        | Rurf. Branhaus-Zimmerstadel und Wohnung.   |  |
| 195        | Walch, Loderer.                            |  |
| 196        | Albgebrannt, zur Stadt.                    |  |
| 197        | Stadt=Holzhüters=Wohnung.                  |  |
| 197=       |                                            |  |
| 1973       | > Zur Stadt.                               |  |
| 198        | Stadt=Landhüters=Wohnung.                  |  |
| 1981       |                                            |  |
| 1983       |                                            |  |
| 199        | Rahm, Loderer.                             |  |
| 200        | Stadt=Hammerschmiede.                      |  |
| 201        | Angerbräuer, Hackelmüller.                 |  |
|            | 8) Vom Fsarthore links bis an das Gasteig. |  |
| 202        | Limbeck, Siegelgartenswirth.               |  |
| 203        | Mühlbacher, gewesener Hammerschmied.       |  |
| 204        | Wolf, Zimmermann.                          |  |
| 205        | Bachinn, Heiduken-Witwe.                   |  |
| 206        | Bon Hagn, Hoffamerrath.                    |  |
| 207        | Angermüller, Strohhutmacher.               |  |
| 208        |                                            |  |
| 209        | Stemele, Gärtner.                          |  |
| 210        | Kurf. Magazinstadel.                       |  |
| 2102       | Stadt=Zimmerstädel.                        |  |
| 211        | Stadt-Ländhütershaus.                      |  |
| 212        | Stadt-Zollhäuschen.                        |  |
| 213        | Militär=Holzgarten.                        |  |
|            | •                                          |  |

| Hausnumer.       | Mahme des Besitzers,                   |
|------------------|----------------------------------------|
| 213 =            | Münz-Kohlenhütte.                      |
| 214              | Pfaffel, Wäscher.                      |
| 215              | Plassinn, Bascherinn.                  |
| 2152             | Steinkohlenhaus.                       |
| 216              | Stadt-Aufschlaghäuschen.               |
| 2162             | Stadt=Ralkofen.                        |
| $216\frac{3}{4}$ | Mann, Schleifer.                       |
| 217              | Stadt=Brudenschauftershaus.            |
| 2172             | Sturzer=Garten.                        |
| 218              | Lazareth im Gasteig.                   |
|                  | 9) Das Schönfeld im englischen Garten. |
| 1                | Allerdinger, Geometer.                 |
| 2                | Frau von Seltenhof.                    |
| 3                | Wankert, Prof.                         |
| 4                | Fetz, Conferenzdiener.                 |
| 5                | Von Orff, Medizinalrath.               |
| <b>6</b> ,       | Babo, Theater-Commissar.               |
| 7                | Buille, Hofbaumeister.                 |
| 8                | Bon Steiner, geh. Ref.                 |
| 9                | Bogel, Drathfabrifant.                 |
| 10               | Von Grundner, Hofkamerrath.            |
| II               | Spath, Branntweiner.                   |
| 12               | Schemenauer, Mundkoch.                 |
| 13               | Neuberg, Gräffun.                      |
| 14               | Von Ballhausen, geh. Archivar.         |
| 15               | Wochner, Wegübersteher.                |
| 16               | Bottler, Milchmann.                    |
| 17               | Von Rittershausen.                     |

Leaver et l

2.3

4.5

i h

| Hausnumer.           | Mahme des Besikers,<br>(ohne Rang und Titel.)                                                                 |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 18<br>19<br>20<br>21 | Baron Segesser.<br>Båck, gewesener Bruckzollner.<br>Von Schneidheim.<br>Registrator Kraus.<br>Von Hofstetten. |  |  |  |
| 23<br>24             | Biberger, Milchmann. Mair, Gartner.                                                                           |  |  |  |

कार्य कर्ष करते वस्ता विश्व

Harr.

1967

they is the second of the second

is . Fourth not

35 1866

Water Const

## II. Kreup: Viertel.

## Erste Abtheilung.

z) Von der Renhauser Gasse bis zum schönen Thurme links.

| Hausnumer. | Mahme des Besitzers,<br>(ohne Rang und Titel.) |   |
|------------|------------------------------------------------|---|
| ī          | Herzog=Max=Burg.                               |   |
| 12         | Burgpfleger.                                   |   |
| 13         | Militarakademie.                               | 1 |
| 2          | Von Krempelhuber.                              |   |
| 3          | Salzbereiters Wohnung.                         |   |
| 4          | Des Salzbeamten Wohning.                       |   |
| 5          | Vogl, Oberpollinger Brauer.                    | - |
| 6          | Suber, Oberkandler=Brauer.                     |   |
| 7          |                                                |   |
| 8          | Von Krempelhuber.                              |   |
| 9          | Beer, Kistler.                                 |   |
| 10         | Bürgersahl.                                    |   |
| 11         | Zum deutschen Schulfonde gehörig.              |   |
| 12         | Naar, Bierwirth.                               |   |
| 13         | Vernecker, Schlossermeister.                   |   |
| 14         | Wilhelmisches Collegium.                       |   |
| 15         | Strauß, Hofkamerrath.                          |   |
| 16         | Danner, Kaufmann.                              | • |

Mahme des Besitzers, Hausnumer. (ohne Rang und Eitel.) 2) Raufinger Gaffe. Hurner, Silberarbeiter. 17 Schörg, Schlossermeister. 18 Albert, Rank, Weingastgeber zum schwarzen 19 Adler. Gmeld, Mehlber. 20 Wegmair, Roch. 21 Weiß, Weingastgeber zur blauen Traube. 22 Amtmann, Weingastgeber zum Londner Sofe. 23 Bachmairinn, Handelsmanns Witwe. 24 Bod, Weingastgeber zum goldnen Kreutz. 25 Bachmair Gen. Kaufmann. 26 Vogl, Apotheker. 27 Frau von Thiereck. 28 Blaumiller, Mehlber. 29 Claudius Cler gehörig. 30 Gradlinn, Bilderhandlers: Witme. 31 hochbrucker, Chirurgus. 32 3) Schrannenplay. 21-F13 hauptwache, zur Stadt gehörig. 33 CP Markl, Kornineffer. 33= Gottnerinn, Kornmeffere-Witme. 34 Strack, Gefretar. 35 36 Reinweller, Kornmeffer.

4) Beinstraffe.

37 Simbeck, Wegbereiter. 38 Arnold, Mehlber.

| Hausnumer. | Mahme des Besitzers im in (ohne Rang und Titel.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 413.         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 39         | Pilon, Handelsmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 - 0        |
| 40         | Hierl, Chokolademacher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|            | 5) Sporergäßchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| r 7 41     | Tasimair, Schlossermeister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|            | 6) Frauenfreithof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •            |
| 40         | Von Delling, Hofrath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0            |
| 42<br>43   | Palmberger, Augsburger Bothe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <del>-</del> |
|            | Beneficium zu u. I. Frauf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -            |
| 44         | Simon, Ristler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 × 50      |
| 45         | Dechanthof zu u. l. Frau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1            |
| 462        | Pfarrfirche zu u. l. Frau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [1]          |
| 46±        | Erster Kirchthurm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -            |
| 463        | Zweiter Kirchthurm ohne Wohnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|            | Alltottinger Brüderschaftssahl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -:           |
| 47         | Todtenkapelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| 47 =       | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31           |
|            | 7). Sporergäßchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m- 2         |
| 48         | Stiftsgumlerswohnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 49         | Zum reichen Allmosen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 50         | Schugmanli Chiruraus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1".          |
|            | and a south a different to the second of the |              |
|            | 8) Weinstrasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠.           |
| 51         | Gaigl, Brauntweiner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •            |
| 52         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| <b>53</b>  | Margreiter, Raufmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 54         | Widenbauer, Filserbrauer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| 55         | J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :            |

| Hausnumer. Mahme des Besitzers, (ohne Rang und Titel.) |                                                     | 3,          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 56                                                     | Fink, Mehlber.                                      |             |
| 57                                                     | Frang Albert, Weingastgeber zum goldi               | ien Hahn.   |
| 58                                                     | Werzinn, Kaufmannse Witwe.                          |             |
| 59                                                     |                                                     | 16.         |
| 60                                                     | Lechner, Kaufmann.                                  |             |
|                                                        | 3 3 7 3 7 7 1 2 1 1 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |             |
|                                                        | Zweite Abtheilung.                                  | = 8.        |
|                                                        | gomenganor                                          |             |
|                                                        | 9) Schäflergasse.                                   | 44          |
|                                                        | non-tend michiga                                    | 1.0         |
| δt                                                     | Demmel, Salzstößler.                                | 9 34 36     |
| 62                                                     | Weingand, Taigausgeber vom weiße hause.             | tti Brāu    |
| 63                                                     | Bachmair, Schäffer.                                 |             |
| 64                                                     | Piezenauerisches Seelnonnenhaus.                    |             |
| 65                                                     | Aumüller, Bierwirth.                                | 88          |
| 66                                                     | Gebhard, Schlofdiener.                              | 1/2         |
| 67                                                     | Wundsaminn, Schäflers-Witwe.                        | - 1,4       |
| 68                                                     | Gall, Silberdiener.                                 | 200         |
| 69                                                     | Wendl, Hutmacher.                                   | , J         |
| 70                                                     | Mauret, Hofglaserer.                                | 93          |
| 71 bis 78                                              | Zu u. l. Frau gehörig. — Letzteres                  | ist besito: |
|                                                        | lirt. — (Von Mro. 74 bis 78                         | auf dem     |
|                                                        | Frauenfreithofe. Nro. 74 ist da                     | s Schulz    |
|                                                        | haus.)                                              | 704         |
|                                                        | to) Augustiner-Gäßchet                              | ì           |
|                                                        | THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO                      |             |
| 79                                                     | Coliva, Rabler.                                     | 110         |
| 80                                                     | Augustitier-Kloster.                                | 000         |
| Copogr, L.                                             | 34                                                  |             |

### Nahme des Besitzers, (ohne Rang und Titel.)

| G        | (ohne Rang und Litei.)         |
|----------|--------------------------------|
|          |                                |
|          | 11) Lowengrube.                |
| 81       | Augustiner-Miethstock.         |
| 82       | Bruckmair, hoffalfant.         |
|          | 13) Lowengrube.                |
| 83       | Hubschmann, Buchdrucker.       |
| 84       | Buttler, Graf von.             |
| 85 u. 86 | Bu u. I. Frau gehörig.         |
| 87       | Wimmer, Goldarbeiter.          |
|          | 14) Andtelgasse.               |
| 88       | Rohrleitner, Schneidermeister. |
| 89       | Stegmair, Kiftler.             |
| 90       | Rohrleitner, Schneidermeister. |
| 91       | Båd, Schäffer.                 |
| 92       | Mair, Bierwirth.               |
| 93       | Blebst, Schlosser.             |
| 94       | Sperlinn, Mundfochs-Witwe.     |
| 95       | Strobl, Mehlber.               |
| 96       | Loder, Schlößlbräuer.          |
| 97       | Ritter, Kistler.               |
|          | 15) Lowengrube.                |
| 98       | Arzberger, Lehenrößler.        |
| 99       | Fischer, Kaufmann.             |
| 100      | Schleich, Lowenbrauer.         |
|          |                                |

| Hausnumer.           | Mahme des Besitzers,<br>(ohne Rang und Citel.)                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| IOI                  | Reiter, Bierwirth.                                             |
| 102                  | u. l. Fr. Propstei ?                                           |
| 103                  | Kloster=Schesern=Haus.                                         |
| 104                  | U. I. Fr. Pfarihöf.                                            |
| 105                  | Zu u. l. Frau gehörig.                                         |
| 106                  | Versatzamt. (Hat das Kloster der Carmeli<br>terinnen gekauft.) |
| 107                  | Zum heil. Geistspit, gehorig.                                  |
|                      |                                                                |
|                      | 16) Windenmachergasse.                                         |
| . 108                | Albertshauser, Schlosser.                                      |
| 109                  | Hofbauer, Schuhmacher.                                         |
| IIO                  | Freudensprung "Chirurgus" . &                                  |
| denen <b>rit</b> e : | Qualzata, Kaminkehrer.                                         |
| 112                  | Areitingerinn, led. Standes.                                   |
|                      | rest George Course                                             |
| as, s, . l . ii      | 17) Schäflergasse.                                             |
| 113                  | Rofflerinn, Rerzengießers-Witwe.                               |
| 114                  | Gall, Silberdiener.                                            |
| 115                  | Rrangl, Ruchelbäcker.                                          |
| 116                  | Huterer, Båcker.                                               |
| 117                  | Baumann, Buchsenmacher.                                        |
| 118                  | Bauer, Kupferschmied.                                          |
| 119                  | Freitmair, Buchbinder.                                         |
| 120                  | Huber, Mehlber                                                 |
| 121                  | Schecks, Bierwirth.                                            |
| 122                  | Zäcklein, Schneibermeister.                                    |
| 123                  | Mårkl, Schäffer.                                               |

| Hausnumer.  | Mahme des Besitzers                 | elly Burogase?                        |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|             | J1810/29 7 35 34 KI                 | THE.                                  |
|             | Dritte Abtheilung.                  | 301                                   |
|             | Catto) term con una (when           | 100                                   |
|             | 18) Theatiner = Schwa               | ibingess                              |
|             | Ju u. I. F.A. Dollar                | Alter<br>E                            |
| 724         | Spart, Backer.                      | 7m x                                  |
| 125         | Simpert, Backerssohn.               |                                       |
| 126         | Strobelberger, Schleibingerbrauer.  | 7.07                                  |
| 127         | Schneider, Hofschnied.              |                                       |
| 128         | Schecker, Bienbaumbrauer.           |                                       |
|             | 19) Fingergäßchen.                  | 861                                   |
| 1           | ्राया विभागाता है।                  | OCI                                   |
| 129         | B. Lafabriquesche Erben.            | STE                                   |
| 130         | Teufelhard, Weingastgeber zur golde | nen Ente.                             |
| 131         | Rosenbuschisches: Seelnonnenhaus.   | 171                                   |
| 132         | Herrle, Tapezirer.                  |                                       |
| 133         | Faller, Kistler.                    |                                       |
| 134         | Buchelmaierisches Beneficium. Zu u. |                                       |
| <b>r</b> 35 | Schweinlisches Beueficium. j ge     | horig.                                |
| 136         | Lenz, Schneidermeister.             |                                       |
| 137         | hermann, Schuhmacher.               | 311                                   |
|             |                                     | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
|             | 20) Theatiner: Schwa                | binger=                               |
|             | Sig. See                            | 811                                   |
| 100         | . onidents, mantery                 | QII                                   |
| 138         | Graf von Tattenbach                 |                                       |
| 139         | Contractor                          |                                       |
| T40         | Graf von Banmgarten.                | 44.5                                  |
| 141<br>142  | Graf von Königsfeld.                | . 1.7                                 |
| -           | 1 And Ann Oldinalates               |                                       |

de

| Hausnumer. | Mahme des Besitzers,<br>(ohne Rang und Titel.)      |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 143        | B. Lafabrique.                                      |
| 144        | herzog Wilhelm in Baiern.                           |
| - 145      | Loth, von, Hofrath.                                 |
| 146        | Graf Sandizell,                                     |
| 147        | Niedermaier, Bierwirth.                             |
| 148        | Graf Haimhausen,                                    |
| 149        | Gefretar Pateiger von Mannheim.                     |
| 150        | Bar. von Hertling.                                  |
| <b>151</b> | Stürzerinn, Weingastgeberinn zum goldenen Sirschen. |
| 152        | Freifrau von Lerchenfeld.                           |
|            | 21) Ruhgäschen.                                     |
| 153        | Ramleau, Weingastgebers-Witwe.                      |
| 154        | Zum heil. Geistspital gehörig.                      |
| 155        | Ramleau, Caspar, der jungere.                       |
| 156        | Graf von Minuzzi, General.                          |
| 157 u. 158 | Rieder, gewesener Bierwirth.                        |
| 759        | Gräffinn von der Wahl.                              |
|            | 22) Vorbere Prannersgasse.                          |
| 160        | Gräffun von Königsfeld.                             |
| 16x        | Christian Graf von Königsfeld.                      |
| 162        | Reuscherisches Seelnonnenhaus.                      |
| 163        | Lang, Kistler.                                      |
| 164        | Fürst-Portiasche Erben.                             |
| 165        | Windschiegl, Kaplerbrauer.                          |
| 166        | Baron von Kastell.                                  |

| Hausnumer. | Mahme des Besikers,<br>(ohne Rang und Titel.)              |        |
|------------|------------------------------------------------------------|--------|
| ,          | 23) Am Mauthstadel.                                        | •      |
| 167        | Graf von Egdorf.                                           | •      |
| 168        | Hubschmann, Buchdrucker.                                   |        |
| 169        | Baron von Gumpenberg.                                      |        |
| 170        | Trieb, Kistler.                                            |        |
| 171        | Hermann, Hufschmied.                                       |        |
| 172        | Graf von Hegnenberg.                                       |        |
| 173        | Kurf. Hauptmauthhalle.                                     | . 🕏    |
|            | 24) Paradeplag.                                            |        |
| 174        | Taglieb, Hufschmied.                                       |        |
| 175        | Herold, Branntweiner.                                      |        |
| 176        | Kleindienst, Rechn. Commissar.                             |        |
| 177        | Lauterer, Branntweiner.                                    | 1      |
| 178        | Frau von Reindl.                                           |        |
| 179        | Von Bauer, Hoffamerrath.                                   |        |
| 180        | Von Eisenreich, geh. Raths-Witwe.                          |        |
| 181        | Strobl, Båder.                                             |        |
| 182        | Ommesmair, Kalteneckerbräuer.                              |        |
| A          | Vierte Abtheilung.                                         |        |
|            | 25) Carmeliten=Plat.                                       |        |
| 183        | Carmeliten-Aloster und Kirche, ehemahl<br>kurf. Schulhaus. | . jetz |
| 184        | Altomunster=Rlosterhaus.                                   |        |
| 185        | Kloster der Carmeliterinnen, ehemahl<br>Versatzamt.        | . jet  |
| 186        | Rebhahn, Hofwagner.                                        |        |

401-1/4

17/100/1

| Hausnumer. | Mahme des Besihers,<br>(ohne Rang und Titel.) |  |  |
|------------|-----------------------------------------------|--|--|
|            | 26) Paradeplatz.                              |  |  |
| 187        | B. Sturmfederische Erben.                     |  |  |
| 188        | Bar. von Lerchenfeld.                         |  |  |
| 189        | Graf von Haslang.                             |  |  |
| 190        | Graf von Seinsheim.                           |  |  |
| 191        | Niebauerinn, Weingastgebers-Witme.            |  |  |
| 192        | Odermatt, Bibliothekdiener.                   |  |  |
| 193        | Braunmiller, Backer.                          |  |  |
| 194        | Sedlmair, Leheurößler.                        |  |  |
| 195        | Graf von Viered.                              |  |  |
| 196        | Freiherr von Posch.                           |  |  |
| 197        |                                               |  |  |
| 198        | -Gräfinn von Perusa.                          |  |  |
| 199        |                                               |  |  |
|            | 27) Hintere Prannersgasse.                    |  |  |
| 200        | Dellinger, Schäfler.                          |  |  |
| 201        | Graf von Lamberg.                             |  |  |
| 201        | Graf von Tauffirch.                           |  |  |
| 202        | Graf von Rambaldi.                            |  |  |
| 203        | Graf von Arco.                                |  |  |
| 204        | Graf von Spreti.                              |  |  |
| 205        | Von Hagn.                                     |  |  |
|            | 28) Rochusberglein.                           |  |  |
| 206        | Gail, Galleriediener.                         |  |  |
| 207        | Bernecker, Schlosser.                         |  |  |
| 208        | Kreitmairinn, Leibwascherinn.                 |  |  |
| 209        | Weihenstephan, Klosters Haus.                 |  |  |

| Hausnumer.        | Mahme des Befigers,<br>(ohne Rang und Titel.) |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| 210               | Klelnhauser, Beneficium, zu u. & Frau.        |
| 211               | Kling, Bierwirth.                             |
| 212               | Hermann, Kistler.                             |
|                   | 29) hintere Pranneregasse.                    |
| 213               | Graf. Preisingische Wagenremise.              |
| 214               | — Thrringisches Wagenrennse.                  |
| 215               | Von Hagn.                                     |
| 216               | Zum Kloster Weihenstephan.                    |
| 217               | Von Reichl, Hoffourier.                       |
| 218               | Von Arenner.                                  |
| 219               | Mair, Bierwirth.                              |
| 220               | Graf von Sceanische Erben.                    |
| 221               | Baron von Segesser.                           |
| 222               | Saitini, Chokolademacher.                     |
| 223               | Frau von Kern.                                |
| 224               | Graf von Haimhausen.                          |
| 225               | Graf von Preising-Moos.                       |
| 226               | Baron von Perglas.                            |
| •                 | 30) Vordere Prannersgasse.                    |
| 227               | Baron von Stengel,                            |
| 228               | Rurf. Sauntlotto.                             |
| 229               | Von Wolf.                                     |
|                   | 31) Am Rochusberglein,                        |
| 230               | Megnerhaus zu St. Salvator.                   |
| 2301              | Stürzers Witme, Weingastgeb.                  |
| 231               | Hofgeflügelhaus.                              |
| \$31 <del>1</del> | U. I. Fr. Freithof. (bemolirt)                |

. 5 .... 6

| Hausnumer. | mer. Mahme des Besitzers, (ohne Rang und Titel.)                         |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| 232        | St. Salvatorsfirche.                                                     |      |
| 2321       | Kirchthurm daselbst.                                                     |      |
| 233        | Altes Opernhaus. (demolirt)                                              |      |
|            |                                                                          |      |
| •          | 32) Rühgäßchen.                                                          |      |
| 234        | Graf von Minucci.                                                        |      |
| 235        | Graf von Waldkirch.                                                      |      |
| 236        | Kopp, Handelsmann:                                                       |      |
|            |                                                                          |      |
|            | 33) Theatiner: Schwabinge<br>Gasse innerhalb des Schw<br>binger: Thores. |      |
| 237        | Grafinn von Berchem.                                                     |      |
| 238        | Theatiner=Kloster, ehemahl.                                              |      |
| 239        | Kurf. Residenzwache.                                                     |      |
|            | Außer der Stadt.  1) Gegen ben Kapuziner: Grabe                          | •    |
|            |                                                                          | £2 ( |
| 1          | Stadt-Zollhaus.                                                          |      |
| 2          | Weidenschlager, Lakirer.                                                 |      |
| 3          | Fraulein de la Chaise.                                                   |      |
| 4          | Gräfinn von Lerchenfeld.                                                 |      |
| 5          | Chedeville.                                                              |      |
| 6          | Baron von Aretin.                                                        |      |

8.0

.

.

1

.

01000

# Nahme des Besitzers, (ohne Rang und Titel.)

| a . · | 2) Vor dem Schwab. Thore links.    |
|-------|------------------------------------|
| 62    | Von Kölle.                         |
| 7     | Thorschreiberswohnung.             |
| 8     | Stock, Buchhalter.                 |
| 9     | Mair, Klözengartenwirth.           |
| IO    | Widmann, Milchmann.                |
| II    | Mair, Klötzengartenwirth.          |
| III   | Von Mänrl.                         |
| 12    | Haißl, Schuhmacher.                |
| 13    | Freund, Wascher.                   |
| 14    | Allershammer, Rechnungs-Commisfar. |
| 15    | Englhard, Sägkleienwirth.          |
| 16    | Von Bauer.                         |
| 17    | Mair, Handelsmann.                 |
| 18    | Grafen von Preising gehörig.       |
| 19    | Stiegler, Bachelbraukoch.          |
| 20    | Amberger, Jägerkoch.               |
| 20 *  | Wagnerinn, Lieutenantswitwe.       |
| 21    | Von Sicherer.                      |
| 22    | Martin Beit, Lampelgartenwirth.    |
| 23    | Amberger, Jägerkoch.               |
| 24    | Alugustiner-Garten.                |
| 25    | Schmid, Cassier, sogen. Longarten. |
| 26    | Müller, Neugartenwirth.            |
| 27    | Gr. v. Tauffirch=Garten.           |
| 28    | Pilon, Kaufmannswitwe, Garten.     |
| 29    | Gr. v. Taufkirch=Garten.           |
|       | 3) Gegen das Karlsthor.            |
| 30    | Graf von Larosee=Gartenhaus.       |
| 31    | Schlößlbräuers Stadel.             |

· common

| Hausnumer.      | Mahme des Besitzers,<br>(ohne Rang und Titel.)                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 32 u. 33        | Grafen Törring gehörig.                                           |
| 34              | Schneider, Gartner.                                               |
| 35              | Seewald, Geschmeidmacher.                                         |
| 36              | Fleckinger, Handelsmann.                                          |
| 37              | Renzhofer, Ldwenwirth.                                            |
| 38              | Brunner, Gartner.                                                 |
| 39              | Loren, Handelsmanns Gartenhaus.                                   |
| 40              | Herzoggarten.                                                     |
|                 | 4) Vor dem Karlsthore rechts<br>hinaus gegen den Galgen:<br>berg. |
| 41              | Hofmann, Apotheker.                                               |
| 42              | Maurer, Scheibenmacher.                                           |
| 43              | Huber, Weinhandler.                                               |
| 44              | Hallerbrauers Stadel.                                             |
| 45              | Rank, Milchmann.                                                  |
| 46              | Carl Alberts Garten.                                              |
| 47              | Hascherbräuers Stadel.                                            |
| 48              | Ulr. Müller, Kaufmanns Witwe.                                     |
| 49              | Frau B. von Defele.                                               |
| 50              | Zierlein, sogen. Schwarzmann: Metger.                             |
| 50±             | Heiler, Gartner.                                                  |
| 51              | Willnbacher. Bierwirth.                                           |
| 52              | Huber, Milchmann.                                                 |
| 53              | Brandmair, Milchmann.                                             |
| 54              | Von Schwaiger, L. D. Rath.                                        |
| 55<br>55        | Baron von Gumpenberg.                                             |
| 56              | Morein, Controleur.                                               |
| 56 <sup>±</sup> |                                                                   |

| Hausnumer. | Nahme des Besisers,                     |           |  |
|------------|-----------------------------------------|-----------|--|
| 57         | Zuccarini, Hofschauspieler.             |           |  |
| 58         | Grafen von Tattenbach gehor.            | 1.        |  |
| 59         | Speckmairbrauer gehor.                  | -         |  |
| 60         | Lechner, Backer.                        |           |  |
| 61         | Neumair, Metzger.                       |           |  |
| 617        | Raßhofer, Sekretar.                     |           |  |
| 62         | Grünwald, Wildprethandler.              | ζ'        |  |
| 63         | Steiner, Kaufmann.                      |           |  |
| 64         | Kneißl, Milchmann.                      |           |  |
| 65         | Oberkandlerbrauer gehor.                |           |  |
| 66         | Von Stubenrauch gehör.                  |           |  |
| 67         | Hahn, Schuhflicker.                     | 0 100     |  |
| 68         | Schützbräuers Stadel.                   |           |  |
| 69.        | Brodesel, Megger gehör.                 |           |  |
| 70         | Schleibingerbrauer gehor.               |           |  |
| 71         | Restler, Pergamenter.                   |           |  |
| 72.        | Zagelmair, Angerhüter.                  |           |  |
| 73         | Wegmair, Kod).                          |           |  |
| 74         | Seerieder, Branntweiner.                |           |  |
| 75         | Prügelbräuer gehörig.                   | •••       |  |
| 76-        | Wagnerbräuer gehör.                     |           |  |
| 77         | Von Zwack.                              |           |  |
| 78         | Raltoneckerbräuer gehör.                |           |  |
| 79         | Loderbräuer gehör.                      |           |  |
| 80         | Birnbaumbräuer gehör.                   |           |  |
|            | 5) Vom Galgenberge h<br>zum Karlsthore. | erein bis |  |

Habeck, Branntweiner. Büchelbräuers Stadel.

#### Mahme des Besiters,, Sausnumer. Cohne Rang und Titel.) Meffenbeck, Angerhüter 83 Salzstadelmeisters Wohnung. 84 Erster 33 alzstadel. 85 3weiter 86 Bon Antlinger. Ach and School 87 Schröder, Wurzengraber. 88 Halmberger, Milchmann. 89 Braun, Mildymann. vismid ich 90 91 Liftl, Milthaidhit. 2003 (1988) 92 Roch, Milchmann, School , rioling, 93 Kaiser, Milchmanin. 1140 nolls 94 Gottner, Menger. 95 Fischer, Milchmann. 96 Friedl, Zimmermann. 97 Modlhart, Milchmann. 98 Weber, Mildmann. 99 Eggenbacher, Bieler. 100 Feichtmair, Metger. TOI Oberpollingerbrauers Stadel. 102 Oberspätbräuer gehor. 103 104 Kurf. Gejaidamtestadel. Rurf. Gejaidamtsbehaufung. 105 Stadt=Schießstätte. TOO Stadt=Nagelschmiebshäuschen. 107 Stadt-Schulhaus. 108

Baron Schenk.

hofbrunnenhaus.

hirschbräuers Stadel.

Menterbrauers Stadel.

100

II2

| Hausnumer. | Mahme des Besitzers (ohne Rang und Titel.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nanênaji |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            | 6) Vor den ehemahlige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|            | stigungswerken am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Karls:   |
| '          | thore hinaus rechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -50      |
| ·          | Stadt=Thorschreibers=Sauschen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 03       |
| I          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58       |
| 2          | Giglberger, Hutmachers & Kahaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 88       |
| 3          | Feichtmair, Stukkatorer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 03       |
| 3± 11. 4   | Sutor, Kanzellist. 1911319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | có       |
| 5<br>6     | Raitler, Handelsmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IQ.      |
|            | Mair, Sefretar. 1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25       |
| 7 n. 8     | Von Schiltenberg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.6      |
| 9          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10       |
| ,          | Girror, Mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95       |
|            | Line Shinier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96       |
|            | The state of the s | 26       |
|            | Meñer, Mild)ma in.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.5      |
|            | Eggenbacher, Reier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60       |
|            | Reichtmair, Weigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101      |
|            | Assiri ermingentillaurde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101      |
| 1 3        | Doc pathedner act in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ear      |
|            | Kurf. Gejaida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40t      |
|            | Ann. Geradan regar renge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 201      |
| ,          | Proposition Section S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OOL      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4000     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27.51    |
| 1 %        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | p t =    |
|            | 1 7077 - 62 36 13 18 2 3 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i di u   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        |

## III. Anger: Biertel.

### Erste Abtheilung.

### 1) Thal Petri.

| Hausnumer. | Mahme des Besitzer<br>(ohne Rang und Titel.) | 18,6   |
|------------|----------------------------------------------|--------|
| I          | Isar=Stadtthurm imes.                        | .j. 53 |
| II         | Zollners Wohnung.                            | 23     |
| 2          | Karlinger, Seilerer.                         | 26     |
| 3          | Riedmair, Backer. 19 1900                    | 3 . 3  |
| 4          | Paffauer, Gifenhandler.                      | 85     |
| 5          | Schmidt, Roch Wardhing                       | Q2     |
| 6          | Rellerer, Bader.                             |        |
| 7          | Schrembs, Branntweiner.                      | y      |
| 8          | Wild, Båder. Bie Ansteile ?                  | 90     |
| 9          | Reichel , Loderer in i                       | 31     |
| 10         | Leiß, Backer.                                |        |
| 11         | Trappentren, Sterneckerbräuer.               |        |
|            | 2) Sternedergaschen.                         | 1°     |
| 12         | Brudlmair, Germfieder.                       | £ .    |
| 13         | Metz, Krautmann.                             | ÷      |
| 14         | Stierer, Effigsieber.                        |        |
| 15         | Fischer, Handelsmann.                        | ,^     |

| Hausnumer. | Mahme des Besitze<br>(ohne Rang und Titel.) | rø,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 3) Shal Petri.                              | .4 . ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16         | heiß, Flogmeister.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17         | Friesenecker, Backer.                       | l<br>L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18         | Wildgruber, Båcker.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19         | Wagner ; Sollerbräuer ;                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20         | Speckmair, Bäcker.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 21       | Gerhardinger, Metgerbrauer.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22         | Salinger, Lebzeltner.                       | the state of the s |
| 23         | Offner, Riemerer.                           | ara . , più dag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | 4) Ruchelbackergaßche                       | ti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 24         | Grasmüller, Mehlber.car Sans                | of the specific of the specifi |
| 25         | Reiter, Kornkaufler. Et auffing             | 7 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 26         | Franz, Schaffer Entire?                     | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 27         | Wanner, Rindmetger. zinmebiff.              | ŗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 28         | Riedhofer as Effigfieder. 1811-11.          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29         | Grunwald, Gabelmacheraging                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 5). Thal Petri.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23         | Wirthmann, Briechleri                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30         | Riedmair, Handelsmafin, ledige              | 4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 31         | ottevittit, ojunoeisituitti inita           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ·          | odin Madlsteg.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 32         | Manjag, Korbinacher!                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 33         | Strell, Braymeister. pigente, ger           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 34         | Steuerleitner, Feilenhauer.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 35         | Held, Registrator.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 36         | Ecart, Chirurgus.                           | 7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

- moh

| Hausnumfer. | Ohne Nang und Titel.                             |           |  |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------|--|
|             | 7) Tha'l Petri.                                  | ,         |  |
| 37          | Beikofer, Rüchelbacker.                          | *         |  |
| 38          | Strohammer, Handelsmann.                         |           |  |
| 39          | Reflinger, Chirurgus.                            |           |  |
| 40          | Steigenberger, Weingastgeber.                    | .*        |  |
| 41 -73      | Thalmair, Backer.                                |           |  |
| 42          | Gartner, Weingastgeber.                          |           |  |
| 43          | Seidl, Högerbrauer.                              |           |  |
| 44          | Rigler, Handelsmann.                             |           |  |
| 45 u. 46    | 3um h. Geistspit. gehörig.                       |           |  |
| 43 m 40     | 8) Fischergäschen.                               | r).       |  |
| 47          | Birkmann, Schuhmacher.                           |           |  |
| 48          | Hl. Dreifaltigkeitsgebaude, (jett<br>zur Stadt.) | Schulhaus |  |
| 49          | Von Seinleth, Meb. Rath.                         |           |  |
| 50          | Gebhard, Fischer.                                |           |  |
| 51          | Frikinn, Fischerswitme.                          |           |  |
| 52          | Angermiller, Anstreicher.                        | the or    |  |
| 53          | Besper, Messerschmied.                           |           |  |
| 54          | Grunwald, Geflügelhandler.                       |           |  |
| 55          | Rechthaler, Hafner.                              |           |  |
| 56          | Bum h. Geiftspit. gehörig.                       |           |  |
| 56x         | Mangoisches Beneficium.                          |           |  |
| 57          | Jum h. Geistspit. gehorig.                       |           |  |
| 57-2        | Rudolphinisches Beneficium.                      |           |  |
| 58          | Bum h. Geistspit. gehorig.                       |           |  |
| 58±         | Reichnerisches Beneficium.                       |           |  |
| 59          | Bum h. Geistspit, gehorig.                       | ,         |  |
| Copoge, I,  |                                                  |           |  |

| Hausnumer. | Mahme des Besitzi                   |             |
|------------|-------------------------------------|-------------|
| 594        | Bittrich. Beneficium.               |             |
| 60         | Hl. Geistspital.                    |             |
| . 6r       | Messenbeck, Fischer!                | ***         |
| 62         | Eisenmenger, Fischer.               | 896         |
| 63         | Ertl, Kistler.                      | <b>1.18</b> |
|            |                                     | <b>(</b>    |
|            | 9) An der Stadtman                  | er.         |
| 64         | Waffermeifters Wohnung, zur C       | tadt.       |
| 65         | Hock, Glanzirer.                    | <i>(</i> ;  |
| 66         | Schmidt, Kistler.                   | 1 1         |
| 67         | Fasching, Hartschier.               | ن ده د      |
| 68         | Zum h. Geistspit. gehörig.          |             |
|            | 10) Roßschwemme.                    | • :         |
|            |                                     |             |
| 69 u. 70   | Zum h. Geistspit. gehörig.          |             |
| 71         | Striegl, Tuchscherer.               | 1 As        |
| 72         | Giglberger, Bierwirth.              | •           |
| 73         | Hagn, Bäcker.                       | Ú.          |
| 74 11. 75  | Zum h. Geistspit. gehörig.          | 7.0         |
| 76         | Untere Fleischbanke, zur Stadt.     |             |
| 77         | Stadtwage.                          |             |
|            | Zweite Abtheilung                   | •           |
|            | 11) Am Schrannenple<br>Markt Petri. | age, ober   |
| 78         | Lechneriun, Handelsmanns-Witwe      |             |
| 79         | Braschler, Handelsmann.             | 7           |
| 80         | Dettl, Buchbinder.                  |             |

- + 11 Jr

comple

| Hausun  | met. | Mahme des Besitzer                    | Aruna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81      |      | Rottenkolberisches Beneficium.        | The second secon |
| 82      |      | Enbreginn, Zinngießers-Witme.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 83      |      | Bonin, Handelsmann,                   | ici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 84      |      | Sidingerinn, Tandlers-Witme.          | - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 85      |      | Schweller, Handelsmann.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 80      |      | Pechthalerinn, Witwe,                 | ۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 87      |      | Von Kleber, Besitzer der Joh. Ibelsch | "Handlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 88      |      | Weinhackt, Perückenmacher.            | OCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 89      |      | Lori, Briechler.                      | CIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 90      |      | Würzerische Erben.                    | 3011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |      | 12) Rofengasse.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |      | 30800 : 3000 Car graine               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 91      | :    | Raitler, Handelsmann.                 | 7· (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 92      |      | Außersdorfer, Säckler.                | e had                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 93      |      | Pals, Apotheker.                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 94      | l    | Erhard:Schuchische Erben.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 95      |      | Fritz, Gradhandler.                   | 1. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 96      |      | Varon von Kappler.                    | 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 97      |      | Baron von Pilgram.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |      | Trace in the second                   | ф                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |      | 13) Rindermarkt.                      | 5 . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |      | *3) ounkermhitte                      | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 98      |      | Sabadini, handelsmann,                | · į                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 99      | ,    | Stegmair, Bierwirth,                  | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 100     | !    | Fleckinger, Bankjer.                  | B*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ioi 11. | 102  | Dallarmi, Wechsler.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 103     |      | Wundel, Bordenmacher,                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 104     |      | Kroiß, Spängler,                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 105     |      | Maierle, Weinhandler,                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |      | 36 *                                  | , i'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Hausnumer. | Mahme des Besitzers, (ohne Rang und Titel.) |
|------------|---------------------------------------------|
|            | 14) Schleckergäßchen.                       |
| 106        | Mißgang, Zinngießer.                        |
| 107        | Eichard, Glaserer.                          |
|            | 15) St. Peters Freithof.                    |
| 108        | Bu St. Peter gehörig.                       |
| 109        | Stadt-Rathhaus.                             |
| 110        | Thurmers-Wohnung, zur Stadt.                |
| 1101       | Wieskapelle.                                |
| IIOI       | St. Peters-Thurm.                           |
| 1103       | St. Peters-Pfarrkirche.                     |
| III        | Schulhaus, zu St. Peter gehörig.            |
| 112        | St. Peters-Dechanthof.                      |
| 113        | St. Peters-Brüderschaftssahl.               |
|            | 16) Rindermarkt.                            |
| 114        | St. Peters-Meuban.                          |
| 115        | Frank, Weinwirth.                           |
| 116        | Hofmann, Apothefer.                         |
| 117        | Von Pirchinger.                             |
| 118        | Mair, Bierwirth.                            |
| 119        | Haßlinger, Tändler.                         |
| 120        | Rudorfer , Handelsmann.                     |
| 121        | Hofer, Handelsmann.                         |
| 122        | Anton Müller, Handelsmann.                  |
| 123        | Bum deutschen Schulfonde gehörig.           |
| 124        | Schöftlarn Klosters Haus.                   |
| ^          | 17) Ruffinithurm.                           |
| 125        | Baron von Ruffini.                          |

| Zausnumer. | Mahme des Besitzers,<br>(ohne Rang und Titel.) |
|------------|------------------------------------------------|
| ,          | 18) Rosenthal.                                 |
| 126        | Heidemann, Chirurgus.                          |
| 127        | Graf von Thrring-Seefeld.                      |
|            | Einlaß.                                        |
| 128        | Stadt:Einlassers Wohnung.                      |
| 1281       | Feilenhauer-Werkstätte, zur Stadt.             |
|            | 20) Zum Taschenthurm.                          |
| 120        | Worl, Holzmesser.                              |
| 130        | Seehofer, Messinggießer.                       |
| 1301       | Taschenthurm, zur Stadt.                       |
| 131        | Neumair, Milchmann.                            |
| 132        | Petuell, Trabant.                              |
| 133        | Räufl, Bürstenbinden.                          |
| 134        | Graf, Goldschläger.                            |
| 135        | Rogmann, Mahler.                               |
| < .        | 21) Rosenthal.                                 |
| 136        | Braun, Schneidermeister.                       |
| `137       | Aigner, Weingastgeber.                         |
| 138        | Riedlisches Beneficium.                        |
| 139        | Hecker, Lehenrößler.                           |
| 140        | Umfall, Kammacher.                             |
| 141        | Renner, Jungmetzger.                           |
| 142        | Fuggerisches Seelnonnenhaus.                   |
| . 143      | Dichtlisches Beneficiatenhaus.                 |
| 144        | Stangka, Handelsmann.                          |
| 145        | Schluttinn, Stadtkamerschreibers-Witwe.        |

| Hausnumer.  | Mahme des Besitzers,<br>(ohne Rang und Titel.) |  |
|-------------|------------------------------------------------|--|
| 146         | Audolphinisches Beneficium.                    |  |
| 147         | Pirometterisches Beneficium.                   |  |
| 148         | Baron von Ruffini.                             |  |
| 149         | Teufel, Zinngießers-Witwe.                     |  |
|             | 22) Sendlinger Gasse.                          |  |
| 150         | Lindner, Lebzelter.                            |  |
| <b>15</b> 1 | Bod, Båder.                                    |  |
| 152         | Korntheuer, Backer.                            |  |
| 153         | Barth, Pollingerbräuer.                        |  |
| 154         | Franzowiß, Silberarbeiter.                     |  |
| 155         | Williger, Bäcker.                              |  |
| 156         | Polz, Kupferschmied.                           |  |
| 157         | Distl, Båcker.                                 |  |
| 158         | Halmberger, Seifensieber.                      |  |
| 159         | Franz, Buchdrucker.                            |  |
|             | Dritte Abtheilung.                             |  |
|             | 23) Dultgasse.                                 |  |
| 160         | Higelsperger, Glaserer.                        |  |
| 161         | Dersch, Metzger.                               |  |
|             | 24) Far- ober Scharwinkel.                     |  |
| 162         | Frimer, Branntweiner.                          |  |
| 163         | Käser, Färber.                                 |  |
|             | 25) Untere Angergaffe.                         |  |
| 164         | Stadtheuwage.                                  |  |
| 165         | Stadthaus.                                     |  |

· segle-

migh

| Hausuumer.  | Mahme des Besitzers,<br>(ohne Rang und Titel.) |
|-------------|------------------------------------------------|
| 166         | Nibler, Abvokat.                               |
| 167         | Bertel, Bierwirth.                             |
| 168         | Weigl, Tändler.                                |
| 169 II. 170 | Schechner, Mehlber.                            |
| 171         | Neumair, Metger.                               |
| 172         | Mareis, Metzger.                               |
| 173         | Forstinger, Seilerer.                          |
| 174         | Spensberger, Blumenmacher.                     |
| 175         | Antreter, Propstbräuer.                        |
| 176         | Stadtkamerdieners: Wohnung.                    |
| a76:        | Zur Stadt.                                     |
| 177         |                                                |
| 177=        | 3 Stadtthurme, zwei mit Wohnungen.             |
| 1773        |                                                |
| 178         | Liebl, Metzger.                                |
| 179         | Hohenleitner, Metzger.                         |
| 180         | Schrenk. Beneficium.                           |
| 181         | Braun, Bierwirth.                              |
| 182         | Köstl, Megger.                                 |
| 183         | Schauer, Kistler.                              |
| 184         | Dreßler, Schuhmacher.                          |
| 185         | Metger, Metger.                                |
| 186         | Leupold, Metzger.                              |
| 187         | Bum Kloster Anger gehör.                       |
| 188         | Stadtbaustadel.                                |
| 189         | Hard, Weber, und 6 Conforten.                  |
| 190         | Rleines Feuerhauschen.                         |
| 191         | Das große Feuerhaus.                           |
| 192         | Stadtkistler=Magazin, zur Stadt.               |
| 193         | Stadtgebaude, 3ottl, Stadtschreiber.           |

| Hausnumer.  | Nahme des Besikers,<br>(ohne Rang und Titel.) |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 194         | Anger=Kloster.                                |
| 195         | Weißenbeck, Metzger.                          |
| 196         | Neumair, Metzger.                             |
| 197         | Manhard, Metzger.                             |
| 198         | Liebl, Unschlittauslasser.                    |
| 199         | Strixner, Kartenmacher und Planirer.          |
| 200         | Stadtthurm Angerthor.                         |
| 2001        | Unschlitthaus zur Stadt.                      |
| 201         | Petuell, Metzger.                             |
| 202         | Wetter, Metger.                               |
| 203         | Hohenleitner, Metger.                         |
| 204         |                                               |
| 205         | Bur Landschaft gehörig.                       |
| 206         |                                               |
| 207         | Megner, Metger.                               |
| 208         | Diemer, Metzger.                              |
| 200         | Lemer, Metzger.                               |
| 210         | Eisenhut, Metzger.                            |
| 211         | Tegernsee-Klosterhaus.                        |
| 212 ·u. 213 | 200 1 200 0 1                                 |
| 214         | Mittermair, Hafner.                           |
| 215 u. 216  |                                               |
| 217         | Binsmeister, Branntweiner.                    |
| 218         | Bennonische Stiftung.                         |
| 219         | Thomas, Mehger.                               |
| 220         | Gigenbacher, Metzger.                         |
| 221         | Gaigl, Stubenvollbrauer.                      |
| 222         | Antreter, Propstbräuer.                       |
| 223         | Chrenteich, Bücherantiquar.                   |
| 224         | Lorenzoni , Schauspieler.                     |

e care h

| Hausnumer. | Mahme des Besitzers, (ohne Rang und Titel.) |     |
|------------|---------------------------------------------|-----|
| 225        | Heimbeck, Buchsenschafter.                  | _   |
| 226        | Schaber, Schlosser.                         |     |
| 227        | Stadt-Eiche.                                |     |
| 228        | Hirschbold, Kistler.                        |     |
| 228        | Schmid, Nadler.                             |     |
| 229        | Teufelhard, Bäcker.                         |     |
| 230        | Flogmann, Lodererbräuer.                    |     |
| 231 u. 232 | Dayl, Rechn. Justif. Witwe.                 |     |
| 233        | Mareis, Metzger.                            |     |
| 234        | Gruber, Metzger.                            |     |
| 235        | Manhard, Metger.                            |     |
| 236        | Steigenberger, Bacherbräuer.                |     |
| 237        | Act of the second                           |     |
| 238        | Zur Landschaft.                             |     |
| 239        |                                             |     |
| , .        | Vierte Abtheilung.                          |     |
|            | 26) Beim Angerthörl herab                   | ge= |
| 240        | Loderer, Gilgenrainerbrauer.                |     |
| 241        | Wasenmeisterswohnung, zur Stadt.            |     |
| 242        | Stadt-Heustadel.                            |     |
| 243        | Landschafts-Heustadel.                      |     |
| 244        | Zißl, Stadtpflasterer.                      |     |
|            | 27) Obere Angergasse.                       |     |
| 245        | Bernpoitner, Schleifer.                     |     |
| 246        | Zur Stadt.                                  |     |
| 247        | Christlmüller, Milchmann.                   |     |

| Hausnumer.       | Mahme des Besiters,<br>(ohne Rang und Titel.) |
|------------------|-----------------------------------------------|
| 248              | Esterl, Taglbhner.                            |
| 249              | Megner, Metger.                               |
| 250              | Robl, unterer Spatbräuer.                     |
| 2501             |                                               |
| 251              | Plank, Metzger.                               |
| 252              |                                               |
| 252=             | Stadtkrankenhaus.                             |
| $252\frac{3}{4}$ |                                               |
| 253              | Gdz, Metger.                                  |
| 254              | Gigenbacher, Metzger.                         |
| 255              | Mauser, Metzger.                              |
| 256              | Zierlein, Metger.                             |
| , 257            | Engelbrecht, Bierwirth.                       |
| 258              | Beil, Metzger.                                |
| 259              | Bacher, Seifensieder.                         |
| 260              | Plank, Bierwirth.                             |
| 261              | Kuffner, Schäster.                            |
| 262              | Leger, Seilerer.                              |
| 263              | Burgau, Beinringker.                          |
| 264              | Zwickel, Båcker.                              |
| 265              | Schmid, Milchmann.                            |
| 266              | Zacherl, Beneficiatenhaus zu St. Peter.       |
| 267              | Sedlmair, Feilenhauer.                        |
| 268              | Moratelli, Schlosser.                         |
| 269              | Maier, Metzger.                               |
| 270              | Brunt, Metger.                                |
| 271              | Schredel, Bierwirth.                          |
| 272              | Neumair, Metzer.                              |
| 273              | Heiß, Auditor.                                |
| 274              | Bocklin, Heißbauernbräuer.                    |

1719/1

| Hausnumer.  | Mahme des Besikers<br>(ohne Rang und Litel.) |
|-------------|----------------------------------------------|
| 275         | Seifried, Strumpswirker.                     |
| 276         | Kölbl, Seifensieder.                         |
| 277         | Maier, Bierwirth.                            |
| 278         | Neumair, Strumpfwirker.                      |
| 279         | Schaubschläger, Hafner.                      |
| 280         | Magele, Buchsenmacher.                       |
| 281         | Tasch, Kistler.                              |
| 282         | Weichselbaumer, Hutmacher.                   |
| 283         | Schlutt, Metger.                             |
| 284         | Schiffer, Tuchscherer.                       |
| 285         | Stadt-Manghaus.                              |
| 286         | Zellerer, Kornkäufler.                       |
| 287         | Schrenkisches Beneficium.                    |
|             | 28) Sendlinger Gasse.                        |
| 288 11. 289 | Ammermüller, Handelsmann.                    |
| 290         | Schrenkisches Beneficium.                    |
| 291         | Weininger, Bierwirth.                        |
| 292         | Widmann, Bäcker,                             |
| 293         | Aumair, Restler.                             |
| 294         | Lauterer, Branntweiner.                      |
| 295         | Doll, Båcker.                                |
| 296         | Rieger, Lowenhauserbrauer.                   |
| 297 11. 298 | Rem, Bader.                                  |
| 299         | Hörl, Bäcker.                                |
| 300         | Machelberger, Metzer.                        |
| 301         | Halmberger, Metzger.                         |
| 302         | Kirschner, Salzstößler.                      |
| 303         | Firmann, Unterottlbrauer.                    |
| 304         | Forg, Mehlber.                               |

| Hausnumer. | ausnumer. Mahme des Besitzers, (ohne Rang und Titel.) |    |
|------------|-------------------------------------------------------|----|
| 3°5        | Bradel, Singlspielerbrauer.                           |    |
| 306        | Klettner, Seifensieder.                               |    |
| 307        | Schlick, Handelsmann.                                 |    |
| 308        | Lembacher, Hufschmied.                                |    |
| 309        | Seewald, Holzmesser.                                  |    |
| 310        | Hod, Mehlber.                                         |    |
| 311        | Ostermair, Seilerer.                                  |    |
| 312        | Doll, Båcker.                                         |    |
| 313        | Dallinger, Hafner.                                    |    |
| 314        | Scheiber, Wundarzt.                                   |    |
| 315        | 3dpf, Nagelschmied.                                   |    |
| 316        | Trientl, Webermeister.                                |    |
| 317        | Zinsmeister, Schäffer.                                |    |
| 318        | Rottmuller, Gilgenbrauer.                             |    |
| 319        | Häring, Seifensieder.                                 | •  |
| 320        | Aumair, Bierwirth.                                    |    |
| 321        | Vaier, Tuchmacher.                                    |    |
| 322        | Heilmair, Zimmermeister.                              |    |
| 323        | Freisinger, Mehlber.                                  |    |
|            | 29) Gegen die Stadtmaue                               | r. |
| 324        | Zum Stadtkrankenhause gehörig.                        |    |
| 325        | Emer, Laternanzunder.                                 |    |
| 326        | Jehle, Schnallenmacher.                               |    |
| 327        | Scharfrichters-Wohnung, zur Stadt.                    |    |
| 328        | Jessenwanger, Tändler.                                |    |
| 3281       | Schatz . Tändler.                                     |    |
| 329        | Stadtbrunnenmeisters-Wohnung.                         |    |
| 329#       | Gaßner.                                               |    |

0.00

35

# Außer der Stadt.

# .19 Erste Abtheilung.

and the second of the second

The Casteig & Berg.

| the state of the state of the state of |                                              | CONTRACTOR OF THE |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Hausnumer.                             | Mahme des Besitzer<br>(ohne Rang und Litel.) | \$ ,=<br>8=<br>05 |
| I                                      | Haas, Schiffwirth!                           | 30                |
| 2                                      | Wagner, Sollerbrauers Keller.                | 35                |
| 3                                      | Restinn, Thurnbrauerswitive Reller           | 32                |
| 4                                      | Graf, Hallmairbräuers Reller.                | 33                |
| 5                                      | Thomas, Metger. Addining.                    | 34                |
| 6                                      | Freitag , Zengerbräuers Reller.              | 34%               |
| 7                                      | Stadt=Straffenmanns-Hauschen.                | 85                |
| 8                                      | Seidl, hegerbrauers Reller.                  | 36                |
| 9                                      | Huber, Speckmairbrauers Reller.              | 75                |
| 10                                     | Widenbauer, Filserbrauers Reller.            | 38                |
| II                                     | Hofbrunnenhaus unament                       | . Qt              |
| 12                                     | Gerhardinger, Metgerbräuers Relle            | r. 04             |
| 13                                     | Antreter, Propstbräuers Keller.              | X.ft              |
| 14                                     | Zacherl, Hallerbräuers Reller.               | 24                |
| 15                                     | Flosmann, Lodererbrauers Keller.             | 25                |
| 16                                     | Harl, Fuchsbräuers Reller.                   | 9.6               |
| 17                                     | Rättenhuber, Leistenbräuers Reller.          | 7%                |
| 18                                     | Rabl, Dberspatenbräuers Reller.              |                   |
| 19                                     | Bull, Franziscanerbräuers Reller.            | 14-               |
| 20                                     | Reitz, Bauernhanfelbrauers Keller.           | 10                |
| 27                                     | Rirschenhofer, Gilgenrainerbräuers           | Reller.           |

#### Mahme bes Befigers, Hausnumer. (ohne Rang und Litel.) Duschel / Thorbrauers Reller. 22 Bocklin, Heißbauernbräuers Reller. 23 Rellerer, Buchelbrauers Reller. 24 Armeninstituts: Versorgungshaus. 25 Hagen, Kreuzelgießerwirth. 26 Buchner, Brillenmacher. 27 Rottenkolber, Kreutzbräuers Reller. 27= Wagner, Maderbrauers Keller. 28 Vogl, Pollingerbräuers Keller. 29 Schleich, Lowenbrauers Reller. 30 Trappentren, Sterneckerbräuers Reller. 31 Scheger, Birnbaumbräuers Keller. 32 Schweller, Schützbräuers Keller. 33 Kottmiller, Gilgenbrauers Reller. 34 Filgertshofer, Wurzengraber. 34= Gabler, Trabant. : WENTONE 35 Mair, Gärtner. 36 190 E 15 15 Widemann, Maurermeister. 37 Barth, Unterpollingerbrauers Reller. 38 Süßmann, Spathräuers Reller. 39 Hoffeller. . Benicialing 40 ... Rarmeliten=Reller. 4I Rieger, Lowenhauserbräuers Keller. 42 Kloster-Anger-Reller. 43 Windschiegl, Kapplerbrauers Keller. 44 Strobelberger, Schleibingerbrauers Reller. 45 Steigenberger, Bacherbrauers Reller. 46 Seibel, Wagnerbrauers Reller. 47 Omesmair, Kalteneckerbrauers Reller. 48 Bradel, Singlspielerbrauers Keller.

019/1

| Hausnumer.                  | Mahme des Besitze (ohne Rang und Titel.) | rs,           |
|-----------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 5°<br>51                    | Gaigl, Menterbräuers Keller.             |               |
| 51                          | Hoffeller.                               |               |
| 512                         | Zierlein, Metzger ehevor gehörig.        | - 3           |
| <b>5</b> <sup>2</sup> u. 53 | Schmied , Bierführer.                    | 1.93          |
|                             |                                          |               |
|                             | 2) Lilienberg.                           | : 120         |
| 54                          | Rloster Lilienberg, ehem.                |               |
| 55                          | Hofbrunnenhaus.                          |               |
| •                           | 3) Vor bem Ffarthor                      | e.            |
| 56                          | Stadtmaterialstadel.                     |               |
| 57                          | Stadtzimmermanns-Hauschen.               | φ. « <u>4</u> |
| 58                          | Stadtbrunnenhaus.                        |               |
| 59                          | Deierl, Schwanenwirth.                   |               |
| 60                          | Båderhandwerk.                           | ,             |
|                             |                                          | •             |
|                             | 4) An der Au.                            |               |
| 61                          | Hoffischermeisters=Haus.                 | ,             |
| 62                          | Hoffischerei-Inspectore-Haus.            | 110           |
| 1.5                         | of all transcers 2 miletonous shares     |               |
|                             | 5) Bu Gieging.                           |               |
|                             | 1 11111 1 1111111                        | ;             |
| 63                          | Hof=Frrenhaus.                           | > ,           |
| 1                           |                                          | . ,           |
|                             | 6) Au.                                   |               |
| 632                         | Kurf. Hofwalke.                          |               |
| 64                          | Stroblberger, Schwertfeger.              |               |
| 65                          | Isar=Caserne.                            |               |
| 66                          | Stadtzvillhaus.                          |               |

| Hausnumer.    | Mahme des Besitzers,<br>(ohne Rang und Titel.) |           |
|---------------|------------------------------------------------|-----------|
|               | 7) Innerhalb der Is                            | arbruden  |
| 67            | Steinmethütte. 4500                            | 1212      |
| 68, 69 11. 70 | Englischen Fraulein gehörig.                   | , , , l ; |
| 7 <b>1</b>    | Hofbrunnenhaus-Schaflerstadel.                 |           |
| 71 =          | Hofmagazinsstadel.                             |           |
|               | 8.). An den Schweinst                          | ålleng    |
| 72 u. 73      | Grad, Zimmermann.                              | 27        |
|               | Schlößlbräuers Stadel.                         |           |
| 74<br>75      | Wammetsperger, Schindelhuter.                  |           |
| 76            | Hocheneder, Milchmann!                         | >:-       |
| 77            | Schmidt, Koch im Thale.                        | 36        |
| 78.           | Huber, Sesselträger? Beitelien                 | 58        |
| 79            | Arnoldsbichler, Milchmann.                     |           |
| 80            | Westermair, Milchmann.                         | ( )       |
| 81            | Waldherr dem Backer gehörig.                   |           |
| 82            | Dietrich, Milchmaine.                          |           |
| 83            | Bleimair, Milchmann.                           | • 📆       |
| 84            | Hois, Mehlberhelfer.                           | 52        |
| 85            | Wild, Playlbrauers Stadel.                     | :         |
| 86            | Lindner, Lebzelter-118 (?                      |           |
| 87            | Radler, Milchmann.                             |           |
| . 88          | Sedlmair, Maurer.                              | * **      |
| 89            | Glas, Milchmann.                               |           |
| 95            | Bed, Koch.                                     |           |
| 91            | Benno Worl, Kornkanster.                       |           |
| 92            | Firmann, Wirth.                                |           |
| 93            | Streicher, Milchmann.                          |           |
| 94            | Mair, Milchmann.                               | 4         |

\_\_ Thr Vi

| Hausnumer. | Mahme des Besitzers,<br>(ohne Rang und Titel.) |
|------------|------------------------------------------------|
| 95         | Hofbruckmüllers Stadel.                        |
| 96         | Langwieder, Milchmann.                         |
| 97         | hofmetger Neumair (leerer Stadel).             |
| 98         | Aigner, Weingastgeber.                         |
| 99         | Hofstetter, Branntweiner.                      |
| 100        | Eberl, Milchmann.                              |
| IOI        | Eichbach, Milchmann.                           |
| 102        | Wannetsperger, Schindelhüter.                  |
| 103        | Bentenrieder, Steinführer.                     |
| 104        | Beer, Bierwirth.                               |
| 105        | Claudius Cler gehörig.                         |
| 106        | Doschinn, Gärtnerswitwe.                       |
| 107        | Stadt-Deichenbohrhütte.                        |
|            | 9) Vor dem Ffarthore rechts.                   |
| 108        | Steeber, Moraffigartenwirth.                   |
| 109        | Oberst von Reißen.                             |
| 110        | Heiler, Zeughausschäfler.                      |
| III        | Sollerbräuer gehörig.                          |
| TILE       | Deisinger, Hopfenhandler.                      |
| 112        | Schubart, Lederfabrikant.                      |
| 113        | Kappelmair, Postgartenwirth.                   |
| 114        | Limmer, Reugartenwirth.                        |
| 115        | Pratorius, Lederfabrikant.                     |
| 1151       | Antlinger, Hofbauamtsverwalter.                |
| 116        | Meggerbräuer gehörig.                          |
| 117.       | Wirnhirn, Chirurgus, Badhaus.                  |
| 118        | Walch, Gärtner.                                |
| 119        | Von Vacchieri.                                 |
| 120        | Worl, Milchmann und Gartner.                   |
| Topogr. I. |                                                |

\_\_\_

| Hausuumer. | Mahme des Besikers,<br>(ohne Mang und Titel.)          |
|------------|--------------------------------------------------------|
|            | Eireiner, Reiblmüller gehörig.<br>Salinger, Lebzelter. |
|            | 10) Gegen ben Einlaß.                                  |
| 126        | Schwicker, Gartner.                                    |
| 127        | Konig, Gartner.                                        |
| 128        | Graf, Gartner.                                         |
| 129        | Bentenrieder, Gartner.                                 |
| 130        | Jak. Graf, Gartner.                                    |
| 1302       |                                                        |
| 131        | Bomeislerische Lederfabrik.                            |
| 132        | Widemann, Gärtner.                                     |
| ,          | 11) Gegen den Einlaß und die obere Lande.              |
| 133        | Gotz, Tagwerker.                                       |
| 134        | Kurf. Pulvermühle.                                     |
| 135        | Eichner, Wirth.                                        |
| 135 1      | Singer, Wäscher.                                       |
| 136        | Schrest, Milchmann.                                    |
| 137        | Brandmair, Milchmann.                                  |
| 138        | Grunwald, Milchmann.                                   |
| 139        | Joh. Weiß, Milchmann.                                  |
| 140        | Quirin Weiß, Milchmann.                                |
| 141        | Frånkl, Wäscher.                                       |
| 1412       | Riener, Wascher und Maurer.                            |
| 142        | Kappelsperger, Glanzirer.                              |
| 143        | Moser, Zimmermann.                                     |
| 144        | Stegmann, Wascher.                                     |
| 145        | Fischer, Gartner.                                      |

137 Vi

| Hausnumer. | Mahme des Besitzers,<br>(ohne Rang und Titel.)             |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 146 u. 147 | Mühle zum h. Geistspit.                                    |
| 148        | Gaurieder, Gartner.                                        |
| 1482       |                                                            |
| 149        | Militarlazareth.                                           |
| 150        | Roßmann, Kanzellist.                                       |
| 151        | Tuschische Tabakfabrik.                                    |
| 1512       | Utsschneiderische Lederfabrik.                             |
| 152        | Liebl, Buttermilchergartenwirth.                           |
| 153        | Karmeliter-Garten, jest Ugschneiderische Les<br>derfabrik. |
| 153=       | Von Binder.                                                |
| 154        | Hl. Geistspit. Mühle.                                      |
| 155        | Zottmair, Schönfärber.                                     |
| 156        | Lambrechtinn, Witwe.                                       |
|            | Zweite Abtheilung.                                         |
|            | 12) Gegen die obere Lande.                                 |
| 157        | Stadtschulhaus.                                            |
| 158        | Stadtpeststadel.                                           |
| 159        | Simon, Kistler, gehörig.                                   |
| 160        | Ried, Bauerngalanteriearbeiter.                            |
| 161        | Schettl, Zimmermann.                                       |
| 162        | Brandl, Taglohner.                                         |
| 1624       |                                                            |
|            | 13) Gegen das alte Lazareth                                |
|            | und die schmerzhafte Kapelle.                              |
| 163        | Kollhofer, Maurer.                                         |
| <b>263</b> | Fischer, Gartner.                                          |
|            | 37.*                                                       |

## Hausnumer.

# Nahme des Besitzers, (ohne Rang und Titel.)

| und 1633    |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| 164         | Hecher, Pechgartenwirth.        |
| 165         | Metger, Garnsieder.             |
| 166         | Gipsmuhle.                      |
| 167         | Stadtbleiche.                   |
| 168         | Stadtlandhüterhaus.             |
| 169         | Stadtbrunnenhaus.               |
| 170         | Albert, Bleichknecht.           |
| 1702        | Carlinger, Seilermeister.       |
| 171         | Widmann, Bachknecht.            |
| 172         | Kurf. Pulvermühle.              |
| 173 u. 174  | Schmidt, bürgerl. Roch.         |
| 175         | Heiland, Gartner.               |
| 176         | Ebenstreit, Tagwerker.          |
| 177         | Grad, Gurtmacher.               |
| 178         | Bolzmacher, Zimmermann.         |
| 1781        | Eichner, Wischer.               |
| 179         | Stadtablaßhaus.                 |
| 180         | Feindler, Pulvermüller.         |
| 180x        | Von Knebl.                      |
| 181         | Bruckmair, Bürger.              |
| 1817        |                                 |
| 1813        |                                 |
| 182         | Kloster=Anger=Brüderhof.        |
| 183         | Schratzenstaller, Brudermüller. |
| 184 u. 1842 | Weitenauer, Papierer.           |
| 185         | Pfaderl, Oberkeiblmüller.       |
| 186 u. 187  | Mair, Kupferhammerschmied.      |
| 188         | Baron von Ruffini.              |
| 189         | Schmerzhafte Kapelle.           |

| Hausnumer. | Mahme des Besihers,<br>(ohne Rang und Titel.) |
|------------|-----------------------------------------------|
|            | 14) herunter gegen den Einlaß.                |
| 190 — 192  | Baron von Ruffini.                            |
| 193        | Neumüller, Westermüller.                      |
| 194        | Mair, Gartner.                                |
| 194        | Braun, Kalkbrenner.                           |
| 195        | Stadtholzhütershaus.                          |
| 196        | Winkler, Lackenwirth.                         |
| 197        | Wachter, Gärtner.                             |
| 198        | Dem Kloster Anger gehörig.                    |
| 199        | Eisenried, Wundarzt.                          |
| 7997       | Schmetterer, Handelsmann.                     |
| 200        | Herzogl. Brunnenhaus.                         |
| 201        | Stocker, Gartner.                             |
| 2017       |                                               |
| 202        | Fritz, Gartner.                               |
|            | 15) Bom außeren Gottsacker                    |
|            | herum am Einlaß vorbei bie                    |
|            | zum Isarthore.                                |
| 203 u. 204 | Mair, Gartner.                                |
| 205        | Klein, Effigsieder.                           |
| 205=       |                                               |
| 206        | Megnershaus am Gottsacker.                    |
| 206        | Kirche am Gottsacker.                         |
| 207        | Lauterer, Branntweiner.                       |
| 208        | Priesterhaus.                                 |
| 209        | Gumpert, Chirurgus, Gesundheitsbad.           |
| 210        | Pals, Apotheker geh.                          |
| 210        | A war & contraction Books                     |

#### Mahme bes Befigers, Hausnumer. (ohne Rang und Titel.) Rarl, Bauer zu Ettenhofen. 2II Von Weigenfeld, geh. Nath. 2111 M. Mair, Gartner. 2113 Ct. Peters Defanei-Garten. 212 Weiß, Gärtner. 213 Rarl, Bauer zu Ettenhofen. 214 Ernft, Metger. 215 Buchner, Gartner. 216 Christly, Bierwirth. 217 Stadtbrunnenhaus. 218 Hofeiswachhauschen. 219 Erhard, Wascher. 220 Fegengartenwirth. 22I Glas, Wirths Garten. 222 Graff. Seefeld=Stadel. 223 Stadt:Einlaß. 224 Ertl, Landsch. Cassier. 225 Kurf. Zuchthaus. 226 Dbermüllerinn, Hartschierswitwe. 227

Ukschneider.

Stadtbrunnenhaus.

Wallinger, Handelsmann.

Promolli, Hartschier-Lieutenant.

Stadtthorschreibers-Sauschen.

228

229

230

231

232

# IV. Hacken: Biertel.

## Erste Abtheilung.

1) Sendlinger Gaffe.

| Hausnumer. | Mahme des Besitzers<br>(ohne Rang und Titel.) | 100     |
|------------|-----------------------------------------------|---------|
| r          | Sendlinger Stadtthurm.                        |         |
| II         | Kirnberger, Backer.                           | 7 7     |
| 2          | Otto, Hafner.                                 | \$      |
| 3          | Scherup, Weber.                               |         |
| 4          | Schelle, Essigsieder.                         | ć.      |
| 5          | Lerch, Gipsmehlber.                           |         |
| 6          | Zacherl, Koch.                                | TOTAL T |
| 7.         | Stocker, Gartner.                             |         |
| 8          | Rattenhuber, Leistbräuer.                     |         |
| 9 11. 10   | Ziegler, Oberottlbräuer.                      |         |
| 11         | Maier, Lehenrößler.                           |         |
| 12         | Benedictbeuern, Klosters, Hans.               |         |
| 13.        | Schmid, Forstmeister.                         | ,       |
| 14         | Bernhard, Wagner.                             |         |
| 15         | Hegel, Strumpswirker.                         |         |
| 16         | St. Nepomuk-Priesterhaus gehörig.             |         |
| 162        | St. Repomuk-Kirche.                           |         |
| 17         | Priesterhans daselbst.                        |         |

#### Mahme des Besigers, Hausnumer. (ohne Rang und Titel.) Stadtwaisenhaus. 18 Maier, Zimmermeister. 19 Mauz, Eisenhandler. 20 Mühlthaler, Roch. 21 Winterholter, Bierwirth. 22 heiß, hofmusikus. 23 Umfall, Schwammenhandler. 24 Delmoro, Handelsmann. 25 26 Mair, Salzstößler. Obermair, Megger. 27 Båd, Bierwirth. 28 Scheichenpflug, Raufmann. 29 Hirschnagel, Mehlber. 30 Robl, Schlosser. 31 Pschorr, Hackerbräuer. 32 Seidl, Faberbrauer. 33 Staudacher, Schaffer. 34 Klotz, Hafner. 35 36 Graf, Eberlbrauer. Sedlmair, Bader. 37 Gigenbacher, Bierwirth. 38 Schweller, Schützbrauer. 39 Kirschenhofer, Gilgenrainerbrauer. 40 Schweibnighaupt, Geschmeidmacher. 41 Langenecker, Hascherbräuer. 42 Echmied, Roch. 43 Ariner, Gifenhandler. 44

Ruffinithurm.

Müller, Kaufmann.

Windmeßinger, Musikus.

45

| Hausnumer. | Nahmie des Besitzer.            |
|------------|---------------------------------|
|            | 3) Fürstenfeldergasse.          |
| 47         | Schmidtner', Mehlber.           |
| 48         | Schell, Båcker.                 |
| 49         | Von Barth, Burgermeister.       |
| 50         | Dettl, Buchbinder.              |
| 51         | Rott, Schneidermeister.         |
| 52         | Weiß, Reichspoststallmeister.   |
| 53         | Hecker, Riemerer.               |
| 54         | Bruckmaier Burger.              |
| 55         | Beneiberg. Klosterhaus.         |
| 56         | Roßkopf, Sattler                |
| 57         | Ettal. Klosterhaus.             |
| 58         | Grimer, Zwetschgenhandler.      |
| 58±        | Baron von Mair.                 |
| 59         | Spohrer, Handelsmann.           |
|            | 4) Rosengasse.                  |
| 60         | Reumair, Bierwirth.             |
| 61         | Huber, Speckmairbrauer.         |
| 62         | Grabmair, Tuchmacher.           |
| 63         | Seel, Salzbeamter in Rosenheim. |
| 64         | Baron von Pilgram.              |
| 65         | Gaigl, Menterbrauer.            |
| 66         | Saugruber, Käsehändler.         |
|            | 5) Raufinger Gasse.             |
| 67         | Lechner, Kaufmann.              |
| 68         | Glonner, Eisenhandler.          |
| 69 u. 70   | Claudins Eler, Kaufmann.        |

Mahme des Befigers, Hausnumer. (ohne Rang und Titel.) Von Barbier. 71 Glonner, Gifenhandler. 72 Zacherl, Schneidermeister. 73 Buchner, Regensburger Bothe. 74 huber, Weinhandler. 75 Baron von Ruffini. 76 Oberhuber, Raufmann. 77 Sabadini, Kaufmann. 78 Gerhauser, Silberarbeiter. 79 Lehenbauer, Bierwirth 80 Mairinn, Kaufmannswitwe. 8E Hepp, Kaufmann 🖰 🧵 82 Ettal. Mlosterhaus, 🙃 83 Zweite Abtheilung. 6) Schonthurm. Schoner Thurm, zur Stadt gehörig. 84 Lernbecher, Mehlber. 85 86 Mair, Båder. Auf dem Farbergraben. Stadt=Schmiede. 87 Fleischbanke, obere, zur Stadt. 88 Pengl, Rupferschmied. 89 Miederauer, Huterer. 90 Semler, Geschmeidmacher. 91 Dbermullbacher, Schneiderm. 92 Fechtel, Schwertfeger. 93 Rafp, Raffeeschenk. 94

# Hausnumer.

## Mahme des Besitzers, (ohne Rang und Titel.)

| 95   | Hilpel, Rüchelbäcker.          |         |
|------|--------------------------------|---------|
| '96  | Mair, Wirth.                   |         |
| 97   | Schlenk, Schuhm.               |         |
| 98   | Riederinn, Wildprethandlerinn. |         |
| 99   | Roller, Strumpfstricker.       |         |
| 100  | Lutz, Krautmann.               | e se se |
| IOI  | Chnerisches Beneficium.        |         |
| 102  | Weinhard, Schlosser.           | To to   |
| 103  | Roch, Schäffer: 116            | V       |
| 104  | Haidbauer, Schuhmacherm.       |         |
| 105  | Hartlieb, Schuhmachermeister.  |         |
| 106  | Sackspiel, Wirth.              |         |
| 107  | Staudacher, Schäffer.          |         |
| 108  | Asschbacher, Handelsmann.      |         |
| 109  | Megner : Schäfler.             | * *     |
| IIO, | Bosch, Båcker.                 | i i     |
| III  | Zängl, Buchdrucker.            | 136     |
| 112  | Pfaflinn, Krapfenbräuerswitme. |         |
| 113  | Hofer, Branntweiner.           |         |
| 114  | Wist, Hafner.                  |         |
| 115  | Suttmair, Silberarbeiter.      | ,       |
| 3    | 8) Hofstatt.                   |         |
|      |                                |         |
| 116  | Sulzbacherinn, Witipe.         | g 7 4   |
| 117  | Auracher, Sekretär.            | n       |
| 118  | Astallerisches Beneficium.     |         |
| 119  | Penglahm, Bierwirth.           |         |
| 120  | Huber, Obstler.                | •       |
| 121  | Fuggerisches Beneficium.       |         |
| 122  | Distl, Fasanenmeister.         |         |
| 123  | Reck, Mahler.                  |         |

### Hausnumer.

# Mahme des Besitzers, (ohne Rang und Titel.)

| ;          |                                     |              |
|------------|-------------------------------------|--------------|
|            | 9) Färbergraben.                    |              |
| 124        | Stumpf, Burftenbinder.              | و رو         |
| . 125      | Rettenbeck , Riftler.               | 14           |
| 126        | Higlsperger, Branntweiner.          |              |
| 127        | Wiser, Koch.                        |              |
| 128        | Referlocherinn, Hirschbrauerswitme. |              |
| 129        | Miller, Kistler.                    |              |
| 130        | Florschützinn, Baderswitwe.         |              |
|            | 10) Reuhauser Gasse.                |              |
| 131        | Hopfner, Kaufmann.                  |              |
| 132        | Kocher, Bäcker.                     |              |
| ·133       | Bauhof, Wirth zum goldnen Storch    | en.          |
| 134        | Sugmaier, Oberspatenbrauer.         |              |
| 135        | Zacherl, Hallerbräuer.              | ,            |
| 136        | Von Zeech und Mair, Kaufl.          |              |
| 137        | Rott. Klosterhaus                   | <b>:</b> , . |
| 138        | Maltesern gehörig.                  |              |
| 139        | Sigl, Apotheker.                    |              |
| 140        | Pflunger, Kaufmann.                 |              |
| 141        | Hirschnagel, Mehlber.               |              |
| 142        | Ledyner, Bader.                     |              |
| 143        | Grüner, Bäcker.                     |              |
| 144 u. 145 | Reit, Bauernhanselbrauer.           |              |
| 146        | Seibel, Wagnerbräuer.               |              |
| 147        | Lindauer, Zuckerbacker.             |              |
| 148        | Demolirt.                           |              |
|            |                                     |              |

| Hausnumer. | Mahme des Besitzers<br>(ohne Rang und Titel.) |
|------------|-----------------------------------------------|
| ,          | Dritte Abtheilung.                            |
| . 1        | 11) Eisenmanngåßchen.                         |
| 149        | Bachmann, Schlosser.                          |
| ,          | 12) Am Saumarkt.                              |
| 150        | Wagnerbrauers Stadel.                         |
| 1501       | Ernstinn, Waderlmacherswitme.                 |
| 151        | Reit, Bauernhanselbräuer.                     |
| 152        | Ritter, Ristler.                              |
| 153        | Bichler, Mannheimer Bothe.                    |
| 154        | Sailer, Briechler.                            |
| 155        | Seidl, Roch.                                  |
| 156        | Fridlinn, Lehenrößlerstochter.                |
| 157        | Kunz, Bierwirth.                              |
| 158        | Ridlerisches St. Anna-Beneficium.             |
| 159        | Scheichenpflug, Wirth.                        |
| 160        | Zaba, Kistler.                                |
| 161        | Hiller, Strumpfstricker.                      |
| 162        | Reichldinger, Metzger.                        |
| 163        | Greis, Schlosser.                             |
| 164        | Zacherl, Hallerbräuer.                        |
| 165        | Den Salesianerinnen geh.                      |
| 166        | Damenstifts-Miethstock.                       |
|            | 13) Beite Gasse.                              |
| 1661       | Damenstiftskirche.                            |
| -6-        | Change Click                                  |

Damenstift. Trieb, Stadtsbloner.

167

168

| Hausnumer. | Nahme des Besitzers,<br>(ohne Rang und Titel.) |
|------------|------------------------------------------------|
| 169        | Rosler, Bierwirth.                             |
| 170        | Arfingerisches Beneficium.                     |
| 171        | Wogl, Sekretar und geh. Canzellist.            |
|            | 14) Brunngasse.                                |
| 172        | Kollinn, Trabantenwitwe.                       |
| 173        | Westermair, Milchmann.                         |
| 174        | Strobl, Weber.                                 |
| 175        | Ahamer, Bierwirth.                             |
| 176        | Raufmesser, Weber.                             |
|            | 15) hundskugel.                                |
| 177        | Eisenauer, Weber.                              |
| 178        | Waltermair, Chirurgus.                         |
| 179        | Kellerer, Schäfler.                            |
| 180        | Boos, Bildhauer.                               |
|            | 16) Hackengasse.                               |
| 181        | Eder, Hafner.                                  |
| 182        | Drechsler, Meßner.                             |
| 183        | Sedlmair, Bierwirth.                           |
|            | 17) hodergåßchen.                              |
| #84        | Sperr, Trockenlader.                           |
| 185        | Zinsmeister, Schäfler.                         |
| 186        | Higlsperger, Branntweiner.                     |
| 187        | Balanf, Rindmetzger.                           |
| 188        | Konigbauer, Krauthändler.                      |
| 189        | Giftler, Trodenlader.                          |

- Touch

cycol)s

| Hausnumer.  | Mahme des Besikers,<br>(öhne Rang und Titel.) |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 190         | Miller, Schäfler.                             |
| 191         | Fürstenfeld. Klosterhaus.                     |
|             | 18) Hadengåßchen.                             |
| 192 u. 193  | Schwarz, Kistler.                             |
| -           | 19) Hundskugel.                               |
| 194         | Baron von Rechberg.                           |
|             | 20) Brunngasse.                               |
| 195 u. 196  | Rottenkolber, Kreutzbräuer gehörig.           |
| 197         | Von Sigritzinn, Witwe.                        |
| 198         | Gollerisches Beneficium.                      |
| 199         | Kreutzer, Weber.                              |
| 200         | Kurzhals, Weber.                              |
|             | 21) Schmalzgasse.                             |
| 201 11. 202 | Metger, Seifensieder.                         |
| 203         | Stadtwaisenhaus.                              |
| 204         | Dessen Miethstock.                            |
| 205         | Haas, Metger.                                 |
| 206         | Hoheneder, Metzger.                           |
| 207         | Klamer, Jungmetzger.                          |
| 208         | Kaufmann, Mahler.                             |
| 209         | Lechner, Pfarrer.                             |
| 210         | Zur Pfarre gehörig.                           |
| 211         | Benediktbeuern-Klosterhaus.                   |
| 212         | Hinlederer, Bierwirth.                        |
| 213         | Gottler., Metger.                             |

| Hausnumer. | Mahme des Besitzers,<br>(ohne Rang und Titel.) |
|------------|------------------------------------------------|
| 214        | Reil, Metger.                                  |
| 215        | Schreiner, Weber.                              |
| 216.       | Riedl, Weber.                                  |
| 217        | Kurzhals, Weber.                               |
| 218        | Stumpf, Kistler.                               |
| 219        | Hacker, gewesener Brauer.                      |
| `- 220     | Kirnberger, Bäcker.                            |
| ,          | Vierte Abtheilung.                             |
|            | 22) Sendlinger Gasse.                          |
| 221        | Zollners-Wohnung, zur Stadt.                   |
| 222        | Pestrauchers: Wohnung.                         |
| 223        | Brechbaders=Wohnung.                           |
| 224        | Kurf. Hofwaisenhaus.                           |
|            | 23) Schmalzgasse.                              |
| 225        | Stadt-Glockengießerei.                         |
| 225        | Reservthurm, zur Stadt.                        |
| 226        | Stadtbrüderhaus:Stadel.                        |
| 227        | Hormann, Bierwirth.                            |
| 228        | Hammel, Andyfmacher.                           |
| 229        | Schmid, Radler.                                |
| 230        | Taflmair, Weber.                               |
| 230*       | Allerheiligenkirche am Areutz.                 |
| 231        | Stadtbrüderhaus.                               |
|            | 24) Krentz und Schmalzgasse.                   |
| 232        | Alter Meubau,                                  |
| 232        | Miethhaus, Stadtbruderhause gehörig.           |
| _          | 2223                                           |

- 15 h

rar Vi

| Hausnumer. | Nahme des Besitzers, (ohne Rang und Titel.) |           |
|------------|---------------------------------------------|-----------|
| 2323       | Miethhaus,                                  | ,         |
| 233        |                                             |           |
| 234        | > Stadtbrüderhause gehörig                  | <b>}.</b> |
| 2342       |                                             | **        |
| 235        | Neubau. Pradar                              | · (       |
|            | 25) Brunn gaffen &                          |           |
| 236        | Rothkopf, Bierwirth.                        |           |
| 236        | Rauch, Weber.                               | 1900      |
| 237        | Mairhofer, Kistler.                         | •         |
| 238        | Josephspital.                               |           |
| 239        | Wundarzts-Wohnung tes Jos. Spit.            |           |
| 240        | Merianer=Priesterhaus.                      | -0        |
| 241        | Liersch, Weber.                             | ).        |
| 242        | Faustner, Weber.                            | **        |
| 243        | Hilmair, Bierwirth.                         |           |
| 244        | Deisenberger, Weber.                        | 2 -       |
| 245        | Wolfsecker, Weber,                          |           |
|            | 26) Weite Gasse.                            | •         |
| 246        | Megner. Meßger.                             |           |
| 247        | Jaut, Brunnenknecht.                        | •         |
| 248        | Hofmann, Weber.                             |           |
| 249        | Gilgenrainer, Bäcker.                       |           |
| 250        | Celva, Kraußischer Beneficiat.              |           |
| 251        | Maier, Seifensieder.                        |           |
| 252        | Gebl, Kartenmacher.                         |           |
| 253        | Graf von Lerchenfeld Aham.                  |           |
| 254        | Widmann, Mauter.                            |           |
| 255        | Brenner, Weber.                             |           |
| Topogr. I. | 23.                                         | ,         |

Hausnumer.

#### Mahme bes Befigers, (ohne Rang und Litel.)

#### Rohrspedergaffe.

Franz, Tändler. 256 Abertshauser, Jungmetger. 257 Wohlfart, Trabant. 258 Bum Rlofter der Cervitinnen. 259 260 Barthisches Seelnounenhaus. 261 Aloster der Gervitinnen. herzogspitalkirche. 2613 herzogspital. 262 Rreutfaserne. 263 Kurf. Provianthaus, 264 265 Braummiller, Gisenhandler. 266 Gusterer des Herzogspitals. 267 Dusch, Branntweiner. Rrager, Bierbrauer. 268 269 Glas, Ochsenmenger. Professor=haus, zum lateinischen Schulfond. 270 Von Hofstetten. 271 28) Gifenmanngagden. Stadler, Drechsler. 272 29) Reuhaufer Gaffe. Von Zech. 273 Seidl, Unterfandlerbrauer. 274 Maltesern gehörig.

Wittenberger, Lebzelter.

Seminariumefirche.

Dem furf. Seminarium gehörig.

| Hausnumer! | Ohne Rang und Litel.)             |
|------------|-----------------------------------|
| 280 — 282  | Zum Seminarium gehörig.           |
| 283        | Huber, Eisenhändler.              |
| 284        | Krager, Prüglbräuer.              |
| 285        | Dusch, Branntweiner.              |
| 286        | Sentner, Salzstößler.             |
| 287        | Kramer, Roch.                     |
| 288        | Braunmiller, Eisenhandler.        |
| 289        | Wunderl, Essigsieder.             |
| 200        | Mair, Schäfler.                   |
| 291        | Fischbacher, Bäcker.              |
| 292        | Militärisches Dekonomiehaus.      |
| 293        | Rothes Haus, zur Stadt.           |
| 294        | Zollners-Wohnung, zur Stadt.      |
| 295        | Wagners-Wohnung, zur Stadt.       |
|            |                                   |
|            | in Micoelai                       |
|            |                                   |
| ·          | of Giving Branntins               |
|            | Außer der Stadt.                  |
|            |                                   |
|            | o Daniel Lander                   |
|            |                                   |
|            | rediff is adminor of statement    |
|            | Fünfte Abtheilung.                |
| -17548 M   | 1) Am Walle links por ben         |
|            | Sendlinger Thore.                 |
| I          | Kurf. Laboratorium. (Demolirt)    |
| 2          | Mettenleitner, Hoffupferstecher.  |
| 3          | Huber, h. Geistspitals=Schreiber. |
|            | 20 4                              |

Hausnumer.

## Mahme des Besikers,

Cohne Rang und Titel.)

#### 2) An der Landsberger Straffe, links.

| 4         | Roch, Stachuswirth.                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 5         | Seel, Kaufm. Gartenhaus.                                 |
| 6         | Steeb, Bierwirth im kleinen Lowengarten.                 |
| 7         | Schmidt, Beneficiat.                                     |
| 8         | Stadler, Hoftapezierer.                                  |
| 9 /       | Bacherbräuers Stadel.                                    |
| 10        | Lößlische Erben, oder Reugarten.                         |
| II U. III | Singelspieler, Bierwirth.                                |
| 12        | Oberottelbräuers Stadel.                                 |
| 13        | Filserbrauers Stadel.                                    |
| 14        | Baron von Riedesel.                                      |
| 15        | Mibler, Licentiat:                                       |
| 16        | Gaigl, Branntweiner.                                     |
| 17        | Lowenhauserbräuers Stadel.                               |
| 18        | Fuchsbräuers Stadel.                                     |
| 19        | Dersch, Ochsenmetzger.                                   |
| 20        | Lößlische Erben-                                         |
| 21        | Seifrieds, L. Consulenten Erben.                         |
| 22        | Baron von Reisach, Hofbischof.                           |
| 23        | Schreffel, Kaffeeschenk.                                 |
| 231       | G. L. D. Director Flurt, und Leprieur, Munz=<br>wardein. |
| 24        | Schwarzmann, Milchmann.                                  |
| 25        | Schnell, Milchmann.                                      |
| 25 3      | Hübner, k. g. Rath.                                      |
| 26        | Schauer, Gärtner.                                        |

171-320

| Hausnumer. | Nahme des Besihers, (ohne Rang und Titel.)                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 27         | Hopfner, Kaufm.                                                       |
| 28         | Bon Lindauers, Landschaftgeom. Erben.                                 |
|            | 3) Von der Landsberger Straffe<br>gegen die barmherz. Brüder.         |
| 29         | Braunmiller, Wirth von Menzing.                                       |
| 29 =       | Reber, Gartner.                                                       |
| 30         | Hofwaisenhausgarten.                                                  |
| 30*        | Grosch, Sekretär.                                                     |
| 31         | Barmherzige Schwestern.                                               |
| 32         | Dichtl, Megner bei St. Peter.                                         |
| 33 u. 34   | Thalerinn, Glockengießerswitme.                                       |
| 35         | Hagn, Gärtner.                                                        |
| 36         | Stadtfindelhans.                                                      |
| 37 u. 38   | Varmherzige Schwestern.                                               |
| 39         | Von Vacchieri, Hofgerichtskanzler.                                    |
|            | 4) Von den barmherzigen Brüz<br>dern gegen die Sendlinger<br>Straffe. |
| 40         | Kloster der barmberzigen Bruder.                                      |
| 41         | Zum deutschen Schulfonde, ehem. Sopergarten.                          |
| 42         | Nengerhüter.                                                          |
| 43         | Straffenschäufler-Sauschen.                                           |
|            | 3) Vor den ehemahl. Befestis<br>gungswerken am Karlsthore<br>links.   |
| I II. 2    | Duisberg, Kammacher.                                                  |
| 3          | Von Walter.                                                           |
|            |                                                                       |

| Hausnumer.  | Mahme des Besikers,<br>(ohne Rang und Titel.)                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4<br>5 u. 6 | Frostlich, Stadtmusskus.<br>Ullein, Stocklakirer und Consorten.<br>Frosch, Orgelmacher. |
| 8           | Duisberg, Kammacher.<br>Von Walter.                                                     |

### Alphabetisches

# Register der sammtlichen Hausbesitzer,

und

öffentlichen Gebäude.

# Alphabetisches Register sammtl. Hausbesitzer zc. (Nach den 4 Stadt-Vierteln geordnet.)

I bedeutet links, r rechts.

| Nahme des Besitzers, (ohne Nang und Titel.)      | Wiert.     | Gaffe.                     | Haus-Numer. |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------|-------------|
| 21                                               |            | -010                       |             |
| Alltenhofs Custorei, u. alt. Hof.                |            | Hofgraben.                 | 31          |
| Arnhard, von, Zeugmacher.                        |            | L'ederer=                  | 87          |
| Arnold, Magelschmied.                            |            | S. d. Stotm.               | 120         |
| Andrainn, Farberm. Witwe.                        | 9          | Im Th. Mar.                | 137         |
| Arnoldsbichler, Brauntweiner.                    | 23.9       |                            | 162         |
| Umberger, Roch.                                  | raggenauer | Dieners:                   | 215         |
| Aluer, Schneidermeister.                         | cm         | Beinstraffe.               | 239         |
| Angermüller, Anstreicher.                        | nn         | Landschafts:               | 240         |
| Urmenkinderhaus, englisches.                     | 1.         | Weinstraffe.               | 249         |
| Undechs, zum Kl. Berg, geh.                      |            | Gruft=                     | 254         |
| Uttenkofer, Buchbinder.                          |            | Schrama:                   | 260         |
| Adelmann, Bierwirth.                             |            | 1 <del>-1</del> :          | 263         |
| Attenkofer, kurf. Rath.                          |            | Kostthor.                  | 16          |
| Mumeisters=Wohnung.                              | 1175       | Lehel.                     | 60          |
| Ableitner, Edelknabenwäscher. Uretin, Baron von. | Anger d    | Engl. Garten<br>Schw. Str. | 62          |
| Augustinern, den, gehörig.                       | tr.        | Lehel.                     | 108         |
| Achmüller, Metzger.                              | 9          |                            | 137         |
| Ungerbräuer, Häckelmüller.                       | -          |                            | 201         |
| Ungermüller, Strohhutmacher.                     | 100        | Farthor.                   | 207         |
| Allerdinger, Geometer.                           |            | Schönfeld.                 | İ           |
| Albert, Karl, Weingastgeber zum schwarzen Adler. |            | Kaufinger                  | 19          |
| Imtmann, Weingastgeber zum Londner Hofe.         | ì          | Mass                       | 23          |
| Trunth Mahthau                                   | cal        | Weinstrasse.               | 38          |
| Utöttinger Brüderschaftssahl.                    | Rrengs     | Fr. Freithof.              | 47          |
| Ilmosen, zum reichen.                            | gu         | Sporer=                    | 49          |
| trocti, grans, weingangever                      | H          | Weinstraffe.               | 57          |
| zum goldenen Hahn.                               | 3          | \$4.500 MISS TO SERVE      | 06          |
| lumüller, Bierwirth.                             |            | Schäffer=                  | 65          |
| lugustinerkloster.                               |            | Augustiner=                | 80          |
| lugustiner=Miethstock.                           |            | Lowengrube.                | 8r          |

| Nahme des V<br>(ohne Kang und                                                                                                                                      |                                          | igr             | Gasse.                                                           | Haus-Numer               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Arzberger, Lehenrd<br>Albertshauser, Sch<br>Altomunster-Kloster<br>Arco, Graf von.                                                                                 | olosser.                                 | Rrent:          | Löwengrube.<br>Windenm.<br>Carmel. Pl.<br>Hint. Prann.           | 98<br>108<br>184<br>203  |
| Alretin, Baron vor<br>Allershamer, Rechn<br>Amberger, Jägerk                                                                                                       | . Comiffar.                              | Mußer be        | Kap. Graben<br>Schw. Th. L.                                      |                          |
| Augustinergarten.<br>Alberts, Karl, G<br>Antlinger, von.                                                                                                           | arten.                                   | er Stadt.       | Karlsthor r.<br>g.d.Galgenb.<br>B. Galgb. h.                     | 8 . 187 1986             |
| Angermüller, Anst<br>Außersdorfer, Sac<br>Aligner, Weingastg<br>Antreter, Propstbr<br>Anger, zum Kloste<br>Angerkloster.<br>Antreter, Propstbr<br>Anmermüller, Han | fler.<br>geber.<br>åuer.<br>ex, gehörig. | Minger:         | g. d. Karlsth.<br>Fischer=<br>Rosenthal.<br>UntereUnger:         | 92<br>137                |
| Aumair, Restler.<br>Anmair, Bierwirth<br>Antreter, Propstbr                                                                                                        | . Reller.                                |                 | — — — Gasteigberg.                                               | 293<br>320               |
| Armeninstit. Verso<br>Angerkloster-Keller,<br>Arnoldsbichler, M<br>Aigner, Weingasta<br>Antlinger, von, Ho<br>Albert, Bleichkned                                   | ilchmann.<br>Jeber.<br>fhauamtsb.        | Außer ber Stadt | Schweinst.<br>B.d. Fsart. r.<br>G.d. alte Laz.<br>u.d. schm. Kp. | 170                      |
| Anger=Brüderhof,<br>Anger, dem Kloste                                                                                                                              |                                          |                 | G.d. alte Laz<br>u.d. schm. Ap.<br>her.g.d. Einl                 | 182                      |
| Alschbacher, Hande<br>Auracher, Sekretä<br>Askallerisches Bene<br>Arsingerisches Ben                                                                               | r.<br>ficium.                            | Saden=          | Fårbergrab.<br>Hofstatt.<br>Weites                               | 108<br>117<br>118<br>170 |

| Nahme des Besitzers,<br>(ohne Nang und Titel.)                                                                                                          | Biert.      | Sasse.                                                               | Haus-Numer.                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ahamer, Bierwirth.<br>Allerheiligenkirche am Kreutz.<br>Abertshauser, Jungmetzger.                                                                      | Sacten:     | Brunn=<br>Schmalz=<br>Rohrspecker=                                   | 175<br>230 <del>2</del><br>257   |
| Alengerhüter.                                                                                                                                           | M. D. Ot.   | W.d. h. Brud.<br>g. Sendl. St.                                       | 42                               |
| Branca, von.<br>Bittrich=Kloster gehörig.                                                                                                               |             | N. Schwab.<br>Th. Schwab.                                            | 8<br>17<br>273 u. 274            |
| Bittrich=Alost. selbst, ehemahl.<br>Bull, Franziscaner=Bräuer.<br>Baumgartnerinn, Franziscan.<br>Bäckers=Witwe.<br>Bicking, Hoffattler.                 |             | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                             | 18<br>21<br>22                   |
| Bräuhaus, das kurf. braune.<br>Bohm, Weingastgeber.<br>Bräuhaus, zum weißen, gehör.<br>Bräuhofschäflerei, kurfürstl.<br>Butquen, Hofschlosser.          |             | Hofgraben.<br>Am Plägl.<br>Plägl.<br>Pl. u. Münz=                    | 27<br>32<br>33<br>40<br>56<br>64 |
| Bldtz, Branntweiner.<br>Brånamte, zum kurfürstl.<br>Bränhaus, kurfürstl. weißes.<br>Baumann, Schäfler.<br>Bldtz, Branntweiner.<br>Branbeck, Zimmermann. | Graggenauer | Lederer=<br>Cinschütte.<br>H. d. Stotm.                              | 68<br>69<br>71<br>76<br>90       |
| Berchtold, Bäcker.<br>Buchbeck, Essigsieder.<br>Brauneis, Hutmacher.<br>Brunner, Weißgerber.                                                            | •           | I. Thi. Mar.                                                         | 121<br>128<br>131<br>138<br>150  |
| Baumann, Weißgerber.                                                                                                                                    |             | Einschütte.                                                          | 155<br>157<br>161                |
| Back, Roch.<br>Bruckbrau, Raufmann.<br>Briechlerinn, Seilerinn.<br>Burger, von.<br>Behrle, Goldarbeiter.<br>Bader, Chirurgus.                           |             | Burg:<br>Dieners:<br>————<br>Weinstrasse.<br>Schrama:<br>Th. Schwab. | 203<br>205<br>237<br>258<br>277  |

| Nahme des Besitzers,<br>(ohne Kang und Litel.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Biert.           | Gasse.                                                               | Haus Mumet.                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Burger, von. Victing, Hoffattler. Baumgartner, Modelstecher. Barmann, Gårtner. Berchem, Graf. Burtscher, Wagenmeister. Briller, Milchmann. Biberger, Milchmann. Brunnerische Tabakfabrik. Baurin, Stårkmachers-Witwe. Beruff, von, Stabssekretår, jeht Lic. Köllmair gehör. Buchelmaier, Buchsenspanner. Bräuamtswohnung. Berner u. Geschwist. Wäscher. Bleicher, Zimmermann. Bakenhofer, Wäscher. Bräuhaus = Zimmerstadel und Wohnung, kurfürstl. Bachinn, Heiduken-Witwe. Babo, Theater-Commissär. Buille, Hofbaumeister. Buille, Hofbaumeister. Bullhausen, von, geh. Archivar. Bottler, Milchmann. Båc, gewesener Bruckzollner. Biberger, Milchmann. Bertl, Maurer. Brandner, Wässcher. | Mußer der Stadt. | Kostthor. Lehel. Schwab. Ch. Engl. Gart. Lehel. Isarthor. Schönfeld. | 28<br>37<br>44<br>47<br>49 11. 50<br>65<br>69<br>78<br>80<br>89<br>95 11. 96<br>109<br>132<br>161<br>163<br>194<br>205<br>6<br>7<br>14<br>16<br>19<br>23<br>144<br>177 |
| Burgpfleger. Beer, Kistler. Burgersahl. Bernecker, Schlossermeister. Bachmairin, Handelsm. Witw. Bock, Weingastg. z. gold. Kreutz. Bachmair, Sen. Kaufmann. blaumiller, Mehlber. Beneficium zu u. l. Frau. Bachmair, Schäfler. Bruckmair, Hofkalkant. Buttler, Graf von.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | trents=          | Neuhauser ————————————————————————————————————                       | 9<br>10<br>13<br>24<br>25<br>26<br>29<br>44<br>63<br>82<br>84                                                                                                          |

| Nahme des Besitzers,           | 1,701,576.1 | Gasse.                                                         | Haus-Numer.                            |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| (ohne Rang und Titel.)         |             |                                                                | 1                                      |
|                                | -           | 15/6 1913)                                                     | TE OFFICE A BUILD                      |
| Bad, Schäffer.                 |             | Andrel=                                                        | 91                                     |
| Blebst, Schlosser.             |             |                                                                | 93                                     |
| Baumann, Buchsenmacher.        |             | Echaffer=                                                      | 117                                    |
| Bauer, Kupferschmied.          | 12          | 220000000000000000000000000000000000000                        | 118                                    |
| Budelmaierisches Beneficium    | 113         | Finger=                                                        | 134                                    |
| zu ud l. Frau gehörig.         | Riche       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                          |                                        |
| Baumgarten, Graf von.          | ्री व्य     |                                                                | 141                                    |
| Bauer, von, Hofkamerrath.      |             | Paradeplay.                                                    | 179                                    |
| Braumuller, Backer.            |             |                                                                | 193                                    |
| Bernecker, Schlosser!          |             | Rochusbergl.                                                   | 207                                    |
| Berchein, Gräfinn von.         | )           | Theat.Schw.                                                    | 237                                    |
| Bauer, von.                    | 7 10        | Schw. Th. l.                                                   | 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Brunner, Gärtner.              | E           | Rarlsthorn                                                     | and isomic                             |
| Brodesel, Metzger gehörig.     | Mußer       | Geg. d. Galg.                                                  | 38 11510                               |
| Brandmair, Milchmann.          | Ser         | .gegae.gmg.                                                    | 7 69uglais                             |
| Birnbaumbräuer gehorig.        |             |                                                                | 53                                     |
| Büchelbräuers Stadel.          | 03          | B. Galg. her.                                                  | Comment Charles Ch                     |
| Braun, Mildymann,              | tabt        | ~                                                              | 32                                     |
|                                | 3           | 23 To (20)                                                     | 7 = 1110                               |
| Brücklmair, Germsieder.        | ]!!!        | Sternecker=                                                    | 12                                     |
| Beikofer, Ruchelbäcker.        | 151         | Thal Perri.                                                    | 37                                     |
| Birkmann, Schuhmacher.         |             | Fischer=                                                       | 47                                     |
| Bittrich. Beneficium.          |             | 12112111 11 11 11 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 | 59                                     |
| Braschler, Handelsmann.        |             | Markt Petri.                                                   | 79                                     |
| Bonin, Handelsmann,            |             | Schrann. Pl.                                                   | 83                                     |
| Bruderschaftssahl, St. Peters. | 65          | S.Pet. Frth.                                                   | 112                                    |
| Braun, Schneidermeister.       |             | Rosenthal.                                                     | 136                                    |
| Bod, Backer.                   |             | Sendlinger                                                     | 151                                    |
| Barth, Pollingerbräuer.        | 13          |                                                                | 153                                    |
| Bertel, Bierwirth.             | Miger:      | Unt. Anger=                                                    | 167                                    |
| Braun, Bierwirth.              | 361         | Paris Transmission                                             | 181                                    |
| Bennonische Stiftung.          | 13-         | From Anima Com                                                 | 218                                    |
| Vernpointner, Schleifer.       |             | Obere Anger=                                                   | 245                                    |
| Beil, Metzger.                 |             |                                                                | 258                                    |
| Vacher, Seifensieder.          |             | <u> </u>                                                       | 259                                    |
| Burgan, Beinringler.           |             |                                                                | 263                                    |
| Brunt, Metzger.                |             |                                                                | 270                                    |
| Bockling, Heißbauernbräuer.    |             | 1711                                                           | 274                                    |
| Bradel, Singlspielerbräuer.    |             | Sendlinger                                                     | 305                                    |
| Baier, Tuchmacher.             |             |                                                                | 321                                    |

.

| Nahme des Besitzers, (ohne Rang und Titel.) | Biert. | Saffe.                   | Haus-Numer.   |
|---------------------------------------------|--------|--------------------------|---------------|
| Bull, Franziscanerbr. Reller.               |        | Gasteigberg.             | 19            |
| Bodling, Heißbauernbr. Keller.              |        |                          | 23            |
| buchner, Brillenmacher.                     |        |                          | 271           |
| Barth, Unterpollingerbr. Reller.            |        | on the second training   | 38            |
| bradel, Singlspielerbr. Keller.             |        |                          | 49            |
| Säckerhandwerk.                             |        | V. d. Ffarth.            |               |
| bleimair, Milchmann.                        | Mußer  | Schweinst.               | 183 112       |
| sect, Roch                                  | 36     | 71/7                     | 90,,,,,       |
| Bentenrieder, Steinführer.                  |        | 14.7 <del>41</del> .4111 | 103           |
| Beer, Bierwirth.                            | per.   | - 110                    | IOT           |
| Bentenrieder, Gartner.                      |        | Geg. d. Einl.            | 129           |
| domeislerische Lederfabrik.                 | 010    | -1919 TACE               | 131           |
| Frandmair, Milchmann.                       | Stabt  |                          | 137           |
| dinder, von.                                | . •    |                          | 153           |
| brandl, Taglohner.                          | 1      | G.d.ob. Inde.            | 162           |
| dolzmacher, Zimmermann.                     |        | G. d. alt. Laz.          | 178           |
| rudinair, Burger.                           |        | Taken rule               | 181           |
| Fraun, Kalkbrenner.                         |        | S.g.d. Einl.             | 1042          |
| drunnenhaus, herzogl.                       | (      | 19663                    | 200           |
| duchner, Gärtner.                           | ę.     | G. d. Farth.             | 216           |
| denedictbeuern, Alost. Haus.                | -      | Gendlinger               | 12            |
| dernhard, Wagner.                           |        |                          | olin I to     |
| dack, Bierwirth.                            |        | 1 daniedná               |               |
| arth, von, Burgermeister.                   |        | -70 000                  | 49            |
| bruckmaier, Burger.                         |        | Fürstenfelder            | 54            |
| benerberg, Klosterhaus.                     | 4      |                          | Sanci 55 alma |
| arbier, von.                                | 1      | Kanfinger                | TA de         |
| uchner, Regensburger Bothe.                 |        | -71 H-11-11              | nd 74         |
| old, Båcker.                                |        | Farbergrab.              | 110           |
| auhof, Weing. z.gold. Storch.               | 5      | Meuhauser                | 133           |
| admann, Schlosser.                          | aden   | Gisenmann=               |               |
| auernhanselbräuer.                          | 113    | Saumarkt.                | 151           |
| dichler, Mannheimer Bothe.                  |        | - STILLS                 | 153           |
| boos, Bildhauer.                            |        | Hundekugel.              | cgr           |
| alauf, Kindmetger.                          |        | Soder:                   | 187           |
| bene bictbeuern=Rlosterhaus.                |        | Schmalz=                 | CIL           |
| brechbaders-Wohnung.                        |        | Gendlinger               | 223           |
| brenner, Weber.                             |        | Weite                    | 355           |
| darthisches Seelmonnenhaus.                 |        | Rohrspecker              | 260           |
| draununiller, Gisenhandler.                 |        | 5 - 4                    | 265           |
|                                             |        | Neuhauser                | 288           |

| Nahme des Besikers, (vhue Nang und Titel.)     | Biert.     | Saffe.          | Haus-Numer.                            |
|------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------|
| Bacherbräuers Stadel.                          | gng<br>Ang | Landsh. Str     | June 9 most                            |
| Braunmiller, Wirth v. Menz                     | . 0        | G.d. brm. Br    | 29.0                                   |
| Barmherzige Schwestern.                        | >0         | 3103113970      | 34000                                  |
| Boundan Out of Other                           | tat        | 0 ~ 272         | 37 11. 38                              |
| Barmherz. Brüder, Kloster der                  | .] =       | G. Endl.St.     | 100 11 A |
| 0 0                                            |            | 1117            |                                        |
| 07                                             |            | Bannisaninin    | Smillen . Smil                         |
| Christlimiller, Mehlber                        | 19:        | Dieners         | HE 2011                                |
| E Lehel 128 /                                  | ور ا       | 3               | South Control                          |
| Cattunfabrik.                                  | 100        | Lebel. "inhimi  | The granes                             |
| Newspanie                                      | ( O        |                 | 193                                    |
| Claudius Cler gehörig.                         | 7.         | Raufinger       | 16.6 (TOBBLE                           |
| Carmeliten=Rloster und Rirche,                 | 150        |                 |                                        |
| ehem, jett furf. Schulhaus.                    | 13         | 19,66561        | Denima 3                               |
| Carmeliterinnen, Aloster ber,                  | 5          | - 12B/d         | 185                                    |
| ehemahl., jetzt Versatzanit.                   | 1          | a white the     | A TO A STATE OF                        |
| 2 12 2 S V                                     | 13         | 20000000        | markintolister                         |
| Chaise, Fraulein de la.                        | (0         | Kapuzin. Gr.    | 3.00                                   |
| Chedeville.                                    | O          | 3941e(R-375     | 5                                      |
| Tox Individual.                                |            | ineficiation) a | aurolitzahica                          |
| Christlmüller, Milchmann.                      | Hing.      | Obere Anger:    | 12 : 847, 1110                         |
| luit terminal s                                | ١٥         | .171            | Darlib Cles                            |
| Carmeliten=Reller.                             | 1 12       | Gasteigberg.    |                                        |
| Claudius Cler gehörig.                         | भाष्ट्र    | Echweinst.      |                                        |
| Sarmeliten-Garten, ehem., jetzt                |            | Geg. S. Ginl.   | 153                                    |
| Utsschneiderische Lederfabrik.                 | (क्        | 0 5 . Y. O      | white alloca                           |
| Carlinger, Seilermeister. 'Ehristl, Bierwirth. | Stadt.     | G. d. alt. Laz. |                                        |
|                                                | -          | G. d. Ffarth.   | 217 1100                               |
| Claudius Cler, Kaufmann.                       | 5          | Kaufinger       | 69 11. 70                              |
| Celva, Kraußischer Benesiciat.                 | 7          | Weite III       | 250                                    |
| <u>្សាព្រះក្រាស់</u> ស្រុក្សា                  | 3          |                 |                                        |
| <b>10</b>                                      |            | amlime Ball     |                                        |
|                                                |            | - Vonhanerez    | S - mining                             |
| Dietrich, Salzstößler.                         | 23.6       | Untere Hof=     |                                        |
| Dietrich, Essigsieder.                         | 881        | L'ederer=       | 78                                     |
| Dusch, Thorbrauer.<br>Distler, Bäcker.         | CHI        | ImIh. Mar.      | 126 u. 127                             |
| Doller, Mehlb.i. Hamerth. Hofe                 | Эгадденаны | 1-To 1 (15) (2) | 143                                    |
| 24400) Macon (441. 32 Witherth) . 320 (e)      | 1          |                 | 163                                    |

| Nahme des Besitzers,<br>(ohne Rang und Titel.)                                                                                                                                                                                                                           | Biert.         | Gaffe.                                                                                                         | Haus-Numer.                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Dannerinn, Lebzelterswitwe.<br>Dollerer, Weingastgeber.<br>Dillinger, Schlossermeister.<br>Dobler, Uhrmacher.                                                                                                                                                            | Graggen.       | ImTh.Mar.<br>Burg:<br>Landschafts:<br>Theat.Schw.                                                              | 170<br>179<br>243<br>278                                   |
| Doll, Wirth zur Arche Noe. Dallarmi-Sarten.<br>Dallen, Instrumentenmacher.<br>Dulln, von, Hauptmann.<br>Doll, Gårtner.<br>Deuter, Milchmann.                                                                                                                             | Muß. d. Stadt. | Rostthor. ————————————————————————————————————                                                                 | 35<br>36<br>39<br>72<br>128<br>164                         |
| Danner, Kaufmann.<br>Delling, von, Hofrath.<br>Dechanthof zu u. l. Frau.<br>Demmel, Salzstößler.<br>Dellinger, Schäfter.                                                                                                                                                 | Areng:         | Menhauser<br>Frauenfreith.<br>Schäfter=<br>Hint. Prann.                                                        | 16<br>42<br>46<br>61<br>200                                |
| Dreifaltigkeitsgebäude, hl., jetzt Schulhaus zur Stadt. Dallarmi, Wechsler. Dechanthof, St. Peters. Dichtlisches Beneficiatenhaus. Distl, Bäcker. Dersch, Metzger. Dresler, Schuhmacher. Diemer, Metzger. Dåtzl, Rechn. Justif. Witwe. Doll, Båcker.  Dallinger, Hafner. | Milder:        | Fischer: Rind.Markt. S.P. Freith. Rosenthal. Senvlinger Dult: Unt. Anger: ———————————————————————————————————— | 48 101 U. 10 112 143 157 161 184 208 231 U. 23 294 312 313 |
| Duschel, Thorbräuers Keller.<br>Deierl, Schwanenwirth.<br>Dietrich, Milchmann.<br>Doschinn, Gärtnerswitwe.<br>Deisinger, Hopfenhändler.<br>Dekanei-Garten, St. Peters.                                                                                                   | if. b. Stal    | Sasteigberg.<br>B. d. Fsarth.<br>Schweinst.<br>B. d. Fsarth.                                                   | 59<br>82<br>106                                            |
| Delmoro, Handelsmann.<br>Distl, Kasanenmeister.<br>Damenstifts-Miethstock.<br>Damenstiftstirche.                                                                                                                                                                         | Sacten:        | Sendlinger<br>Hofstatt.<br>Saumarkt.<br>Weite                                                                  | 25<br>122<br>166<br>166*<br>Damen=                         |

| Nahme des Besitzers, (ohne Rang und Titel.)                                       | Birtl.   | Gasse.                                                                | Hans: Numer.                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Damenstift.<br>Drechöler, Meßner.<br>Deisenberger, Weber.<br>Dusch, Branntweiner. | Sacten=  | Weite<br>Hacken=<br>Brunn=<br>Rohrspecker=<br>Neuhauser               | 167<br>182<br>244<br>267<br>285 |
| Dersch, Ochsenmetzer.<br>Dichtel, Meßner bei St. Peter.<br>Duisberg, Kammacher.   | 91.5.Ct. | Landsb. Str.<br>G.d. brm. Br.<br>A. Karlsth. l.                       | 32                              |
| Ellerstorfer, von, Hofzahlmstr.<br>Eder, Bierführer.<br>Erhard, Sattler.          | Gragg.   | Ref. Schwb.<br>Einschütte.<br>ImTh. Mar.                              | 13<br>96<br>149                 |
| Eugerwieser, Schleifer.<br>Eibesgruber, Gårtner.<br>Ertl, Brunnenknecht.          | M.b.Ct.  | Rostthor.<br>Lehel.<br>Engl. Gart.                                    | 52 u. 53<br>74                  |
| Etzdorf, Graf von.<br>Eisenreich, v.geh. Aths. Witwe.                             | 11       | Mauthstad.<br>Paradeplatz.                                            | 167<br>180                      |
| Engelhard, Sägkleienwirth. Eggenbacher, Zieler.                                   | M.b.Ct.  | Schw. Th. l.<br>V. d. Arlsth.                                         | 15                              |
| Ecart, Chirurgus.<br>Eisenmenger, Fischer.<br>Ertl, Kistler.                      |          | Rådlsteg.<br>Fischer=                                                 | 36<br>62                        |
| FW 1                                                                              | Auder=   | Schraffenpl. Schlecker=<br>Unt. Anger=<br>Obere Anger=<br>G.d. Stotm. | 210<br>223<br>248<br>257<br>325 |
| Englischen Fräulein gehörig.<br>Eberl, Milchmann.<br>Eichbach, Milchmann.         | Nuß.d.   | Jā.d.Jsarbr.<br>Schweinst.<br>———                                     | 68, 69 u. 70<br>100<br>101      |
| Eireiner, Reiblmüller gehörig. Seichner, Wirth. Topogr. I. B.                     | 9        | B.d.Jsarth.r<br>Geg. d. Einl.<br>39                                   | 121 — 123                       |

| Nahme des Besitzers,<br>(ohne Rang und Titel.)                                                                                                                                                                                                                 | Brtl.            | Gasse.                                                                                                                              | Saus-Rumer.                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ebenstreit, Tagwerker.<br>Eichner, Wäscher.<br>Eisenreich, Wundarzt.<br>Ernst, Metzger.<br>Erhard, Wäscher.<br>Ertl, Landsch. Cassier.                                                                                                                         | Muß. der Stadt.  | G. d. alt.Laz.<br>Geg. d. Einl.<br>G. d. Ffarth.                                                                                    | 176<br>178<br>199<br>215<br>220                                   |
| Ettal. Klosterhaus.<br>Ebnerisches Beneficium.<br>Ernstinn, Waderlmach. Witwe.<br>Eisenauer, Weber.<br>Ecker, Hafner.                                                                                                                                          | Spactens         | Fürstenfelder<br>Kanfinger<br>Kärbergrab.<br>Saumarkt.<br>Hundskugel<br>Hacken:                                                     | 57<br>83<br>101<br>150‡<br>177<br>181                             |
| Freiberg, Gräffun.<br>Franziscaner=Rloster, ehemahl.<br>Falkenthurm, kurfürstl.<br>Fichtl, Hartschierknecht.<br>Freitag, Zengerbräuer.<br>Fetscher, Kartenfabrikant.<br>Fendt, Kaufmann.<br>Fischer, Schlossermeister.<br>Fugger, Graf.                        | Graggenauer      | Res. Schw. Hofgraben. | 6<br>19<br>36<br>100<br>181<br>184<br>194<br>156<br>283 £         |
| Fuhrmann, Hofftaller. Funkinn, Rockerlwirthinn. Fuchs, Registrator. Fesel, Wäscher. Feigl, Hofstaller. Frieß, Wäsch. u. Boschenr. Hofst. Fetzinn, Trabantenwitwe. Franz, Vierwirth. Fetz, Conferenzoiener. Finkenzellerinn, Tagwerkers: witwe und 7 Consorten. | Außer der Stadt. | Kostthor. Engl. Gart. Lehel.  Schönfeld. Lehel.                                                                                     | 3<br>31<br>77<br>84<br>97<br>119<br>180 II. 18<br>182<br>4<br>139 |
| Floßhüter.<br>Fink, Mehlber.<br>Frau, zu u. l., gehörig. 1c.                                                                                                                                                                                                   | Rren's=          | Weinstrasse.<br>Schäfler=<br>Lowengrube.                                                                                            | 174<br>56<br>71 bis 78<br>85 u. 86<br>105                         |

| Nahme des Besitzers,<br>(ohne Rang und Titel.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Brtl.            | Gaffe.                                                                                                                  | Haus: Numer.                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fischer, Raufmann.<br>Freudensprung, Chirurgus.<br>Freitmair, Buchbinder.<br>Faller, Ristler.<br>Freithof, u. l. Fr. (demolirt).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rreuß:           | Lowengrube.<br>Windenmch.<br>Schäfler=<br>Finger=<br>Rochusbergl.                                                       | 99<br>110<br>119<br>133<br>231                                                                                                              |
| Freund, Wascher.<br>Fleckinger, Handelsmann.<br>Fischer, Milchmann.<br>Friedl, Zimmermann.<br>Feichtmair, Metzger.<br>Feichtmair, Stukkatorer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nuß. d. Stadt.   | Schw. Th. 1.<br>Karlsthor.<br>G.d.Karlsth.<br>————————————————————————————————————                                      | 13<br>36<br>96<br>97<br>101<br>3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> u. 4                                                                           |
| Friesenecker, Backer. Friesenecker, Backer. Friesinn, Fischerswitwe. Frisinn, Fischerswitwe. Frisinn, Hartschier. Freischbanke, untere, zur Stadt. Fritz, Gradhandler. Fleckinger, Bankier. Frank, Weinhandler. Friesenhauerwerkstatte, z. Stdt. Fuggerisches Seelnonnenhaus. Franzowitz, Silberarbeiter. Franz, Buchdrucker. Frimer, Branntweiner. Frimer, Branntweiner. Forstinger, Seilerer. Feuerhauschen, kleines. Feuerhauschen, kleines. Firmann, Unterottelbräuer. Firmann, Unterottelbräuer. Förg, Mehlber. Freisinger, Mehlber. | Ninger           | Thal Petri. Fischer= A.d. Stadtm. Rosschweine Rosen= Rindermarkt Einlaß. Rosenthal. Sendlinger Scharwinkel. Unt. Anger= | 15<br>17<br>51<br>67<br>76<br>95<br>100<br>115<br>128 1<br>142<br>154<br>154<br>159<br>162<br>173<br>190<br>191<br>230<br>303<br>304<br>323 |
| Freitag, Zengerbräuers Reller. Floßman, Lodererbräuers Rell. Filgertshofer, Wurzengraber. Firmann, Wirth. Fränkl, Wäscher. Fischer, Gärtner. Feindler, Pulvermüller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lußer der Stadt. | Safteigherg.  Schweinst.  Geg. d. Einl.  G. d. alt.Laz.                                                                 | 6<br>15<br>34‡<br>92<br>141<br>145<br>163‡ 11.163‡<br>189                                                                                   |

| Nahme des Besitzers, (ohne Kang und Titel.)                                                                                                                                                                                | Brtl.            | Saffe.                                                                               | Haus Mumer                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Fritz, Gärtner,<br>Fetzengartenwirth,                                                                                                                                                                                      | 21.b.Ct.         | Geg. d. Einl.<br>B. d. Ffarth.                                                       | 202<br>22I                                                    |
| Aleischbänke, obere, zur Stadt. Fechtel, Schwertfeger. Fuggerisches Beneficium. Florschützinn, Baderswitwe. Fridlinn, Lehenrößlerstochter. Fürstenfeld. Alosterhaus. Faustner, Weber. Franz, Tändler. Fischbacher, Bäcker. |                  | Färbergrab. Höfstatt. Färbergrab. Saumarkt. Hoder= Brunn= Rohrspecker= Vleuhauser    | 88<br>93<br>121<br>130<br>156<br>191<br>242<br>256<br>291     |
| Filserbräuers:Stadel.<br>Fuchsbräuers:Stadel.<br>Flurl, G. L. D. Director, u.<br>Leprieur, Münzwardein.<br>Frolich, Stadtmusikus.<br>Frosch, Orgelmacher.                                                                  | Muß.d.Stadt.     | Landsh. Str.                                                                         | 13<br>18<br>23 <sup>1</sup><br>4<br>7                         |
| Geist-Predigtamt, zum h., oder Barth. Beneficium.<br>Vumpenberg, Bar. von.<br>Seiger, Loderer.<br>Brafinn, Hallmairbräu. Witw.<br>Seiger, Mahler.<br>Vaillard, Ritterportier.                                              | Graggenauer      | A. Pl. u.Mz.<br>Res. Schw.<br>A. Pl. u.Mz.<br>J. Th. Mar.<br>Einschütte.<br>Schrama= | 63<br>61<br>135<br>156<br>261                                 |
| Bistl, Reitschulpfleger. Brill, Rath. Beistspital.Garten, hl. Brobl, Hof-Wachebleicher. Basteiger, Hof-Gipsmüller. Vottschneider, Tagwerker. Vigl, Bierwirth. Vraf, Gärtner. Vrundner, von. Ssottschneider, Jgn., Milchm.  | Außer der Stadt. | Rostthor. Engl. Gart. Lehel. ————————————————————————————————————                    | 29<br>76<br>51<br>82<br>114<br>153<br>156 u. 157<br>159<br>10 |

| Bitl.            | Gaffe.                                                                                                                          | Haus. Namer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arents:          | Naufinger Schraftenpl. Weinstrasse. Schäster: Löwengrube. Küh: Mauthstadel Rochusbergl.                                         | 20<br>31<br>34<br>51 u. 52<br>66<br>68<br>114<br>107<br>154<br>169<br>206                                                                                                                                                                                                                                      |
| Außer ber Stadt. | Rarlsthor r.<br>B. d. Krlsth.<br>Rarlsthor r.                                                                                   | 55<br>62<br>95<br>104<br>105<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,                | Thal Petri. Rüchelbäcker= Thal Petri. Thal Petri. Fischer= Roßschweme Fischweme Taschenth. Unt. Anger= Obere Anger= Unt. Anger= | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | Rrents= Außer der                                                                                                               | Kanfinger Schrahenpt. Weinstrasse. Schäster: Cochäster: Rowengrube. Küh: Mauthstadel Rochusbergt. Karlsthor r. B. d. Kristh. That Petri. Küchelbäcker: That Petri. That Petri. That Petri. Tischer: That Petri. Tischer: That Petri. Tischer: Dischwesse That Petri. Tischer: That Petri. Tischer: That Petri. |

| Nahme des Besitzers,<br>(ohne Rang und Litel.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bril.             | Gaile.                                                                                                  | hans Numer                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gon, Menger.<br>Gagner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ming.             | Obere Anger:<br>G. d. Stotm.                                                                            | <sup>2</sup> 53<br>3 <sup>2</sup> 9 <sup>‡</sup>                                                            |
| Graf, Hallmairbräuers Keller. Gerhardinger, Metzgerbr. Kell. Gabler, Trabant. Gaigl, Menterbräuers Keller. Grad, Zimmermann. Glas, Milchmann. Graf, Gärtner. Graf, Jak., Gärtner. Graf, Jak., Gärtner. Grünwald, Milchmann. Gaurieder, Gärtner. Gipsmühle. Grad, Gurtmacher. Gumpert, Chir., Gesundheitsb. Glas, Wirths Garten.                               | Alußer der Stadt. | Gasteigberg. Schweinst. Geg. d. Einl. G.d. alte Laz. V. d. Ffarth.                                      | 177                                                                                                         |
| Graf, Eberlhräuer. Gigenbacher, Bierwirth. Grimer, Zwetschgenhändler. Grabmair, Tuchmacher. Gaigl, Menterbräuer. Glonner, Eisenhändler. Gerhauser, Silberarbeiter. Grüner, Bäcker. Grüner, Bäcker. Gistler, Trockenkaber. Gollerisches Beneficium. Göttler, Metger. Gilgenrainer, Bäcker. Gebl, Kartenmacher. Gusterer des Herzogspitals. Glas, Ochsenmetger. | Sacten=           | Sendlinger Kürstenfelder Rosens Raufinger Menhauser Saumarkt. Hoders Brunns Schmalzs Weite Rohrspeckers | 36<br>38<br>58<br>62<br>65<br>68<br>72<br>79<br>143<br>163<br>189<br>198<br>213<br>249<br>252<br>266<br>269 |
| Gaigl, Branntweiner.<br>Grosch, Sekretär.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31.5.Ct.          | Landsb. Str.<br>G.d. brm. Bc.                                                                           | 16<br>30,'                                                                                                  |

| Nahme des Besitzers, (ohne Rang und Titel) | Brtt.          | Gasse.                     | Haus-Numer. |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------|
| S                                          |                | Authority                  | 77-4-3      |
| Hautmanns, von, Witwe. Hagn, von.          |                | Res. Schw.                 | 9           |
| Hofwagenremise.                            |                | Hofgraben.                 | 30          |
| Hofstall, kurf.                            |                | -                          | 34          |
| hofstall, zum, gehörig.                    |                |                            | 37          |
| hinterholzer, Bierwirth.                   |                | Am Plätzl.                 | 39          |
| hofheustadel.                              |                | Unt. Hofgr.                | 48          |
| hofpsisterei.                              |                | count : woman              | 49          |
| Hoffmann, Weingastgeber.                   |                | Plagl.                     | 54          |
| Hiller, Geflügelhändler.                   |                | Pl. u. Münz=               |             |
| Hintermair, Bierführer.                    |                | O.Sanan                    | 67          |
| Hofstetter, Branntweiner.                  |                | Lederer=                   | 85          |
| Hell, Lederer.                             | 10             | Einschütte.                | 93          |
| Hartl, Bierwirth.                          | 316            | Pflug=<br>H. d. Stdtm.     | 109         |
|                                            | 360            | 37. 0. 6.000               | 116         |
| Huber, Geschmeidmacher.                    | Graggenauer    |                            | 115         |
| Hofstetter, Kornkäufler.                   | 111            | STATE VIEW OF THE PARTY OF | 117         |
| Hiebl, Salzburger Bothe.                   | 33             | ImIh. Mar.                 | 140         |
| Hochbruckmühle.                            |                |                            | 151         |
| Hilgenrainer, Backerschießer.              |                |                            | 152         |
| Hochbruckmilble, zur.                      |                |                            | 153 u. 154  |
| Hirschnagl, Mehlber.                       | 1              |                            | 174         |
| Hascher, Branntweiner.                     |                |                            | 180         |
| Sauster, gewes. Brauer.                    |                | Burg=                      | 188         |
| Heinrich, Trabant.                         |                | Allte Hof=                 | 191         |
| Hetzer, Handelsmann.                       |                | Ciermartt.                 | 197         |
| Hecker, Riemerer.                          |                | Dieners=                   | 210         |
| Hirschaweck. Geschmeidmach.                | 100            | 10.772                     | 212         |
| Huber, Obstler.                            |                | Th. Schwab                 |             |
| Henggeler, Uhrmacher.                      | 1              | abstractions.              | 269         |
| Hiertl, Fuchsbräuer.                       | )              |                            | 271         |
| Horl, Freibanknecht.                       | 7 12           | Rostthor.                  | 2           |
| Hofstallswohnungen, kurf.                  | Bu             |                            | 12 - 14     |
| Hartschierstall.                           | be             |                            | 17          |
| hofgartners Wohnung.                       | 10             |                            | 24          |
| heigt, Sofschauspielbirector.              | Muß. ber Stadt | 14                         | 33          |
| Hofheinvage, 1981 (22 . 112)               | 136            | mag(2)                     | 34          |

| Nahme des Besitzers, (ohne Rang und Titel.)                                                                                                                                                                                                                         | Bril.           | Gasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Haus-Numer                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Högelmair, Kaffeeschenk.<br>Häuster, Sen. Hofgartner.<br>Hofwasch= und Bleichhaus.<br>Hahn, von.<br>Hofstetten, von.                                                                                                                                                | ußer der Stadt. | Lebel.<br>Engl. Gart.<br>Schw. Chss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55<br>55±<br>61<br>64±                                                                      |
| Hofwasserbau-Poliers Wohn. Hieronimitaner-Aloster. Hausler, Hoftüchengärtner. Häuslerin, Gewürzmüll. Witw. Heilmairische Erben. Hofsteinsäge. Hofbaustadel. Huber, Wäscher. Bering, Wäscher. Hering, Wäscher. Hering, Franz, Wäscher. Haseibel, Mair und Consorten. |                 | Schönfeld.<br>Lehel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22<br>78 ±<br>98<br>104<br>106<br>113<br>115<br>118<br>127<br>178<br>130<br>133<br>167      |
| Hübsch, Krämer.<br>Hofsägmühle.<br>Hofhammer.<br>Hörmann, Zimmermann.<br>Heilmair, Zimmermeister.<br>Hagn, von.                                                                                                                                                     |                 | In The Contract of the Contrac | 168<br>184<br>186<br>187<br>191<br>192<br>206                                               |
| Herzog-Max-Burg. Huber, Oberkandlerbräuer. Hurner, Silberarbeiter. Hochbrucker, Chirurgus. Hauptwache, zur Stadt geh. Hierl, Chokolademacher. Hübschmann, Buchdrucker. Huber, Bäcker. Huber, Mehlber. Hernann, Schuhmacher. Hermann, Schuhmacher.                   | Rrent:          | Reuhauser<br>Kaufinger<br>Schranenpl.<br>Weinstrasse.<br>Löwengrube.<br>Mauthstadel<br>Windenmch.<br>Schäster=<br>Finger=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1<br>6 II. 7<br>17<br>32<br>33<br>40<br>83<br>168<br>109<br>116<br>120<br>132<br>137<br>148 |

| Bril.            | Gaffe.                                                                               | Haus-Numer.                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kreuß=           | Hint.Prann. Th. Schwab. Mauthstadel Paradeplatz. Hint.Prann. Nochusberg. Vord. Pran. | 224<br>150<br>171<br>172<br>173<br>175<br>189<br>205<br>215<br>212<br>228<br>231                                                                                                                                 |
| Außer der Stadt. | Schw. Th. l.<br>Karlsthor r.                                                         | 12<br>40<br>41<br>43<br>44<br>47<br>50 ±<br>52<br>67<br>81<br>89<br>110 u. 111                                                                                                                                   |
| Minger:          |                                                                                      | to the second second                                                                                                                                                                                             |
|                  | Außer der Stadt.                                                                     | Sint. Prann. Th. Schwab. Mauthstadel  Paradeplatz. Sint. Prann. Rochusberg. Bord. Pran. Rochusberg. Schw. Th. I. Karlsthor r.  Adlsteg. Fischer= A.d. Stadtm. Rosschwesse Rindermarkt Rosenblinger  Rosenblinger |

| Nahme des Besitzers, (ohne Rang und Titel.)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bril.            | Gasse.                                                                              | Haus-Numer.                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heimbeck, Buchsenschäfter.<br>Hirschbold, Kistler.<br>Heiß, Auditor.<br>Hörl, Bäcker.<br>Halmberger, Metzger.<br>Höck, Mehlber.<br>Häring, Seifensieder.<br>Heilmair, Zimmermeister.                                                                                                                           | Minger:          | Unt. Anger=<br>Obere Anger=<br>Sendlinger                                           | 225<br>228<br>273<br>299<br>301<br>310<br>319<br>322                                              |
| Haas, Schiffwirth.<br>Huber, Speckmairbräuers Kell.<br>Hofbrunnenhaus.<br>Harl, Fuchsbräuers Reller.<br>Hagen, Kreuzelgießerwirth.<br>Hoffeller.                                                                                                                                                               |                  | Sasteigberg. Lilienberg. Gasteigberg.                                               | 9<br>11<br>55<br>16<br>26<br>40                                                                   |
| Hoffischermeisters-Haus. Hoffischerei-Inspectors-Haus. Hofwalte, kurf. Hofbrunnenhaus-Schäflerstad. Hofmagazinskadel. Hocheneder, Milchmann. Huber, Sesselträger. Hofbruckmüllers Stadel. Hofstetter, Branntweiner. Heiller, Zeughausschäfler. Heiller, Bechgartenwirth. Heiland, Gärtner. Hofeiswachhäuschen. | Mußer ber Stadt. | An der Au. Au. Iu. In.d.Farbr. Schweinst.  B.d.Fart. r. G.d. alt. Laz. V. d. Farth. | 51<br>61<br>62<br>63 <sup>±</sup><br>71<br>76<br>78<br>84<br>95<br>99<br>110<br>164<br>175<br>219 |
| Hegel, Strumpfwirker.<br>Heis, Hofmusikus.<br>Hirschnagel, Mehlber.<br>Hecker, Riemerer.<br>Huber, Speckmairbräuer.<br>Huber, Weinhändler.<br>Hepp, Raufmann.<br>Hilpel, Küchelbäcker.<br>Haidbauer, Schuhmachermst.                                                                                           | Hacten:          | Sendlinger  Menhauser Fürstenfelder Aosen= Kaufinger Fårbergrab.                    | 15<br>23<br>30<br>141<br>53<br>61<br>75<br>82<br>95                                               |

| Nahme des Besikers,<br>(ohne Rang und Titel.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Brtl.       | Baffe.                                                                                                      | Haus-Numer.                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kartlieb, Schuhmachermstr. Hackspiel, Wirth. Hofer, Branntweiner. Huber, Obstler. Huber, Obstler. Hanntweiner. Krumpfftricker. Kaas, Metzger. Kocheneder, Metzger. Hinlederer, Bierwirth. Hacker, gewesener Bräuer. Höhmann, Bierwirth. Hannnel, Andpfmacher. Hilmair, Vierwirth. Hofmann, Weber. Hilmair, Bierwirth. Hofmann, Weber. Herzogspitalkirche. Herzogspitalkirche. Herzogspital. | Sacten:     | Fårbergrab. Hofstatt. Fårbergrab. Houhauser Saumarkt. Schmalz: Schmalz: Brunn: Weite Rohrspecker: Neuhauser | 105<br>106<br>113<br>120<br>126<br>186<br>131<br>161<br>205<br>206<br>212<br>219<br>224<br>227<br>228<br>243<br>243<br>248<br>261 ±<br>262<br>271<br>283 |
| Huber, h. Geistspit. Schreiber. Huber, kurf. geistl. Rath. Hopfner, Kaufmann. Hofwaisenhausgarten. Hagn, Gartner.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Muß.d.St.   | Sendl.Thr.l.<br>Landsb. Str.                                                                                | 3                                                                                                                                                        |
| Isarthor, ohne Gebäude.<br>Jenle, Silberarbeiter.<br>Institut, englisches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gragg.      | ImTh. Mar.<br>Burg=<br>Gruft=                                                                               | 115                                                                                                                                                      |
| Jochner, Stadtsägemüller.<br>Jägerhaus, kurf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21.5.0      | 1 A C C C C C C C C C C C C C C C C C C                                                                     | 92                                                                                                                                                       |
| Isar-Stadtthurm.<br>Jehle, Schnallenmacher.<br>Jessenwanger, Tändler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r. ging. 21 | Thal Petri.<br>G.d. Storm                                                                                   | 326<br>328                                                                                                                                               |
| Frrenhaus, Hof-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.00       | Sießing.                                                                                                    | 63<br>65                                                                                                                                                 |

| Nahme des Besigers, (ohne Rang und Titel.)                                                                                                                                                                                                                                             | Sect.            | Gaffe.                                                                               | Haus: Numer                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Josephspital.<br>Faut, Brunnenknecht.                                                                                                                                                                                                                                                  | Sact.            | Brunn=<br>Weite                                                                      | 238<br>247                                                                        |
| Rölle, Frau v., Hoffam. Witw. Rahn, Raufmann. Rircher, Glaserer. Raltner, Vierwirth. Rinast, Roch. Roch, Lederer. Rappelmair, Germsieder.  Anogler, Raufmann. Rrempelhuber, von. Råufl, Bürstenbinder. Roch, Chirurgus. Rellerer, Vüchelbräuer. Rrieger, von, geh. Rath. Rappler, Var. | Graggenauer      | Hof=<br>Um Plägl.<br>Lederer=<br>Einschütte.<br>———————————————————————————————————  |                                                                                   |
| Rostthorkaserne. Rnebl, v., Brandassec. Comiss. Rellerer, Gårtner. Rraus, Registrator. Robell, von. Rosslenzer, sogen. Wienerhaus. Klinger, Wäscher. Rotthuber, Tagwerker. Roch, Gärtner. Kronwinklerinn, Wäscherinn. Kirchmair, Taglöhner.                                            | Anger der Stadt. | Rostthor. Lehel. Schw. Chss. Schönfeld. Engl. Gart. Lehel.                           | 5 u. 6<br>45<br>46<br>21<br>77 \$<br>81<br>110 u. 11î<br>135<br>154<br>151<br>175 |
| Arempelhuber, von.<br>Rirchthurm, erster.<br>Kirchthurm, 2ter, ohne Wohn.<br>Areitingerinn, sed. Standes.<br>Rösflerin, Kerzengießerswitwe.<br>Aranzl, Küchelbäcker.<br>Königsfeld, Graf von.<br>Königsfeld, Grafinn von.<br>Königsfeld, Christian Graf v.                             | Arent:           | Neuhauser.<br>Frauenfreith.<br>Windenmch.<br>Schäster=<br>Th. Schwab.<br>Vord. Prañ. | 2 11. 8 46½ 46½ 112 113 115 142 160 161                                           |

| Nahme des Besitzers, (ohne Rang und Titel)         | Brtl.    | Gaffe.         | Haus-Numer.                    |
|----------------------------------------------------|----------|----------------|--------------------------------|
| Reuscherisches Seelnonenhaus.                      | )        | Bord. Pran.    | 162                            |
| Kastell, Baron von.                                |          | -              | 166                            |
| Aleindienst, Rechn. Comiffar.                      |          | Paradeplats.   | 176                            |
| Kreitmairinn, Leibwascherinn.                      | 30       | Rochusbergl.   | 208                            |
| Rielnhauser. Benefic. zun. I.Fr.                   | 1        |                | 210                            |
| Aling, Bierwirth.                                  | Rrenge   |                | 211                            |
| Arenner, von.                                      |          | Hint. Prann.   | 218                            |
| Rern, Frau von.                                    |          |                | 223                            |
| Ropp, Handelsmann.                                 |          | Kuh=           | 236                            |
| Kölle, von.                                        | 13       | Edw. Th. 1.    | 6±                             |
| Aneißl, Milchmann.                                 | dug.b.   | Karlsthor r.   | 64                             |
| Refler, Pergamenter.                               | -        |                | 7I                             |
| Kalteneckerbräuer gehörig.                         | Stabt    |                | 78                             |
| Roch, Milchmann.                                   | ab       | V.Galgb.hr.    | 93                             |
| Kaiser, Milchmann.                                 | 1.       | 1198           | 94                             |
| Karlinger, Seilerer.                               |          | Thal Petri.    | 2,                             |
| Rellerer, Bäcker.                                  |          |                | 6                              |
| Aleber, v., Bes.d.J. Jbels. Hndl.                  |          | Markt Petri.   |                                |
| Rappler, Baron von.                                | 1        | Rosen=         | 96                             |
| Aroiß, Spängler.                                   |          | Rindermarkt    | to the same of the same of the |
| Räufl, Bürstenbinder.                              | Miger:   | Taschenth.     | 133                            |
| Rorntheuer, Bäcker.                                | <b>E</b> | Sendlinger     | 152                            |
| Raser, Farber.                                     | 17       | Scharwinkel    | 163                            |
| Röstl, Metzger.                                    |          | Unt. Anger=    | 182                            |
| Ruffner, Schäfler.                                 |          | Obere Anger=   |                                |
| Rölbl, Seifensieder.                               | -        | @analinaan     | 276                            |
| Rirschner, Salzstößler.<br>Alettner, Seifensieder. |          | Sendlinger     | 302                            |
| Rirschenhofer, Gilgenr. Br. Rll.                   |          | Gasteigberg.   | 306                            |
| Rellerer, Büchelbräuers Keller.                    |          | Suffergoerg.   | 24                             |
| Rottmuller, Gilgenbrau. Reller.                    | 450      |                | 34                             |
| Rappelmair, Postgartenwirth.                       | Außer    | B.d. Ffart. r. |                                |
| Rbnig, Gårtner.                                    | Ber      | Geg. d. Cinl.  | 127                            |
| Riener, Wäscher und Maurer.                        |          | — — —          | 141                            |
| Rappeliperger, Glanzirer.                          | per.     |                | 142                            |
| Rollhofer, Maurer.                                 | 0        | Geg.d.a.Laz.   | 163                            |
| Rebl, von.                                         | Stadt.   |                | 1801                           |
| Alein, Essigsieder.                                | ř.       | B. d. Ffarth.  |                                |
| Rirche am Gottesacker.                             | X        |                | 2062                           |
| Karl, Bauer zu Ettenhofen.                         |          |                | 211 11, 214                    |

.

| Mahme des Besitzers, (ohne Rang und Titel.) | Bril.       | Gaffe.       | Saus Numer |
|---------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| Rienberger, Bader.                          |             | Gendlinger   | 15         |
|                                             |             | Schmalz=     | 220        |
| Köbl, Schlosser.                            |             | Genblinger   | 31         |
| Klog, Hafner.                               | 111         |              | 35         |
| Rirfdenhofer, Gilgenr. Brauer.              |             |              | 40         |
| Rriner, Gisenhandler.                       |             | -            | 44         |
| Roller, Strumpfstricker.                    |             | Fårbergrab.  | 99         |
| Roch, Schaffer.                             |             |              | 103        |
| Reck, Mahler.                               |             | Hofstatt.    | 123        |
| Referlocherin, Hirschbr. Witwe.             |             | Fårbergrab.  | 128        |
| Rocher, Backer.                             | 1.          | Neuhauser    | 132        |
| Kunst, Bierwirth.                           | S           | Saumarkt.    | 157        |
| Kollinn, Trabantenwitwe.                    | la          | Brunn=       | 172        |
| Kellerer, Schäfler.                         | Hacken-     | hundskugel.  | 179        |
| Konighauer, Krauthändler.                   | 11          | Soder=       | 188        |
| Krenger, Weber.                             |             | Brunn=       | 199        |
| Kurzhals, Weber.                            |             |              | 200        |
| Ruighuto, Abtott.                           |             | Schmalz=     | 217        |
| Clammar Curamatean                          |             | Cajiming     | 207        |
| Klammer, Jungmetzger.                       |             |              | 208        |
| Kaufmann, Mahler.                           |             | ,            | 214        |
| Reil, Metzger.                              |             | Rohrspecker  | 263        |
| Arentskaferne.                              |             | Studispeace  | 268        |
| Rraßer, Bierbräuer.                         | 1           | Neuhauser    | 284        |
| Kraßer, Prüglbräuer.                        |             | Remounier    |            |
| Rramer, Roch.                               | 129         |              | 287        |
| Koch, Stachuswirth.                         | 19 G.       | TOTAL COLUMN | 4          |
| B                                           | :           |              |            |
| Larosee, Gr.                                |             | Res. Schw.   | 5          |
| <b>L</b> o(d), Gr.                          |             |              | 7          |
| Leiß, Branntweiner.                         | 10          | Lederer=     | 80         |
| Lößlische, Erben.                           | 31:         | S. d. Stotm  | . 99       |
|                                             | Graggenauer | ImIh. Mar    | 134        |
| Lunglmair, Weingastgeber.                   | 100         |              | 164        |
| Lanz, Branntweiner.                         | 13          |              | 169        |
| Larosee, Agr. Alois von, Direc:             | i cr        | Burg=        | 185        |
| tor der obersten Justizstelle.              |             | 23           | -03        |
| Lungimair, Kaufmann.                        |             | Dieners=     | 200        |
|                                             |             | -            | 204        |
| Limbrun, von.                               | 1           | 1            | 1 204      |

| Mahme des Besitzers, (ohne Rang und Titel.)                                                                                                                                                                                                                                                                  | Will.          | Basse.                                                                         | Haus-Numer.                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Lachenmair, Bäcker.<br>Lorci, Kanfmann.<br>Landschaftliches Aufschlagamt.<br>Landschaftl. Landsteueramt.<br>Landschaftsgebäude.<br>Landschaft, zur, gehörig.<br>Lindmair, Bäcker.                                                                                                                            | Graggenauer    | Dieners:  ———————————————————————————————————                                  | 24I U. 244                                          |
| Lenghammer, Walker. Limmer, Hofstaller. Lowenstall. Lambert, Hofgartentråteur. Leoni, Hofmusstuß. Linsungerinn, Steinmehwitwe. Lazareth zu Schwabing. Langmair, Hofgewürzmüller. Leutnerinn, Wässcherinn. Lechner, Krämer. Limbeck, Siegelgartenwirth. Lazareth im Gasteig. Lobeneck, Schöttl u. 6 Ens. Tgw. | er Stadt.      | Rostthor.  Engl. Gart. Lehel.  Lehel.                                          | 8 n. 11 10 22 26 40 70 77 8 105 112 126 202 218 141 |
| Lechner, Kaufmann. Loder, Schlößlbräuer. Lafabriquesche Erben, B. Lenz, Schneidermeister. Lafabrique, Bar. Loth, von, Hofrath. Lerchenfeld, Freifrau von. Lang, Kistler. Lauterer, Branntweiner. Lerchenfeld, Bar. von. Lamberg, Graf von.                                                                   | Aren's=        | Beinstrasse. Kndtel: Finger: Theat.Schw. Vord. Pran. Paradeplatz. Hint. Prann. | 145<br>152                                          |
| Lerchenfeld, Gräfinn von.<br>Larosee=Gartenhaus, Graf v.<br>Lorci, Handelsmanns Gartenh.<br>Lechner, Bäcker.<br>Loderbräuer gehörig.<br>Listl, Milchmann.                                                                                                                                                    | Nuß. d. Stadt. | Rapuz.Grab.<br>Karlsthor.<br>Karlsthor r.<br>B.Galg. her.                      | 39<br>60<br>79                                      |
| Leiß, Backer.<br>Lechnerin, Handelsmanswitwe.                                                                                                                                                                                                                                                                | Mng.           | Thal Petri. Schrann, Pl.                                                       | 10                                                  |

| Nahme des Besitzers, (ohne Rang und Titel.)                                                                                                                                                                                                                                         | Biert.           | Saffe.                                                                                           | Haus-Numer.                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Lori, Briechler.<br>Lindner, Lebzelter.<br>Liebl, Metzger.<br>Leupold, Metzger.                                                                                                                                                                                                     |                  | Markt Petri.<br>Sendlinger<br>Unt. Anger=                                                        | 89<br>150<br>178<br>186                                                    |
| Liebl, Unschlittauslasser.<br>Landschaft, zur, gehörig.<br>Lomer, Mekger.<br>Lovenzoni, Schauspieler.<br>Loderer, Gilgenrainerbräuer.<br>Landschafts=Heustadel.<br>Leger, Seilerer.<br>Lauterer, Branntweiner.<br>Lembacher, Hufschmied.                                            | Anger=           | B.Angerthor<br>Obere Anger=Sendlinger                                                            | 243                                                                        |
| Lilienberg, Kloster, ehem.<br>Lindner, Lebzelter.<br>Langwieder, Milchmann.<br>Limmer, Neugartenwirth.<br>Liebl, Buttermilchergartenw.<br>Lambrechtinn, Witwe.<br>Lauterer, Branntweiner.                                                                                           | Außer ber Stadt. | Lilienberg.<br>Schweinst.<br>V.d. Fart. r.<br>Geg. d. Einl.<br>V. d. Farth.                      | 54<br>86<br>96<br>114<br>152<br>156                                        |
| Lerch, Gipsmehlber. Langenecker, Hascherbräuer. Lechner, Raufmann. Lechnbauer, Bierwirth. Lernbecher, Mehlber. Lut, Krautmann. Lechner, Bäcker. Lindauer, Juckerbäcker. Lindauer, Juckerbäcker. Lechner, Pfarrer. — jur Pfarre gehörig. Liersch, Weber. Lerchenfeld Uham, Bar. von. | 1                | Sendlinger<br>Kaufinger<br>Schönthurm<br>Färbergrab.<br>Neuhauser<br>Schmalz=<br>Brunn=<br>Weite | 5<br>42<br>67<br>80<br>85<br>100<br>142<br>147<br>209<br>210<br>241<br>253 |
| Laboratorium, kurf. (demolirt)<br>Lößlische Erben, oder Meugart<br>Löwenhauserbräuers Stadel.<br>Lößlische Erben.<br>Lindauers, von, Landschafts<br>geometers Erben.                                                                                                                | July o'Ci        |                                                                                                  | 10<br>17<br>20<br>28                                                       |

To coarthingle

| Nahme des Besitzers, (ohne Rang und Titel.)                                                                                                                                                                                                                      | Biert.           | Sasse.                                                                                                  | Haus:Numer.                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Münzbehausungen, kurf. Malzbereiter im weiß. Bräuh. Malzmühle kurf. Moser, Kupferschmied. Mock, Branntweiner. Munding, Lederer. Mair, Bierwirth. Markl, Bierwirth. Mair, Schäfler. Mandel, B. Müller, Handelsmann. Muller, Schuhmacher. Mittermair, gewes. Koch. | Graggenauer      | Pl. 11. Minz:  Lederer: Im Th. Mar. Lederer: ImTh. Mar. Alte Hof: Oieners: Okuft: Schrama: Theat. Schw. | 57, 58 u. 59 62 70 81 83 142 86 136 141 190 214 221 252 264 265                                                                    |
| Mistl, Freibankmetzer. Mistlacher, Papierer. Maffei, Handelsmann. Mairhofen, von, L. Kanzler. Mair, Gärtner. ————————————————————————————————————                                                                                                                | Außer der Stadt. | Rostthor.<br>Lehel. Schwab. Ch. Schönfeld.<br>Lehel.  Tarthor.                                          | 15<br>56<br>57<br>68<br>24<br>88<br>90<br>107<br>165 11. 166<br>169<br>171<br>176<br>203<br>210<br>213<br>213<br>213<br>213<br>213 |
| Militärakademie.<br>Märkl, Korumesser.<br>Margreiter, Kaufmann.<br>Maurer, Hokglaserer.<br>Topogr. 1. 23.                                                                                                                                                        | Rreng=           | Menhauser<br>Schraffenpl.<br>Weinstrasse.<br>Schäfters                                                  | 13<br>33<br>53<br>79                                                                                                               |

| Mahme des Besißers, (ohne Kang und Titel.) | Viert.    | Gaffe.                   | Haus-Numer   |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|
| Mair, Bierwirth.                           |           | Knotel=                  | 92           |
| agents are a                               | cal       | Hint. Prann.             | 123          |
| Märkl, Schäfler.                           | કુમાંગાયુ | Schäfter=                | <b>98356</b> |
| Minuzzi, General Graf von.                 | 7         | Rub=                     | 219          |
| Megnerhaus zu St. Salvator.                | 11        | Rochusbergl.             | 230          |
| Megnethand in St. Suidatot.                |           | Ruh=                     | 234          |
| Minucci, Graf von.                         | }         | Schw. Th. l.             | Q u. II      |
| Mair, Klötzengartenwirth.                  |           | Cujio. Rij. t.           | III T        |
| Mänrl, von                                 |           |                          |              |
| Mair, Handelsmann.                         | 129       | - Carried Annual Control | 17           |
| Müller, Neugartenwirth.                    | Nußer     |                          | 26           |
| Maurer, Scheibenmacher.                    | 398       | Geg. d. Galg.            | 42           |
| Muller, Ulr. Kaufmans Witw.                |           |                          | 48           |
| Morein, Controleur.                        | 333       |                          | 56           |
| Meffenbeck, Alengerhüter.                  | (3)       | V. d. Krlsth.            | 83           |
| Meißner, Milchmann.                        | 5450      |                          | 91           |
| Modlhart, Milchmann.                       | tabt      |                          | 98           |
| Menterbräuers Stadel.                      |           |                          | 112          |
| Memeroranero Caroca                        | ,         | Karlsthor r.             | 7 11.18      |
| Mair, Sefretar.                            | {         | Thal Petri.              |              |
| Mey, Krautmann.                            |           | Radlsteg.                | 13           |
| Mangsag, Korbmacher.                       |           |                          | 32           |
| Mangoisches Beneficium.                    |           | Fischer=                 | 56%          |
| Messenbeck, Fischer.                       |           |                          | 61           |
| Maierle, Weinhändler.                      |           | Mind.Markt.              |              |
| Mißgang, Zinngießer.                       |           | Schlecker:               | 106          |
| Mair, Bierwirth.                           |           | Rind. Markt.             | 118          |
| Müller, Anton, Handelsmann.                | 1         |                          | 122          |
| Mareis, Metger.                            | Unger:    | Unt. Anger=              | 172 11. 23   |
| Metzger, Metzger.                          | 38        |                          | 185          |
| Manhard, Metzger.                          | 12.       | -                        | 197 11. 23   |
| Megner, Metger.                            |           |                          | 207          |
| Mebilei, Michgeli                          |           | Obere Anger:             | ,            |
| Mission Galeran                            |           | Unt. Anger=              | 214          |
| Mittermair, Hafner.                        |           | Obere Aluger:            |              |
| Mauser, Metzger.                           |           | Docte zinger:            | 255<br>268   |
| Moratelli, Schlosser.                      |           |                          | 269          |
| Maier, Metzger.                            |           |                          |              |
| Maier, Bierwirth.                          |           |                          | 277          |
| Machelberger, Metzger.                     | )         | Sendlinger               | 300          |
| Mair, Gartner.                             | 153       | Gasteigberg.             | 36           |
| principal desirable                        | 10        | John C. Cini             | . 194        |
| Continues translated                       | 7.        | B. d. Ffarth             | . 203 4 204  |
| Mair, Milchmann.                           | i di      | Edyweinst.               | 94           |

... ( True h

| Nahme des Besitzers,<br>(ohne Nang und Titel.)                                                                          | Biert.     | Gaffe.                                                                                                             | Haus-Numer.                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metgerbräuer gehörig.<br>Moser, Zimmermann.<br>Mühle, zum h. Geistspit.                                                 | Mußer 1    | V.d. Fart. r.<br>Geg. d. Einl.                                                                                     | 116<br>143<br>146 u. 147<br>154                                                                                                          |
| Militårlazareth.<br>Meßger, Garnsieder.<br>Mair, Kupferhammerschmied.<br>Meßnerhaus am Gottsacker.<br>Mair, M. Gärtner. | der Stadt. | G. d. alt.Laz.<br>Geg. d. Einl.<br>B. d. Isarth.                                                                   | 149<br>165<br>186 u. 187<br>206<br>2113                                                                                                  |
|                                                                                                                         | t. Sacten= | Sendlinger  Ruffinithrm. Fürstenfelder Raufinger Schönthrm. Färbergrab.  Meuhauser Schmalz= Brunn= Weite Neuhauser | 11<br>19<br>20<br>21<br>26<br>45<br>81<br>86<br>96<br>109<br>129<br>139 11. 275<br>190<br>201 11. 202<br>237<br>246<br>251<br>290<br>292 |
| Mettenleitner, Hoffupferstech.                                                                                          | N.b.St.    | Sendl. Th. l.                                                                                                      | 2                                                                                                                                        |
| Neumair, Hofschäfler.<br>Niedermairinn, Kornmessers=<br>Witwe.                                                          | Graggen    | ImTh. Mar.<br>Schranenpl.                                                                                          | 133<br>230                                                                                                                               |
| Niedermair, Kornmesser.<br>Neumair, Bierwirth.                                                                          |            | Gruft= MA                                                                                                          | 231<br>250                                                                                                                               |

| Mahme des Besikers,<br>(ohne Nang und Titel)      | Brtl.    | Sasse.        | Haus-Numer.                                   |
|---------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------|
| Neuer Thurm, kurf.                                | gruß.d.  | Rostthor.     | die en la |
| Neumair, Apothefer.                               | का       | Engl. Gart.   | 25<br>62 *                                    |
| Matterer, Milchmann.<br>Neuberg, Gräfinn.         | -        | engi. Gari.   | 63-                                           |
|                                                   | Stabt    | Schönfeld.    |                                               |
| Mågele, Båscher.                                  | 13.      | Lehel.        | 122 11. 12                                    |
| Maar, Bierwirth.                                  | 50       | Neuhauser     | 12                                            |
| Niedermaier, Bierwirth.                           | Krent's= | Theat. Echwi. | ~I47                                          |
| Niebauerin, Weingastg. Witw.                      | 10%      | Paradeplaß.   | 191                                           |
|                                                   | 21.0.0   | 4.6           |                                               |
| Neumair, Metzger.                                 | 10.0     | Karlsthor r.  | 6r                                            |
|                                                   | खि       |               | , relatively                                  |
| Menban, St. Peters.                               | )        | Rindermrkt.   | 114                                           |
| Neumair, Milchmann.                               | 100      | Taschenth.    | 131                                           |
| Nibler, Advokat.                                  | in K     | Unt. Anger=   |                                               |
| Neumair, Metger.                                  | Minger:  | Ohana Olas an |                                               |
| Managain Etmana Emintar                           | "        | Obere Anger=  | 272<br>278                                    |
| Neumair, Strumpfwirker. Dagele, Buchsennacher.    |          |               | 280                                           |
|                                                   | 19       | Schweinst.    | 87                                            |
| Nadler, Milchmann.<br>Neumair, Hofmengers Stadel. | 91.0     | Cajiveinit.   | 97                                            |
| Neumüller, Westermüller.                          | लि       | Geg. b. Ginl. |                                               |
| Nepomuk-Priesterh., St., geh.                     |          | Sendlinger    | 16                                            |
| Nepomuk-Kirche, St.                               |          | Cenoringer    | 16.                                           |
| Nepomuk=Priesterhaus, St.                         | Dag.     |               | 0 9 1710                                      |
| Neumair, Bierwirth.                               | Sacten:  | Rosen=        | 60111                                         |
| Niederauer, Huterer.                              | 11       | Färbergrab.   | 90                                            |
| Merianer=Priesterhaus.                            | )        | Brunn=        | 240                                           |
| = Logal John                                      | 12:0     | Charles and   |                                               |
| Nibler, Licentiat.                                | 1.       | Landsb. Str.  | 15                                            |
|                                                   | े जि     | ' 50          |                                               |
| D                                                 |          | 1.000         |                                               |
| Ott, Zeughaus:Buchfenschaft.                      | 9        | .h.d. Stdtm.  | 102                                           |
| Ott, Loderer.                                     | Graggen  |               | 103                                           |
| Dbermiller, Schäfler.                             | 36       | JmIh. Mar.    |                                               |
| Oberleitner, Mchlber.                             | =        | Burg=         | .196                                          |

| Nahme des Besitzers,<br>(ohne Rang und Titel.)                                                                                                                                       | Brtl.       | Gaffe.                                                                                       | Haus Numer.                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Obermair, Stårkmacher.<br>Orff, von, Medizinalrath.<br>— Oberkriegscomissär.                                                                                                         | 21.b.Gr.    | Rostthor.<br>Schönfeld.<br>E.G.Eing. r.                                                      | 41<br>5                                                             |
| Ommesmair, Kalteneckerbrau.<br>Odermatt, Bibliothekdiener.<br>Opernhaus, altes, (demolirt).                                                                                          | 113.1       | Paradeplatz.<br>Rochusbergl.                                                                 | 182<br>192<br>233                                                   |
| Defele, Frau B. v.<br>Oberkandlerbräuer gehörig.<br>Oberpollingerbräuers Stadel.<br>Oberspätbräuer gehörig.                                                                          | था. व. हिर. | Rarlsthor r.<br>V. Galgb. h.                                                                 | 49<br>65<br>102<br>103                                              |
| Offner, Riemerer.<br>Dettl, Buchbinder.<br>Ostermair, Seilerer.                                                                                                                      | Ming.       | Thal Petri.<br>Markt Petri.<br>Sendlinger                                                    | 23<br>80<br>311                                                     |
| Dinesmair, Kalteneckerbr. Kell. Obermullerin, Hartschierswire.                                                                                                                       | N.D.Gr.     | Gasteigberg.<br>V. d. Isarth.                                                                | 48<br>227                                                           |
| Otto, Hafner.<br>Obermair, Mekger.<br>Oettl, Buchbinder.<br>Oberhuber, Kaufmann.<br>Obermillbacher, Schneiderm.                                                                      | Sactens     | Sendlinger ——— Fürstenfelder Raufinger Fårbergrab.                                           | 2<br>27<br>50<br>77<br>92                                           |
| Oberottelbräuers Stadel.<br>P                                                                                                                                                        | M.D.Gt.     | Landsb. Str.                                                                                 | <b>12</b>                                                           |
| Preising, Graf Max v. Pals, Upotheker. Pikl, Thurlbader. Purnhauser, Ristler. Pauli, Rindmekger. Pfeiler, Essigsieder. Pekl, von, kurf. Rath. Pangrak, Briechler. Polizeihaus, kurf. | Graggenauer | R. Schwab.<br>Lederer=<br>H. d. Stotm.<br>Alte Hof=<br>Eiermarkt.<br>Dieners=<br>Th. Schwab. | 3<br>4<br>74<br>82<br>98<br>114<br>192<br>198<br>213<br>-279<br>280 |

| Nahme des Besikers, (ohne Nang und Titel.)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Viert.      | Saffe.                                                                                                                                         | Saus-Numer.                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pilotti, Acteur.<br>Plank, von, gehdrig.<br>Paul, Schuhmacher, u. Cons.<br>Pfaffel, Wäscher.<br>Plassinn, Wäscherinn.                                                                                                                                                                                                        | Ang.d.Stot. | Engl. Gart.<br>Lehel.<br>Isarthor.                                                                                                             | 62 ± 102 145 102 214 215                                                            |
| Pilon, Handelsmann. Palmberger, Augsburg. Bothe. Pfarrkirche zu n. L. Frau. Piezenauerisches Seelnoüenh. Propstei, n. L. Fr. Pfarrhof, n. L. Fr. Pateiger, v. Maüheim, Sekret. Portiasche Erben, Fürst= Posch, Freiherr von. Perusa, Gräfinn von. Preisingische, Gr., Wagenrem. Preising=Moos, Graf von. Perglas, Baron von. | Krent:      | Weinstrasse. Fr. Freithof. Schässer= Lowengrube. Th. Schwab. Vord. Pran. Paradeplatz. Hint. Prann.                                             | 39<br>43<br>46‡<br>64<br>102<br>104<br>149<br>164<br>196<br>197 — 190<br>213<br>225 |
| Preising, Grafen v., gehörig.<br>Pilon, Raufm. Witwe Garten.<br>Prügelbräuer gehörig.                                                                                                                                                                                                                                        | 19.4.1g     | Schw. Th. L. G. d. Galgen.                                                                                                                     | 18<br>28<br>75                                                                      |
| Passauer, Eisenhändler. Pechthalerinn, Witwe. Pals, Apotheker. Pilgram, Baron von. Peter, zu St., gehörig. Petersthurm, St. Peters=Pfarrkirche, St. Pirchinger, von. Petuell, Trabant. Pirometterisches Beneficium. Polz, Kupferschmied. Petuell, Metger. Plank, Wetger. Plank, Wierwirth.                                   | 2111gers    | Thal Petri.<br>Markt Petri.<br>Rosen=<br>S.Pet. Frth.<br>Rindermrkt.<br>Taschenth.<br>Kosenthal.<br>Sendlinger<br>UntereUnger=<br>Obere Unger= | 110 <sup>1</sup><br>110 <sup>3</sup><br>117<br>132<br>147<br>156<br>201             |
| Pråtorius, Lederfabrikant.<br>Pulvermühle, kurf.<br>Pfaderl, Oberkeiblmüller.                                                                                                                                                                                                                                                | M. D. St.   | V.d. Ffart. r. Geg. d. Einl.<br>G.d. alte Laz.                                                                                                 | 134                                                                                 |

| Nahme des Besitzers,<br>(vhne Rang und Titel.)                                                                                                                                                                                                                                                        | Viert.      | Gassc.                                                                                                                                           | Haus-Numer.                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Priesterhaus.<br>Pals, Apotheker gehörig.<br>Promolli, Hartschier-Lieuten.                                                                                                                                                                                                                            | 21.b.Gr     | G. d. Ffarth.                                                                                                                                    | 208<br>210<br>231                                        |
| Pichorr, Hackerbräuer.<br>Pilgram, Baron von.<br>Penzl, Aupferschmied.<br>Pfaflin, Arapfenbräuerswitwe.<br>Venglahm, Bierwirth.<br>Pflunger, Raufmann.<br>Pestranchers-Wohnung.<br>Provianthans, kurf.<br>Professorhans, lat. Schulfond.                                                              | Sacten:     | Sendlinger<br>Rosen=<br>Fårbergrab.<br>Hossitatt.<br>Neuhauser<br>Sendlinger<br>Rohrspecker=                                                     | 32<br>64<br>89<br>112<br>119<br>140<br>222<br>264<br>270 |
| Quitsmann, Schuhmacher.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gr.         | Res. Schwb.                                                                                                                                      | 2 <u>6</u>                                               |
| Quaglio, Hofkamerrath von.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21.b.Gt.    | Lehel.                                                                                                                                           | <u>91</u>                                                |
| Qualzata, Kaminkehrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rr.         | Windenm.                                                                                                                                         | 111                                                      |
| R                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                  |                                                          |
| Residenz, kurf. Riederer, Bierwirth. Rastiun, Hofstallerswitwe. Rupp, Sesselträger. Ried, Hofstaller. Rohrmoser, Båcker. Ried, Hofstutscher. Rieger, Klingenschmied. Reichle, Loderer. Rieger, Bierwirth. Rupp, Salzstößler. Reichle, Polizei=Officiant. Rauscher, Taschner. Riedl, Schlossermeister. | Graggenauer | Mes. Schwb.  Dofgraben.  Im Plägl.  Unt. Hofgrb.  Plägl.  Lederer:  S. d. Stotm.  T. Thl. Mar.  Einschütte.  Im Th. Mar.  Dieners:  Landschafts: | 1 16 35 41 50 55 84 110 145 148 11. 145 175 206 238 242  |

| Nahme des Besikers, (ohne Rang und Titel.) | Biert.      | Gaffe.          | Haus: Numer. |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| Rechthaler, Schuhmacher.                   | 9           | Schramas .      | 255          |
| Reit, Gifenframer.                         | 3           |                 | 262          |
| Rost, Lakirer.                             | 38          | Th. Schwab.     | 276          |
| Roßnagl, Laufer.                           | E           | Andread Manager | 284          |
| Rukmoser, Bierwirth.                       | Graggenauer |                 | 285          |
| Rupp, Gesselträger.                        |             | Rostthor.       | 66           |
| Regnault, Studgießer.                      |             | Schw. Chff.     |              |
| Rufaus, Milchmann.                         | 2           | Engl, Gart,     | 73           |
| Miedl, von, Oberst.                        | Außer       | Lehel.          | 79           |
| Reßel, Tabakreiber.                        | 136         |                 | 120          |
| Renner, Bierwirth.                         | per.        |                 | 158          |
| Rauch Sartner.                             |             | ÷-4-4           | 160          |
| Reitz, Milchmann.                          | Stadt.      | *******         | 162          |
| Rechenmeisters Wohnung, kurf.              | 3           |                 | 189          |
| Rahm, Loderer.                             | 1.          | ~ 1.9 . 7.16    | 199          |
| Rittershausen, von.                        | 1           | Schönfeld.      | 17           |
| Rott und Kollbeck, Tagwerker.              |             | Lehel.          | 138          |
| Renner, Metzger.                           | J           |                 | 150          |
| Reinweller, Kornmeffer.                    | }           | Schraffenpl.    | 36           |
| Rohrleitner, Schneidermeifter.             |             | Andtel=         | 88 II. 90    |
| Ritter, Ristler.                           |             | _               | 97           |
| Reiter, Bierwirth.                         |             | Lowengrube.     | IOI          |
| Rosenbuschisches Seelnonnenh.              | 1.          | Finger=         | 131          |
| Mamleau, Weingaftgeb. Witw.                | Rrent:      | Ruh=            | 153          |
| Ramleau, Kaspar, ber jungere.              | 置           |                 | 155          |
| Rieder, gewesener Bierwirth.               | 11          | -               | 157 u. 15    |
| Reindl, Frau von.                          |             | Paradeplatz.    |              |
| Rebhahn, Hofwagner.                        |             | Carmel. Pl.     |              |
| Rambaldi, Graf von.                        | 1           | Hint. Prann     | 202          |
| Reichl, von, hoffourier.                   | 1           |                 | 217          |
| Residenzwache, kurf.                       | j           | Th. Schwab      | 239          |
| Renghofer, Lowenwirth.                     | ٦ #         | Rarlsthor.      | 37           |
| Rank, Milchmann.                           | J.          | Karlsthor r.    |              |
| Rafhofer, Sekretar.                        | (0          |                 | 612          |
| Raitler, Handelsmann.                      | 1:0         |                 | 6            |
| Riedmair, Backer.                          | ٦           | Thal Petri.     | 3            |
| Reichel, Loderer.                          | 8           |                 | . 9          |
| Meiter, Kornkaufler.                       | anger:      | Rüchelbäcker    | 25<br>28     |
| Riedhofer, Essigsieder.                    | 1           | -               | 28           |

| Mahme des Besitzers, (ohne Rang und Titel.)                                                        | Biert.  | Gasse.                                            | Haus-Numer.                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Riedmair, Handelsmann.<br>Reflinger, Chirurgus.                                                    | 1       | Thal Petri.                                       | 3 <u>I</u><br>3 <u>9</u>    |
| Ritzler, Handelsmann.<br>Rechthaler, Hafner.<br>Rudolphinisches Beneficium.                        |         | Fischer=                                          | 44<br>55<br>57 <del>≚</del> |
| Reichnerisches Beneficium.<br>Rottenkolberisches Beneficium.                                       |         | Mosenthal.<br>Fischer=<br>Schranenpl.             | <u> </u>                    |
| Raitler, Handelsmann.<br>Rudorfer, Handelsmann.                                                    | Ungers  | Rosen=<br>Rindermarkt                             | 91<br>120                   |
| Ruffini, Baron von.<br>Roßmann, Mahler.                                                            | 11      | Ruffinithrm.<br>Rosenthal. Taschenth.             | 125<br>148                  |
| Niedlisches Beneficium. Nenner, Jungmetzger.                                                       |         | Rosenthal.                                        | 135<br>138<br>141           |
| Robl, Unterspätbräuer.<br>Rieger, Löwenhauserbräuer.<br>Rem, Bäcker.                               | d       | Obere Anger=<br>Sendlinger                        | 250<br>296                  |
| Rottmüller, Gilgenbräuer.                                                                          |         | Cha Gainhana                                      | 318                         |
| Restin, Thurnbr. Witwe Keller.<br>Rattenhuber, Leistenbr. Keller.<br>Rabl, Oberspatenbräuers Kell. | 9ľu     | Sasteigberg.                                      | 3<br>17<br>18<br>20         |
| Meiß, Bauernhanselbräu. Kell.<br>Nottenkolber, Kreuthräu. Rell.<br>Rieger, Lowenhauserbräu. Kell.  | -       | 臣王                                                | 20<br>27 <del>1</del><br>42 |
| Reißen, Oberst von.<br>Rosmann, Kanzellist.<br>Ried, Bauerngalanteriearbeit.                       | Stabt   | B.d.Isart. r.<br>Geg. d. Einl.<br>G.d. ob. Lude.  | 150<br>150                  |
| Ruffini, Baron von.                                                                                |         | G. d. alt. Laz.<br>her. g. d. Einl.               |                             |
| Rattenhuber, Leistbräuer.<br>Rott, Schneidermeister.                                               |         | Sendlinger<br>Fürstenfelder                       | <u>8</u><br>51              |
| Roßkopf, Sattler.<br>Ruffini, Baron von.<br>Rasp, Kaffeeschenk.                                    | Sac     | Raufinger<br>Kärbergrab.                          | 56<br>75<br>94              |
| Riederin, Wildprethandlerin.<br>Rettenbeck, Kistler.                                               | Sacten: | 011 <del>4</del> -                                | <u>98</u><br>125            |
| Mott, Klosterhaus.<br>Reitz, Bauernhanselbräuer.<br>Ritter, Kistler.                               |         | Neuhauser<br>———————————————————————————————————— | 137<br>144 II. 145          |

| (ohne Rang und Titel.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ==                    | Gaffe.                                                                                                     | Saus: Numer.                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ridlerisches St. Aña. Benefic.<br>Reichldinger, Metzer.<br>Rosler, Vierwirth.<br>Raufmesser, Weber.<br>Rechberg, Varon von.<br>Rottenkolber, Kreutzbräuergeh.<br>Riedl, Weber.<br>Refervthurm, zur Stadt.<br>Rothkopf, Vierwirth.<br>Rauch, Weber.<br>Rothes Haus, zur Stadt.<br>Riedesel, Varon von.<br>Reisach, Varon von.<br>Reisach, Varon v., Hofbischof.<br>Reber, Gärtner.                                                                                                                                | Ho. Sacken- Al.b. St. | Saumarkt.  Beite Brunn= Hoder= Schmalz=  Brunn=  Reuhauser Landsb. Str.  G.d.brm.Br.                       | 158<br>162<br>169<br>176<br>194<br>195 11. 196<br>216<br>225 1<br>236 1<br>236 1<br>293<br>14<br>22<br>291                                    |
| Schrobenhauser, Weinwirth. Schulfond, zum deutschen, geh. Seewald, Georg, Kistlermeister. Schmadel, von, Bürgermeister. Stadtthurm am Kostthor. Steber, Trabanten=Rottmstr. Stoll, Lederer. Stimmelmaier, Kanzellist. Schmied, Bierführer. Schneidheim, v., geh. Expedit. Salcher, Wein=Hossichafter. Schröcker, Lederer. Sedlmair, Krauthändler. Schwarz, Weberknappe. Schlichting, Kornkäuster. Schwidt, Hufschmied, Scheitter, Salzstößler. Schneid, Hufschmied, Scheitter, Koch. Stadtgerichtsdienerwohnung. | Graggenauer           | Res. Schweb. Th. Schwab. Res. Schw. Hofgraben. Unt. Hofgrb. Pl. u. Münz: Lederer: Einschütte. H. d. Stotm. | 10<br>11<br>286<br>12<br>23<br>38<br>46<br>47<br>65<br>66<br>73<br>79<br>91<br>97<br>101<br>110<br>115‡<br>132<br>139<br>147<br>166<br>1. 167 |
| Sporer, Backer. Spath, Branntweiner. Staudacher, Busamts-Actuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t.                    | ·                                                                                                          | 171<br>173<br>176                                                                                                                             |

| Nahme des Besikers, (ohne Rang und Titel.)           | Brtl.       | Saffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Haus, Numer. |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Stadtschreiberei.                                    |             | J. Th. Mar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 177          |
| Stadtfronfeste.                                      |             | Burg=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 178          |
| Schneeweiß, von, Stadtrath.                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 195          |
| Schmetterer, Kaufmann.                               | alo         | Dieners:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 202          |
| Schmotzer, Fruchthändler.                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 216          |
| Streußl, Gilberarbeiter.                             |             | iligan etter et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 220          |
| Stadttrinkstube.                                     |             | Schranenpl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 224          |
| Silverio, Kaufmann.                                  | .95         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 233          |
| Steiner, Kaufmann.                                   | @           | Weinstraffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 234 11. 235  |
| Schuh, Kaufmann.                                     | 10.1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 236          |
| Saal, Vierwirth.                                     | 99          | Landschafts:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 247          |
| Schollweg, Sekretär.                                 | Graggenauer | Zunojajujio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 248          |
| Spirg, Glaserer.                                     | =           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Spiry, Simperer.                                     | ===         | Schrama:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 257          |
| Schindelweg, Hofriemerer.                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 259<br>267   |
| Staffler, Kaufmann.                                  |             | Th. Schwab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Salern, Graf von.                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 272          |
| Salvators, St., Beneficium, jetzt Gr. v. Konigsfeld. |             | man eldes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 275          |
| Seemuller, Bauschreiber.                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 281          |
| Stadtzollnerswohnung.                                | .4          | The state of the s | 287          |
| Schwabinger Hauptstadtthem.                          | j           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 287×         |
| Stadtzollnerswohnung.                                |             | Rostthor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4            |
| Salabert, d. Brn. Minift, Gart.                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30           |
| Schwachheim, v., Oberstlieut.                        |             | - 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32           |
| Schreiner, kurf. Oberbereiter.                       |             | (6.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38           |
| Sterneckerbrauers Stadel.                            |             | Lehel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48           |
| Strobel, Bierwirth.                                  |             | - 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58           |
| Stadt=Zollhaus. 15!15-6-15111                        | 125         | - evenoésia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 =         |
| Schmidt, Hartschierknecht.                           | E           | Engl. Gart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 623          |
| Schröfl, Bierwirth.                                  | Mußer       | Rostthor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|                                                      |             | Stoftinot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Schmetterer, Kögelmüller.                            | ben         | - water and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20           |
| Schwanghard, Sägmüller.                              | 0           | Contraction of the contraction o | 21           |
| Stuckbohrerei, kurf.                                 | Stabt.      | Schw. Chff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66           |
| Spatni, Mathdiener.                                  | 2           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.00         |
| Schild, Polier. Willer                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Stadt-Tagwerkershäuschen.                            |             | Engl. Gart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 773          |
| Sedlmaier, Gartner.                                  |             | Lehel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83           |
| Stadt, zur, gehörig. (demol.)                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93           |
| Schulhaus, zur Stadt.                                | 1           | - 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94           |
| Schweighard, Chirurgus.                              | 1 0         | . : <del>1</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IOI          |
| Strobel, Backer und Mehlber.                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 131          |

| Nahme des Besikers, (ohne Rang und Titel.) | BHI.   | Gasse.                                  | Haus:Numer           |
|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------------------|
| Schmoger, Holzhüter.                       |        | Lehel.                                  | 146                  |
| Simon, Taglohner.                          |        | - :                                     | 147.                 |
| Schneider, ABascher.                       | , 1    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 148                  |
| Schmotz u. hopfner, Bimerleute             |        | - Company (Company)                     | 170                  |
| Schreft, Milchmann.                        |        |                                         | , 7 <mark>152</mark> |
| Schwabinn, Gartnerswitwe.                  |        | - word to use                           | 155                  |
| Sedlmair, Wascher.                         |        |                                         | 183                  |
| Schmidthammer, Floßmeister.                |        | 7000000                                 | 185                  |
| Stadt=Holzhüterswohnung.                   |        |                                         | 190 11. 197          |
| Stadt, zur.                                |        |                                         | 197                  |
| Stadt-Ländhüterswohnung.                   | Unger  |                                         | 198                  |
| ,                                          | \$     | - utanioni                              | 200                  |
| Stadt-Hammerschmiede.                      | =      | Conthan                                 | 208 II. 209          |
| Stemele, Gärtner.                          | 19d    | Ffarthor.                               |                      |
| Stadt=Zimmerstadel.                        |        | SACTOR CARRY                            | 2101                 |
| Stadt-Ländhütershaus.                      | Stadt. |                                         | 211                  |
| Stadt-Zollhäuschen.                        | 30     | •                                       | (a) <b>212</b>       |
| Steinkohlenhaus.                           | **     |                                         | 2152                 |
| Stadt-Aufschlaghäuschen.                   |        | 3/01                                    | 216                  |
| Stadt=Kalkofen.                            |        |                                         | 2162                 |
| Stadt=Bruckenschäuflershaus.               |        | 170 mm/s                                | 217                  |
| Stürzer=Garten.                            |        | 100 50000000000000000000000000000000000 | 150 217±             |
| Seltenhof, Frau von.                       |        | Schönfeld.                              | 1977 20015           |
| Steiner, von.                              |        | ) Times                                 | <b>8</b> 511         |
| Spath, Branntweiner.                       | ,      | 1990                                    | alian <b>II</b> an   |
| Schemenauer, Mundfoch.                     | 113    | -                                       | 12                   |
| Segesser, Baron von.                       | 1      | Y                                       | 18                   |
| Schneidheim, von.                          |        |                                         | 20                   |
| Salzbereiterswohnung.                      |        | Neuhauser                               | 3                    |
| Salzbeamtenwohnung.                        |        | · - : : : : : : : : : : : : : : : : : : |                      |
| Schulfonde, zum deutsch., geh.             |        | 11/1/1/                                 | ni II                |
| Strauß, Hofkamerrath.                      | i      | . 📆 แล้งถูกไ                            | 15                   |
|                                            |        | Raufinger                               | 18                   |
| Schörg, Schlossermeister.                  |        | Schraffenpl.                            |                      |
| Strack, Sekretär.                          | 3      | and the second second                   |                      |
| Simbeck, Wegbereiter.                      | Rica   | Schweinst.                              |                      |
| Simon, Kistler.                            | Sing   | Fr. Freithof.                           |                      |
| Stiftsammlerswohnung.                      | "      | Sporer=                                 |                      |
| Schußmann, Chirurgus.                      |        | - 000 000                               |                      |
| Soliva, Nadler.                            |        | Augustiner=                             | <u>79</u>            |
| Stegmair, Kistler.                         |        | Knotel=                                 | 80                   |
| Sperlinn, Mundkochswitme.                  |        | - 11/5/                                 | 94                   |
| Strobl, Mehlber.                           | 1      |                                         | 95                   |

1.1

| Nahme des Besitzers, (ohne Kang und Litel.)             | Bril. | Gasse.                    | Sans-Rumer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schleich, Lowenbrauer.                                  | ľ     | Lowengrube.               | Too W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Scheiern, Klosterhaus.                                  |       |                           | 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schecks, Bierwirth.                                     | 18    | Schüfler=                 | 120 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Spath, Backer.                                          |       | Ih. Schwab.               | 140 1240 m S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Simpert, Backerssohn.                                   |       |                           | 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Strobelberger, Schleibingerbr.                          |       | blamiden: Vis             | 1126000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schneider, Hofschmied.                                  |       | 11115                     | 四回127年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schecker, Birnbaumbräuer.                               |       | 11/19                     | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schweinl. Benef. z. u.l. Fr. geh.                       |       | Finger= 10                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sandizell, Graf von.                                    | 1     | Ih. Schwab.               | x4670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sturgerin, Weing. z.g. Sirichen.                        | 3118  |                           | 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                         |       | Rochusbergl.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Strobl, Backer.                                         | # S   | Paradeplatz.              | _ <u>.181</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sturmfederische Erben, Bar.                             |       |                           | 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Seinsheim, Graf von.                                    |       |                           | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sedlmair, Lehenrößler.                                  |       | 7211) (( <del>)   )</del> | 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Spreti, Graf von.                                       | 11    | Hint.Prann.               | 204 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Seeauische Erben, Graf von.                             | 1.10  |                           | _ 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Segesser, Baron von.                                    | 1     |                           | 90,00 <b>22</b> E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Saitini, Chokolademacher.                               |       | 0 0                       | 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stengl, Baron von.                                      |       | Vord. Pran.               | 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Salvatorskirche, St.                                    |       | Rochusbergl.              | and the second s |
| Salvators-Kirchthurm.                                   | 7,99  | Ora Constan               | 2322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stadt=Zollhaus.                                         |       | Rap. Graben               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stock, Buchhalter.                                      |       | Schw. Th. L               | (10) 8 (0 = )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stiegler, Bacherbraukoch.                               |       |                           | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sicherer, von.                                          |       |                           | Tienthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schmid, Cassier, sogen. Loigart. Schlößlbräuers Stadel. | 1,55  | Paulitan -                | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schneider, Gärtner.                                     | Mußer | Rarlsthor.                | 3 <u>r</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Seewald, Geschmeidmacher.                               | 139   | 10000                     | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schwaiger, von, L. D. Rath.                             |       | V.d.Krlet. r.             | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Speckmairbrauer gehörig.                                | Jer.  | 2.0.Jirisi.r.             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Steiner, Raufmann.                                      | 0     |                           | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stubenrauch, von, gehörig.                              | Stadt |                           | $\frac{\overline{63}}{66}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schützbräuers Stadel.                                   | 10    | 17-21/                    | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schleibingerbräuer gehörig.                             |       | , ,                       | and the second s |
| Seerieder, Branntweiner.                                |       |                           | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Salzstadelmeisters-Wohnung.                             | -1    | V. d. Krlsth.             | /···· <del>74</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Salzstadel, erster.                                     |       | ~                         | 84<br>85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Salzstadel, zweiter.                                    |       |                           | <u>0.7</u><br>86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Curdinatory distribute                                  |       | 4                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

= \*

| Nahme des Besiters,<br>(ohne Rang und Titel) | Brill   | Gasse.         | Haus Numer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schröder, Wurzengraber.                      | ट्य     | V. d. Krlsth.  | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stadt=Schiefsftatte.                         | E       |                | 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stadt-Nagelschmiedhauschen.                  | Mußen   | - drive        | 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stadt-Schulhaus.                             | 339     |                | 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schenk, Baron von.                           |         | -n-idealo      | 7 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stadt=Thorschreibershäusch.                  | Etabt.  | A. Karlsth. r. | ignalizations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sutor, Kanzellist.                           | ja.     |                | t 1955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schiltenberg, von.                           |         |                | - 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schmidt, Roch.                               | 11/16   | Thal Petri.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schrembs, Bramtweiner.                       |         | TOT TOT        | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
| Stierer, Effigsieder.                        | 22.5    | 20110 - 27000  | death and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Speckmair, Backer.                           |         | a division     | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Salinger, Lebzelter.                         |         |                | 2000 00 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schäfter, Franz                              | 100     | Ruchelbacker=  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Strell, Brammeister.                         | 110     | Rådlsteg.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Steuerleitner, Feilenhauer.                  |         | - Promis       | ALC: NO THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Strohammer, Handelsmann.                     |         | Thal Petri.    | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Steigenberger, Weingastgeber.                |         |                | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Seidl, Högerbräuer.                          |         | OD Three Lines | <u>40</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schmidt, Kistler.                            |         | A.d.Stadtin.   | 4 <u>3</u> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                              |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Striegl, Tuchscherer.                        |         | Roßschweine    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stadtwage.                                   |         | Markt Petri.   | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sickingerinn, Tändlerswitwe.                 | 22      | wanti zetri.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schweller, Handelsmann.                      | Minger: | marin.         | <u>85</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schuhische, Erhard, Erben.                   | 2       | Rosen=         | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sabadini, Handelsmann.                       | "       | Mindermarkt    | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stegmair, Vierwirth.                         |         | ~ ~ ~          | · <u>* 12 · 120</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stadt=Rathhaus.                              | -10     | S. P. Freith.  | 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schulhaus, zu St. Peter geh.                 |         | m: 6 %         | ol TIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schulfonde, zum deutsch. gehör.              |         | Mindermrkt.    | 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schöftlarn, Klosters, Haus.                  |         |                | .:: .124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stadt-Einlasserswohnung.                     |         | Einlaß.        | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Seehofer, Messinggießer.                     |         | Taschenthm.    | - 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stangka, Handelsmann.                        |         | Mosenthal.     | T44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schluttin, Stadtkamerschr. 28.               |         | F              | 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stadt-Heuwage.                               |         | Unt. Anger=    | 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stadt-Haus.                                  |         | -              | 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schechner, Mehlber.                          |         |                | 169 u. 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Spensberger, Blumenmacher.                   |         | -              | 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stadt-Ramerdienerswohnung.                   |         | -              | 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stadt, zur.                                  |         | -              | 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Nahme des Besitzers, (ohne Rang und Titel.) | Brtl.  | Saffe.         | Haus-Nunter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stadt, zur.                                 | ĺ      | Obere Angers   | 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stadtthurme, 3, zwei m. Wohn.               |        | Unt. Anger=    | 177 - 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schrenk. Beneficium.                        | ;      | 4.635.25       | 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Saytent. Sent perant.                       |        | Dbere Alinger= | 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                             | . ,    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0:00                                        |        | Sendlinger-    | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schauer, Kistler.                           |        | Unt. Anger=    | 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stadt-Baustadel.                            | 1      |                | <b>1</b> 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stadt=Kistlermagazin, z. Stdt.              |        |                | 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stadtgebäude, 3ottl, Stotschr.              |        | -              | - <u>193</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Strixner, Kartenmach. n. Plan.              |        |                | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stadtthurm, Angerthor=                      |        |                | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schaber, Schlosser.                         |        | -::::          | - 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stadt-Eiche.                                |        | answerich the  | 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schmid, Nadler.                             |        | 0, 1 001, 100  | 228°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                             | 1 100  |                | ACTION AND ADDRESS OF THE PARTY |
| Steigenberger, Bacherbräuer.                | Bulk   | re si miser    | 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stadt-Heustadel. —                          | 38     |                | 0.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stadt-Krankenhaus.                          | E1:2   | Obere Anger=   | 252 - 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schmid, Milchmann.                          |        |                | 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sedlmair, Feilenhauer.                      |        |                | 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schredel, Bierwirth.                        |        | · - 1000       | 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Seifried, Strumpfwirker.                    |        | ALC: Deliver   | 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schaubschläger, Hafner.                     |        | and the second | 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schlutt, Metger.                            |        | - 0.100        | 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                           |        | T-15           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schiffer, Tuchscherer.                      |        | nividae de     | 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stadt-Manghaus.                             |        | ~              | 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| öchlick, Handelsmann.                       |        | Gendlinger     | 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Seewald, Holzmesser.                        |        | -              | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Scheiber, Wundarzt.                         |        |                | 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stadtfrankenhaus, zum, gehör.               |        | G. d. Storm.   | 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Scharfrichterswohnung, 3. St.               | 1      |                | 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schatz, Tåndler.                            |        |                | 328=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stadtbrunnenmeisters: Wohn.                 |        | · 11/11/18     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stadt=Straffenmannshåusch.                  | 4      | Gafteigberg.   | 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Saist Gasanhususang Callan                  | Müßer. | Oustelgverg.   | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Seidl, Hegerbräuers Keller.                 | E G    |                | <u>8</u> _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schleich, Lowenbräuers Reller.              | 13     |                | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schager, Birnbaumbrau. Rell.                |        | - L            | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schweller, Schützbrau. Keller.              | Per    | <b>1000</b>    | 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Süßmann, Spatbräuers Rell.                  |        | - 17           | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Strobelberger, Schleib. Br. Kll.            | Stabt. |                | 45<br>46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Steigenberger, Bacherbr. Rell.              | 10     |                | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Seidel, Wagnerbräuers Keller.               |        |                | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| server, conductornucto retter.              | )      | 1              | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|   | Nahme des Besitzers, (ohne Kang und Titel.) | Brtl.   | Gasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Haus-Numer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|---------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | Schmied, Bierführer.                        | 1       | Gasteigberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ( | Stadt-Materialstadel.                       | 100     | Wed. Ffarth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ( | Stadt-Bimmermanshauschen.                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Stadt=Brunnenhaus.                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| , | - 1000                                      |         | Geg.b.a. Laz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 218 111. 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4 | Stroblberger, Schwertfeger.                 |         | Au.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Stadt-Zollhaus.                             |         | Same I said in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 | Stainman huitta                             |         | Jā.d. Isarbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Steinmetzhütte.                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second secon |
| - | Schlößlbräuers Stadel.                      | - 0     | Schweinst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Schnidt, Koch im Thale.                     |         | 7.77 I T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - | Sedlmair, Maurer.                           |         | - TT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - | Streicher, Mildmann.                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Stadt-Deichenbohrhutte.                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - | Steeber, Moraffigartenwirth.                | -73     | B.d. Ffart. r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ( | Sollerbräuer gehörig.                       | 50      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 | Schubart, Lederfabrikant.                   | Mußer   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ( | Salinger, Lebzelter.                        | 13      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 124 11. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 | Schwicker, Gärtner.                         | 0       | Geg. d. Einl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 | Singer, Wascher.                            | 380     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 135 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 | Schreft, Milchmann.                         | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - | Stegmann, Wascher.                          | ta      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - | Stegnann, Zonjajet.                         | tabt.   | 3. 5. ob. End                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | figure frage and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Stadt=Schulhaus.                            | -       | S. U. DU. 2110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - | Stadtpeststadel.                            |         | ,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Simon, Kistler, gehörig.                    |         | bounds training                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Schettl, Zimmermann.                        |         | 7 7 7 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Stadtbleiche.                               | 1       | G. d. alt. Laz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - | Stadt=Låndhüterhaus.                        | 1       | - 11-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Schmidt, burgerl. Roch.                     | 91      | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 173 IL 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Stadt-Ablaßhaus                             |         | 7 -0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Schragenstaller, Brudermuller.              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Schmerzhafte Kapelle.                       | 1       | . 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Stadt=Kolzhütershaus.                       |         | Geg. b. Einl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Schmetterer, Handelsmann.                   |         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Stocker, Gartner.                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Stouet, Outtilet.                           | 1       | B. d. Farth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Seefeld=Stadel, grafl.                      |         | 2. 0. June                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Stadt-Einlaß.                               | 1       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Stadt-Thorschreibershäusch.                 | Je-     | Carolina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 232<br>T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | Sendlinger-Stadtthurm.                      | 100     | Sendlinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HI THE PARTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Scherup, Weber.                             | ningod, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Schelle, Essigsieder.                       | 1=      | 10 May 10 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Nahme des Besikers,<br>(ohne Rang und Titel.)    | Bril. | Gasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Haus Numer           |
|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Stocker, Gartner.                                |       | Sendlinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                    |
| Schmid, Forstmeister.                            |       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13                   |
| Stadtwaisenhaus.                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| _                                                |       | Schmalz:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 203                  |
| Scheichenpflug, Kaufmann.<br>Seidl, Faberbräuer. | 201   | Sendlinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29                   |
| Seidl. Kaberbräuer.                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33                   |
| Staudacher, Schäfler.                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34                   |
|                                                  | 124   | Farbergrab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 107                  |
| Sedlmair, Båcker.                                |       | Sendlinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37                   |
| Schweller, Schützbräuer.                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39                   |
| Schweidnithaupt, Geschnidm,                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41                   |
| Samuel Code                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43                   |
| Schmied, Koch.                                   |       | Fürstenfelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47                   |
| öchmidtuer, Mehlber.                             | 100   | Queltenleteer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48                   |
| Schell, Bäcker.                                  |       | - 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| Spohrer, Handelsmann.                            |       | masan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59                   |
| Seel, Salzbeamter in Rosenh.                     |       | Rosen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 66                   |
| Sausgruber, Käsehändler.                         | 1.70  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                    |
| Sabadini, Kaufmann.                              |       | Raufinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 78                   |
| Schoner Thurm, z. Stadt geh.                     | 1.    | Schönthurm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 84                   |
| Stadt=Schmiede.                                  | Sad   | Fårbergrab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78<br>84<br>87<br>91 |
| Semler, Geschmeidmacher.                         | 13    | A DESCRIPTION OF THE PARTY OF T | <u>9r</u>            |
| Schlenk, Schuhmacher.                            | 17    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27                   |
| Stuttmair, Gilberarbeiter.                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115                  |
| Sulzbacherinn, Witwe.                            | 1     | Hofftatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 116                  |
| Stumpf, Burftenbinder.                           |       | Karbergrab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 124                  |
| Züßmaier, Oberspatenbrauer.                      | 100   | Reuhauser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 134                  |
| Sigl, Apotheker.                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 139                  |
| Seidel, Wagnerbräuer.                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145                  |
|                                                  | 1     | Saumarft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 154                  |
| Sailer, Briechler.                               | 1     | Citation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 155                  |
| Seidl, Roch.                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| Scheichenpflug, Wirth.                           | 100   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150<br>165           |
| Salesianerinnen, den, gehörig.                   | 100   | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| Strobl, Weber.                                   |       | Brunns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 174                  |
| Sedlmair, Bierwirth.                             | 1     | Hadens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 183                  |
| Sperr, Trockenlader.                             |       | Hoders.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 184                  |
| Schwarz, Kistler.                                | 4     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 192 u. to            |
| Sigriginn, von, Witwe.                           |       | Brunns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107                  |
| Stadtwaisenhaus-Miethstod.                       | 1     | Schmal32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 204                  |
| Schreiner, Weber.                                |       | nam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 215                  |
| Stumpf, Kistler.                                 | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 218                  |
| Stadt-Glockengießerei.                           | 1     | Name .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 225                  |
| Topogr. L.V.                                     | ~     | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COO DESCRI               |                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nahme des Besikers, (ohne Nang und Titel.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Viert.                   | Gasse.                                                                      | Haus Numer                                                                                                                                                                                                |
| Stadt-Brüderhausstadel. Schmid, Nadler. Stadt-Brüderhaus. Stadt-Brüderh. geh., alt. Neub. Stadt-Brüderh. geh. Miethh. Stadt-Brüderh. geh. Miethh. Stadt-Brüderh. geh. Meubau. Servitinnen, zum Kloster der. Servitinnen, kloster der. Servitinnen, Kloster der. Servitinnen, Kloster der. Seidl, Unterkandlerbräuer. Seminarium, dem kurs., gehör. Seminarium, dem furs., gehör. Sentner, Salzstößler. Seel, Kaufm. Gartenhaus. Steeb, Bierw. im kl. Löwengart. Schmidt, Beneficiat. Stadler, Hoftapezierer. Singelspieler, Bierwirth. Schmidt, Kenffeeschenk. Schreffel, Kaffeeschenk. Schreffel, Kaffeeschenk. Schwarzmann, Milchmann. Schnell, Milchmann. Schnell, Milchmann. Schnell, Milchmann. Schauer, Gärtner. Stadt-Findelhaus. Schulf., z. d., ehem Sviergart. Straffenschäuslershäuschen. | Hußer den Stadt.         | Aphrspecker Eisenmann: Neuhauser  Landsb. Str.  G.b. brnn. Br. G. Sndl. St. | 226<br>229<br>231<br>232<br>232<br>232<br>232<br>232<br>233<br>235<br>259<br>261<br>272<br>274<br>279<br>286<br>5<br>6<br>7<br>8<br>11 u. 115<br>21<br>23<br>24<br>23<br>24<br>23<br>24<br>25<br>26<br>43 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | 11.13                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |
| Thrring-Gronsfeld, Graf von. Thorschreiberswohn., z. Stadt. Thiereck, von. Thiereck, von. Thiereck, Sen. Major von. Triva, Sen. Major von. Thierarzneischule. Tattenbach, Grafen v., gehor. Teichl, Heubinder. Tristamtswohnung, kurf. Thiereck, Fran von. Taslmair, Schlossermeister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gr. Außer ber Stadt. Kr. | Res. Schw. 5. d. Stotm. Rostthor.  Engl. Gart.  Lehel.  Raufinger  Sporer=  | 25<br>118<br>27<br>42<br>64<br>75<br>116 11. 117<br>134<br>188<br>28<br>41                                                                                                                                |

| Nahme des Besitzers, (ohne Rang und Ticel.) | 74                                                                                               | Gasse.            | Haus-Rumer.       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Todtenkapelle.                              |                                                                                                  | Franenfreith.     | 47×               |
| Teufelhard, Weing.z.gld. Ente.              |                                                                                                  | Finger=           | 130               |
| Pattanhach Gleaf non                        |                                                                                                  | Th. Schwab.       | 138 - 140         |
| Trich, Ristler.                             | 3)                                                                                               | Mauthstadel       | 170               |
| Taglieb, Hufschmied.                        | 8,0114-                                                                                          | Paradeplatz.      | 1-4               |
| Laufkirch, Graf von.                        | T.                                                                                               | Hint. Prann.      | 201               |
| Torringische, Gr., 2Bagenremise             |                                                                                                  |                   | 214               |
| Theatiner=Kloster, ehemahl.                 |                                                                                                  | Theat.Ediw.       |                   |
|                                             | 1                                                                                                | Schw. Th. I.      |                   |
|                                             | 16                                                                                               | Ou/10. 20.11      | 27 11. 29         |
| Co                                          | 7                                                                                                | Rarlsthor.        |                   |
| Torring, Gr. v., gehörig.                   | 3                                                                                                |                   | 32 L 33           |
|                                             |                                                                                                  | Rarlsthor r.      | 58                |
| Trappentren, Sterneckerbran.                |                                                                                                  | Thal Petri.       | 1.1               |
| Thalmair, Bäcker.                           |                                                                                                  | ~ ~ ~ ~ ~ ~       | 41                |
| Thurmerswohnung, zur Stadt.                 |                                                                                                  | S.Pet. Frth.      |                   |
| Idrring-Seefeld, Graf von.                  | 100                                                                                              | Rosenthal.        | 127               |
| Taschenthurm, zur Stadt.                    | on Me                                                                                            | Taschenth.        | 130 5             |
| Tenfel, Zinngießers Witwe.                  | 2                                                                                                | Rosenthal.        | 149               |
| Tegernsee, Klosterhaus.                     | 11                                                                                               | Unt. Anger=       | 211               |
| Thomas, Mehger.                             |                                                                                                  |                   | 279               |
| Teufelhard, Backer.                         |                                                                                                  |                   | 220               |
| Tasch, Kistler.                             |                                                                                                  | Dbere Alnger:     | 281               |
| Quianti ODahammai Grav                      |                                                                                                  | Sendlinger        | 316               |
| Thomas, Metzger.                            | S. 5                                                                                             | Gasteigberg.      | 5                 |
| Environ Etamakanka Oll                      | S                                                                                                | Suliting verg.    | 31                |
| Trappentren, Sterneckerbr. Kil.             | (A)                                                                                              | Clas & City       |                   |
| Tuschische Tabakfabrik.                     |                                                                                                  | Geg. b. Einl.     | 15r<br>168        |
|                                             | 2                                                                                                | Weite             |                   |
| Tafimair, Weber.                            | 70                                                                                               | Schmalz=          | 230               |
| 1                                           | で<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に |                   |                   |
| Zymerm, Stoutengle Betowlete.               | •                                                                                                | G.d.brm.Br.       | 33 u. 34          |
| PEL TO POST A A CONTRACTOR                  | 0                                                                                                | The second second | Acres and the     |
| u                                           |                                                                                                  | septime.          | 0.098             |
| - 40 Hr                                     |                                                                                                  | mar continu       | 1                 |
| Vogl, Silberdrath-Fabrikant.                | Sinaa.                                                                                           | Res. Schw.        | 186               |
| Vogl, Bierwirth.                            | D                                                                                                | Burg=             |                   |
| Versing, Schneidermeister.                  | -                                                                                                | Landschafts=      | 246               |
| Illand, Particulier.                        | 当                                                                                                | Rostthor.         | 43                |
| Urgibl, Taglohner.                          | 7                                                                                                | Lehel.            | 142               |
| Vogel, Drathfabrikant.                      | 3                                                                                                | Schönfeld.        | 9                 |
| 22 - 1                                      |                                                                                                  | Neuhauser         | 5                 |
| Vogl, Apotheker.                            | Rr.                                                                                              | Raufinger         | 27                |
| 7                                           |                                                                                                  | AT *              | 111-111-111-111-1 |

e X

|                                                           |             | 11.3.            | 1              |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|
| Nahme des Besitzers,<br>(ohne Rang und Titel.)            | Bril.       | Gasse.           | Haus: Numer.   |
| Versatzamt. (Hat das Rloster der Karmeliterinen gekauft.) | Rre         | Lowengrube.      | 106            |
| Viereck, Graf von.                                        | Kreub-M.    | Paradeplatz.     | 195            |
| BeitMartin, Lampelgart. Wth.                              | (a)         | Schw. Th. 1.     | 22             |
| Bespar, Messerschmied.                                    | ا ا         | Fischer=         | 53             |
| Umfall, Kannacher.                                        | Mng.        | Rosenthal.       | 140            |
| Unschlitthaus, zur Stadt.                                 |             | l'nt. Anger=     | 200            |
| Bogl, Pollingerbrauers Reller.                            | 129         | 475 a 464 a 46   | 29             |
| Vacchieri, von.                                           | O           | B.d. Ffart. r.   | 119            |
| Utschneiderische Lederfabrik.                             | <u>@</u>    | Geg. d. Ginl.    | 1514           |
| -                                                         |             | G. d. Ffarth.    | 228            |
| Umfall, Schwammenhändler.                                 | St.         | Gendlinger       | 24             |
| Vogl, Sekretär u. geh. Kanzell.                           | 1:4         | Beite            | 17I L          |
| Bacchieri, v., Hofgerichtskangl.                          | . 22        | G.d. b. Brid.    |                |
| Ullein, Stocklätirer u. Confort.                          |             |                  | 5 4. 6         |
| muem, Civaintitet a. Compite.                             | 1 34        | Stationary L     | 2 44 2         |
| $\mathfrak{M}$                                            | ,           |                  |                |
| Wahl, Graffinn von ber.                                   | 1           | Ref. Schw.       | 24             |
| Werther, refignirter Barbierer.                           |             | Sof=             | 29             |
| Wild, Plätlbräuer.                                        |             | Am Plagl.        | 4.2            |
| Wild, Branntweiner.                                       |             | decrees accounts | 44 u. 45       |
|                                                           |             | Unt. Hofgr.      | 52             |
|                                                           | 0           | Playl.           | 53             |
| Balbherrinn, Gartnerswitme.                               | 3.0         | Lederer=         | 72             |
| Wasenecker, Kupferschmied.                                | 38          | Pflug=           | 104            |
|                                                           | 25          | ImIh. Mar.       | 129            |
| Wild, Thorbrauer.                                         | Graggenaner | Pflug=           | 105 - 107      |
| Wagnerswohnung, zur Stadt.                                | ₽:          | 5. d. Stotm.     | 123            |
| Wagner, Maderbrauer.                                      |             | J. Thl. Mar.     | 165            |
| Wichtl, Schuhmacher.                                      |             | Einschütre.      | 160            |
| Weißenbauer, Früchtenhandl.                               |             | Giermarkt.       | 199            |
| Weinsheimer, Kornmesser.                                  |             | Schranenpl.      | 229            |
| Werglisches Beneficium.                                   |             |                  | 232            |
| Balch, Gartner.                                           | 316         | Lehel.           | <u>54</u>      |
| Wenger, Gefretar.                                         | 9           | Schw. Chff.      | 67             |
| Bagner, Stadtmuller.                                      |             | Lehel.           | 46             |
| Pagner, Båcker.                                           | 707         |                  | 85 — 87<br>121 |
| Beber, Mungarbeiter.                                      | Stabr.      |                  |                |
| Mann & Manigutheitet?                                     | 4           |                  | 124            |

| Nahme des Besitzers,<br>(ohne Rang und Titel.) | Bril.       | Gaffe.        | Hause Numet |
|------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| Worl, Wäscher.                                 | 19          | Lehel.        | 125         |
| Worl, Zimmermann.                              | Nußer       |               | 136         |
| Wex, Soldat.                                   | 398         | <del>-</del>  | 149         |
| Wirle, Bäcker.                                 |             | ,             | 179         |
| Walch, Loderer.                                | apq.        |               | 195         |
| Wolf, Zimmermann.                              | 0           | Farthor.      | 204         |
| Bankerl, Professor.                            | ta          | Schonfeld.    | 3           |
| Wochner, Wegsibersteher.                       | Stadt.      |               | 15          |
| Wilhelmisches Kollegium.                       |             | Neuhauser     | 14          |
| Wegmair, Koch.                                 |             | Raufinger     | 21          |
| Weiß, Weingastg. z.bl. Traube.                 | 50          |               | 22          |
| Widenbauer, Filserbräuer.                      |             | Weinstrasse.  | 54 11. 55   |
| Werzinn, Kaufmannswitwe.                       | iн          |               |             |
| Weingand, Taigausg. v. w. Br.                  |             | Schäfler=     | 58<br>62    |
| Wundsaminn, Schäflerswitw.                     | 2           |               | 6 <u>7</u>  |
| Wendl, Hutmacher.                              | Rie         |               | 60          |
| Wimmer, Goldarbeiter.                          | Sill Silver | Lowengrube.   | 87          |
| Wilhelm, Herzog in Baiern.                     | 11          | Th. Schwab.   | 344         |
| Wahl, Gräfinn von der.                         |             | Ruh=          | 159         |
| Windschiegl, Kaplerbräuer.                     |             | Bord. Pran.   | 165         |
| Weihenstephan, Klost. Haus.                    |             | Rochusbergl.  | 209         |
| Weihenstephan, zum Kloster.                    |             | Hint. Prann.  | 216         |
| Wolf, von.                                     |             | Bord. Pran.   | 229         |
| Waldfird, Graf von.                            |             | Ruh=          | 235         |
| Maison Chiana Raking                           | ,           | Rapuz.Grab.   |             |
| Weidenschlager, Lakirer.                       | 碧           | Schw. Th. L.  | 1           |
| Widmann, Milchmann.                            | 53          | Cujiv. 20. 1  | 20%         |
| Wagnerinn, Lieutenantswitw.                    | Muß. d.     | Karlsthor r.  | 51          |
| Willnbacher, Bierwirth.                        | 0           | Junion of 1.  |             |
| Wegmair, Roch.                                 | 2           |               | 73 76       |
| Wagnerbräuer gehörig.                          | Stabt.      | or Grata han  |             |
| Weber, Milchmann.                              | 1           | B. Galg. her. | 99          |
| Wild, Bäcker.                                  |             | Thal Petri.   | 8           |
| Wildengruber, Bäcker.                          |             |               | 18          |
| Wagner, Sollerbräuer.                          |             | 0 C X YC C X  | 19          |
| Wanner, Rindmetzger.                           | 129         | Rüchelbäcker: |             |
| Wirthmann, Briechler.                          | Minger      | Thal Petri.   | 30          |
| Wassermeisterswohn. z. Stadt.                  | 112         | A. d. Stotm.  |             |
| Weinhackt, Peruckenmacher.                     |             | Markt Petri.  |             |
| Wirzerische Erben.                             |             |               | 90          |
| Wundel, Bordenmacher.                          |             | Rindermarkt   | 103         |
| Wieskapelle.                                   | j           | S. Pet. Frth. | lion        |

| Ninger: | Taschenth. Sendlinger Unt. Anger=  G. d. Mühlg. Obere Anger= Sendlinger | 129<br>155<br>168<br>195<br>202<br>212 H. 213                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Anger:  | Unt. Anger=  G. d. Mühlg. Obere Anger=                                  | 168<br>195<br>202<br>212 11. 213<br>241                                  |
| Minger: | G. d. Mühlg.<br>Obere Anger=                                            | 168<br>195<br>202<br>212 11. 213<br>241                                  |
| Anger:  | G. d. Mühlg.<br>Obere Anger=                                            | 202<br>212 II. 213<br>241                                                |
| :13611  | Dbere Anger=                                                            | 202<br>212 H. 213<br>241                                                 |
| , 13. J | Dbere Anger=                                                            | 241                                                                      |
| t =     | Dbere Anger=                                                            |                                                                          |
| 1-      | Obere Anger=<br>Sendlinger                                              |                                                                          |
| 1 -     | Gendlinger -                                                            | 282                                                                      |
| r =     |                                                                         | 291                                                                      |
|         |                                                                         | 292                                                                      |
|         | Gasteigberg.                                                            | 2                                                                        |
|         | -                                                                       | 10                                                                       |
|         | -                                                                       | 28                                                                       |
|         | bearing security                                                        | 37                                                                       |
|         | -                                                                       | 44                                                                       |
|         | Schweinst.                                                              | 75 u. 102                                                                |
|         |                                                                         | . 80                                                                     |
|         |                                                                         | 81                                                                       |
| 1119    |                                                                         | 85                                                                       |
| Be      |                                                                         | 91                                                                       |
|         | 3.8.3fart. r.                                                           | 117                                                                      |
| yer.    |                                                                         | 118                                                                      |
|         | tur-dates brokenes                                                      | 120                                                                      |
| 5       | Gea. b. Ginl.                                                           | 132                                                                      |
| 191     |                                                                         | 139                                                                      |
| •       | Season Seasons (                                                        | 140                                                                      |
|         | 3. S. alt. Laz.                                                         | 171                                                                      |
|         |                                                                         | 184 u. 184                                                               |
|         | S. a. b. Ginl.                                                          | 196                                                                      |
|         |                                                                         | 197                                                                      |
|         | G. d. Marth.                                                            | 211                                                                      |
|         |                                                                         | 213                                                                      |
|         |                                                                         | 230                                                                      |
|         | Gendlinger                                                              | 22                                                                       |
|         |                                                                         | 46                                                                       |
|         |                                                                         | 52                                                                       |
| 20      |                                                                         | 102                                                                      |
| As !    |                                                                         | 114                                                                      |
| 20      |                                                                         |                                                                          |
| 2113    | Securitary Referredal                                                   | 127                                                                      |
| 2113    | Saumarkt.                                                               | 150                                                                      |
| -       | Muster der Stadt. Kackens                                               | Seg. d. Einl.  G. d. alt.Laz.  H. G. d. Ffarth.  Gendlinger Ruffinithrm. |

| Mark Shares and the second sec | 1 200        |                     | 1                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| Nahme des Besikers, (ohne Rang und Titel.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Brtl.        | Saffe.              | Haus:Numer.                 |
| Waltermaier, Chirurgus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1            | Brunn=              | 178                         |
| Wundarztswohn. d. Jos. Spit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                     | 239                         |
| Wolfseder, Weber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.           |                     | 245                         |
| Widmann, Maurer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | v C          | Weite               | 254                         |
| Wohlfahrt, Trabant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sacten       | Rohrspecker         |                             |
| Wittenberger, Lebzelter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 177          | Stoll peace         | $^{258}$ $^{276}$ $ ^{278}$ |
| Wunderl, Essigsieder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | Reuhauser           |                             |
| Wagnerswohnung, zur Stadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Section of the      |                             |
| 25 agnetonothang, sat Othor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35.          | ,,,,,,,,            | 295)                        |
| Walter, von.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (2           | Um Kristh. I.       |                             |
| 25auter, von.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (Q)          | 2011 3011819.1.     |                             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1            | entimie flant       | Bearing to State            |
| Ostala Baffailavar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1            | Cabanan -           | BIHTE, DISE                 |
| Zöhele, Hofseilerer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | Lederer=            | 77                          |
| Zehetmair, Hofviertelschreiber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 160        | Pflug=              |                             |
| Zedei, Hutmacher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0            | ImIh. Mar.          |                             |
| Zanolli, Hafner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ) in         | Einschütte.         | 111159 W                    |
| Zeiler, Silberarbeiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98           | Alte Hof=           | 193                         |
| Zwegerl, Taschner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S            | Dieners=            | 208                         |
| Zauzig, Uhrmacher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Graggenauer  | the second second   | 211                         |
| Zehetmair, Schuhmacher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13           |                     | 217                         |
| Zaupser, Apotheker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                     | 219                         |
| Zwerger, Bierwirth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | Schranenpl.         | 228                         |
| Zickinn, Uhrmacherswitwe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ردر          | Gruft=              | 251                         |
| Zeughaus, kurf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.10         | Rostthor.           | 23                          |
| Zollner, Milchmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0            | Engl. Gart.         | 63                          |
| Zed), von.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | i.           | Lehel.              | 100 11. 103                 |
| Zäcklein, Schneidermeister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rr.          | Schäfler:           | 122                         |
| Zierlein, s. Schwarzenmanmkg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Karlsthor r.        | 50                          |
| Zuccarini, Hofschauspieler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21. 0        |                     | 57                          |
| Zagelmair, Angerhüter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | March Sales         | 72                          |
| Zwack, von.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <del>G</del> | /                   | 77                          |
| Zollnerswohnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | Thal Petri.         | 1 L                         |
| Binsmeister, Branntweiner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Unt. Anger=         | 217                         |
| Diabl Ctartuffaltonan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | G. die Mihl=        | 1                           |
| Zierlein, Metger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mnger:       | Obere Anger=        | 244<br>256                  |
| Zwickel, Backer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 198          | ~ otte singer:      | 264                         |
| Bacherl, Benef. Haus z. St. Pet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17           |                     | 266                         |
| Zellerer, Kornkänfler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                     |                             |
| 3dpf, Nagelschmied.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | @anstin and         | 286                         |
| Zinsmeister, Schäfler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | Sendlinger          | 315                         |
| Suramether' Onhifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1            | · security projects | 317                         |

| Rahme des Besitzers,<br>(ohne Rang und Titel.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Brtl.           | Gasse.                                                                                                                 | Haus Numer                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Zacherl, Hallerbräuers Reller. Zierlein, Metzger ehevor gehör. Zottmair, Schönfärber. Zuchthaus, kurf. Zacherl, Koch. Ziegler, Oberottlbräuer. Zängler, Schneidermeister. Zängl, Buchdrucker. Zäherl, Hallerbräuer. Zacherl, Hallerbräuer. Zeech u. Mair, von, Kausleute. Zinsmeister, Schäfter. Zinsmeister, Schäfter. Zollnerswohnung, zur Stadt. | . d. St. Haden: | Geg. d. Einl. B. d. Ffarth. Sendlinger Fårbergrab. Neuhauser Saumarkt. Neuhauser Saumarkt. Hoder: Sendlinger Neuhauser | 226<br>6<br>9 u. 10<br>73<br>111<br>135<br>164<br>136<br>160<br>185 |
| Zech, von.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                        | 273                                                                 |

## Bitte.

Einige hier und da eingeschlichene Drucksehler, z. B. das einige Mahle vorkommende, in Oberdeutschland so gewöhnliche Gerichtsdarkeit, anstatt Gerichtbarkeit, und ein Par in den Text aufgenommene, minder richtige Häuserbenennungen, die aber in dem Register der Hausbesitzer verbessert sind, beliebe der gätige Leser zu verzeihen. Es ist von den Göttern beschlossen, daß kein Menschenwerk ganz sehlerfrei senn soll.

-------

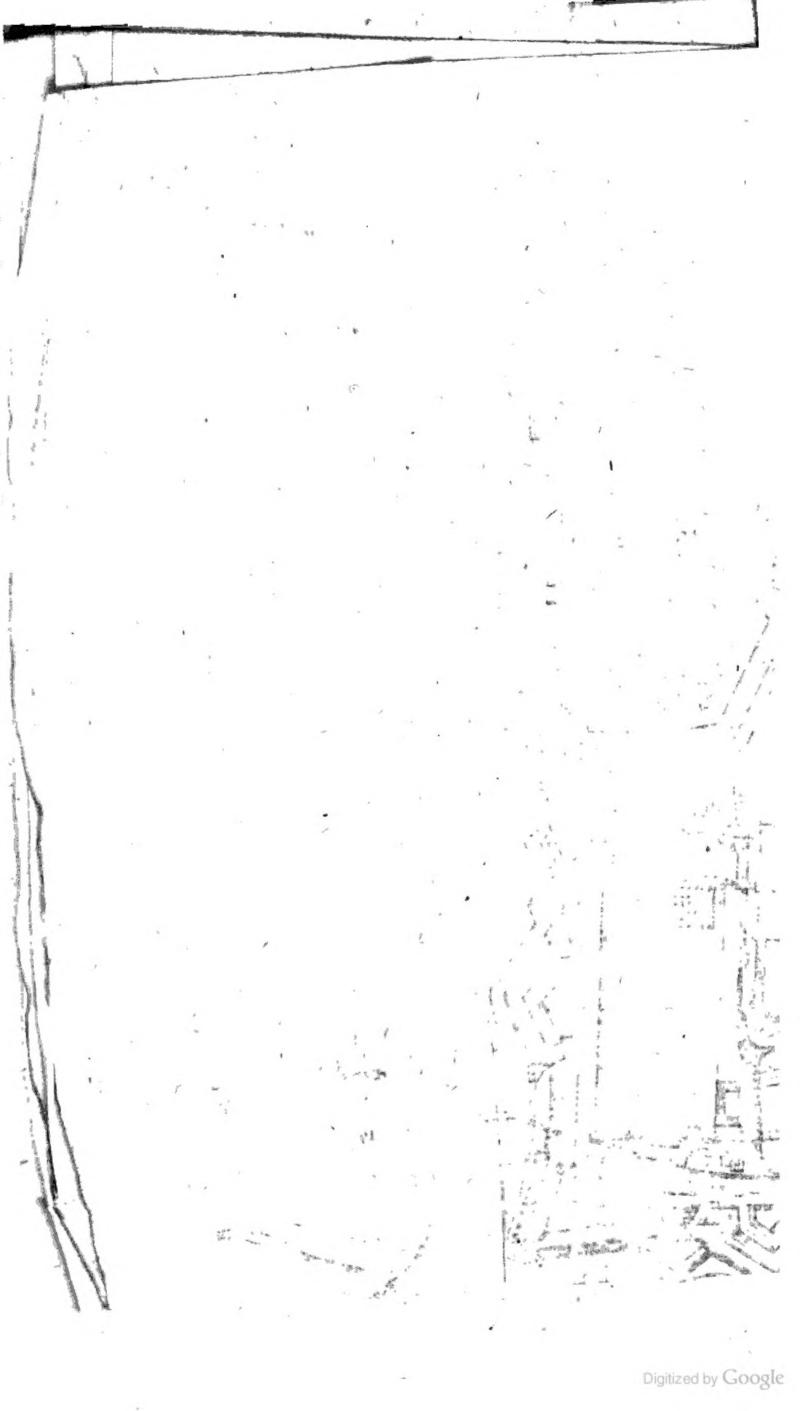





Digitized by Google

